



#### JOHANN GEORG HAMANN,

geb. d. 27. Augus: 1789, gest. d. 21. Juni 1788. H198

# Vohann Georg Jamann

der Magus im Norden.

#### Sein Leben und Mittheilungen aus seinen Schriften

in zwei Theilen

ren

G. Poel.

Filangieri machte mich befannt mit einem alten Schriftleter, an bessen unergennblider Tiefe fich bie neueren Stalienischen Gespfreundt böchtich erausten und erbauen, er beißt Jebann Baptifte Bice; bei einem flüchtigen lleberblich bes Buches wellte nur scheinen, bier sewe Sibellinische Verahungen bes Guten und Rechten, bas einst temmen sell eber leifetre, gegründet auf ernfie Betrachtungen bes leber lieferten und bes Lebers Geite, gegründet auf ernfie Betrachtungen bes leber 1: leiferten und bes Lebers Geit gar schon wenn ein Beit selch einen Aeltervater befigt; ben Teutschen wird einst jennen Aeltervater befigt; ben Teutschen wird einst jennen Aeltervater befigt ben Wetken

Erster Theil:

Das Leben.

1874.

23/1/10

Das Ueberfegungerecht mird porbehalten.

#### Dem verehrten Mitgliede

Deê

#### Disitatoriums für die Parochie El.-Wesenberg

## Berrn Kirchenprobsten Reelsen in Plon

hechachtungsvoll

gewidmet.

Ich weiß, daß ich in der Lehre und im Leben ein veriert Schaf bin; es ist mir aber ein großer Eroft, daß ich qu einer Kirche gehöre, welche so wenig gute Werke als Orthodorie qur Gerechtigkeit macht, die vor Gott gilt.

ham. Schr. 68. III, S. 77.



#### Vorwort.

Noch ein Buch über Hamann? mag man fragen und es dabei wohl Vermeffenheit nennen, mit einem folden ber= vorzutreten, nachdem, Anderer zu geschweigen, Diffelhoff sich mit Samann beschäftigt, und die Werke Gildemeister's und Betri's erschienen sind! Dem Verfasser konnte ein berartiges Bedenken unsprünglich nicht kommen, weil er einestheils erst unter ber Arbeit und mit bem zweiten Theile beschäftigt, von dem Erscheinen des Petrischen Werkes Runde erhielt, und anderntheils nicht beabsichtigte, das seinige der Deffentlichkeit zu übergeben. Von Freunden, die das Manuscript eingesehen, darum angegangen, hat er diesem, schon wegen der mit dem Entwurfe vorzunehmenden Erweiterung und theilweisen Um= arbeitung mißlichen Unternehmen, nicht ohne Widerstreben nachgegeben und kam nun freilich die Verantwortung für das Beleistete nicht, wie er gern mögte, jenen zuschieben, sondern muß solche jest schon wohl oder übel setbst tragen und sich den etwanigen Tadel gefallen laffen, an einen Bau gegangen zu senn, ohne die Rosten der Hinausführung vorher gehörig berechnet zu haben. Was bas Unternehmen indeffen weniger bedenklich erscheinen laffen durfte, war das Absehen von jedem Bedanken daran, seine Arbeit den obgenannten irgend an die Seite stellen zu wollen! Ift sie boch auch nach einem ganz indern Plane angelegt! weder ein Quellenwerk mit reichen Aufflärungen und Nachweisungen wie das Gildemeister'sche, 10ch gleich dem Vetri'schen das Ziel verfolgend, die wichtigern Schriften Hamanns vollständig und zwar mit beigegebener

Baraphrase und nebst den Briefen nach ihrer geschichtlichen Reihensolge dem Leser mitzutheilen. Den Versasser vorliegenster Blätter hat bei seinem Unternehmen hauptsächlich, wo nicht lediglich der Wunsch geleitet, den schwer zu bewältigensden Stoff möglichst auch solchen Lesern einigermaßen näher zu bringen, welche wenigstens vor der Hand von einem eigentlichen Studium der Hamann'schen Schriften absehend, sich doch mit dem Leben und Schaffen dieses außerordentlichen Mannes etwas eingehender bekannt zu machen wünschen, als ihnen durch die in den litterarischen Handbüchern enthaltenen Mittheilungen gestattet wird.

Bu diesem Zwecke ist zunächst auf eine etwas ins Enge gezogene Behandlung Bedacht genommen worden, insofern als auch hier wie bei Petri nicht alle Schriften besprochen sind, noch diejenigen, welche einer Betrachtung unterzogen worden, fammt den Briefen Samanns einen immer vollständigen Ab= druck gefunden haben. Und wie schon das diesem ersten Theile vorangestellte Inhaltsverzeichniß auch für den zweiten erkennen läßt, ift ferner der rein annalistischen Behandlung eine mehr pragmatische der Vorzug gegeben worden, der= geffalt, daß eine Bertheilung der Schriften und Briefe nach gewiffen leitenden Brundfägen Statt gefunden hat; wohl be= gegnet dieses Berfahren bei der Einheit des Samann'schen Beiffes, welcher sich in jeder scheinbar einzelnen Richtung immer wieder gang zu zeigen pflegt, manchen Schwierigkeiten, und auch souft, namentlich mit Rücksicht auf die Möglichkeit von Wiederholungen, machten fich wohl Bedenken geltend, beides aber doch nicht in dem Maage, um den Vortheil schärferer Beleuchtung aufzuwägen, der durch die gewählte Behandlung eben dem Einzelnen bat zu Theil werden fonnen.

So viel nicht zur Empfehlung, sondern zur Ginführung eines Buches, dessen vorliegender erfter Theil sich am Besten empfiehlt durch die im Anhange mitgetheilten lebensvollen und farbenreichen Erinnerungen aus den Jugendjahren jener edeln Frau, Hamanus ältester Tochter, worüber Seite 234 nähere Meldung geschehen ift und deren Bildniß (nebst dem des Vaters, wie schon die Roth'iche Ausgabe der Schriften solches gebracht) als erfreuliche Beigabe gleichfalls hier eine Aufnahme gefunden hat. Der zweite Theil beschäftigt sich mit Hamanns "Antorschaft" ober was im Wesentlichen das= felbe fagen will, mit feinem Rampfe gegen Alles was er Aberglaube und Unglaube nennt, d. h. eine Berftörung, Berflachung oder doch Veräußerlichung der Religion in jeder Gestalt durch Menschensatzungen, welche den Dffenbarungen beiligen Schrift wiedersprochen und deren Stelle ein= zunehmen trachten.

"Bon diesem Gögendienst se in Jahrhundert zu überstühren", erklärte Hamann für ummöglich; aber die vorlängstihm zugewendete Theilnahme, und die manchen in neuerer und neuster Beit über ihn erschienenen Schriften lassen zur Genüge erkennen, daß er nicht umsonst auf eine empfängliche Zukunst gerechnet hat, und in der That, wie er nach Jean Paul's Ausdruck gleichsam mit einer Ewigkeit geboren, jede Beit anticipirt hat, so steht er auch lebendig inmitten der unsrigen und der diese bewegenden Kämpse! Schon der erste Theil des vorliegenden Werkes wird davon Zengniß ablegen, mehr aber der zweite und darf an dieser Stelle nur in wenigen allgemeinen Zügen darauf hingedeutet werden.

Der Glaube galt Hamann im Gegensatzu seinen philosophischen Zeitgenossen, die sich schon vor dem bloßen

Namen freuzigten und fegneten, als Haupt= und Grundfraft menschlichen Wesens und insonderheit als das Organ für die Aneignung übersinnlicher Wahrheit und so glaubte er einerseits an die Tod bringende Gewalt der Sünde, und andrerseits an eine Rraft göttlicher Erlösung, an eine Erlösungs= bedürftigkeit und Erlösungefähigkeit der menschlichen Natur. Diefer Glaube grundete sich für ihn durchaus auf Thatsachen ber Geschichte und einer Lebenserfahrung, in der sie ihre Bestätigung gefunden hatten. Sein Rampf aber galt bem Irrationalismus\*) in allen Schattirungen und Verzweigungen, von seinen durren Anfängen bis zu den schillernden Ausgeburten einer "eisfalten Philosophie", gleich derjenigen, womit neuerdings Strauß vermeint hat, ben "alten Glauben" an Die großen Thaten Gottes durch den "neuen Glauben" an Gottes und das eigne Nichts verdrängen zu können, er galt einer von der Wirklichkeit geschichtlicher Thatsachen absehenden oder diese verflüchtigenden Vergötterung menschlicher Vernunft, um die sich beut zu Tage in seiner Art der Protestantenverein abmüht und welche gröber gestaltet bamals in Berlin ben Sauptsitz ihres Cultus und in der "allgemeinen deutschen Bibliothek" ihren vornehmsten Sprechsaal gefunden hatte, und gleich der Römischen Kirche zur Zeit ihrer Berrschaft mit fanatischem Eifer als Reger Alle verfolgte, die sich weigerten, vor ihrem Gögenbilde niederzufallen. Wie ihm hier Unglaube an Wahrheit entgegentrat und Aberglaube an selbstgeschaffene philosophische Hirngespinnste, so in der Römischen Kirche: Aberglaube an die Kraft äußern Kirchenwesens und Unglaube

<sup>\*) 3</sup>m Sinne hamanns, wenn nämlich die Bernunft über bas ihr zusgewiesene Gebiet hinansgeht und nach höherem firebt, als nach Erfenntsniß bes Irrthums und ber Günde. (Cf. S. 317 n. 323.)

an die Ratur der jedem Menschen inne wohnenden Pflicht der Selbstverantwortung. Aber bot sich nicht die nämliche Erscheimung dar in dem Gewebe, worin sich die Orthodoren seiner Tage eingesponnen (die Orthodoxisten wie Lessing sie genannt hat)? "Fleisch und Blut" werden wir ihn sagen hören, "find Supothesen — Geist ift Wahrheit!" (f. S. 400) "Vom Fleisch wollt' nicht heraus der Geist", und wie ein todtes Buchstabenthum nicht den Schatz ber Rirche bilden fann, soudern die Lehre ihr bestes Bengnif dem Leben ver= dankt, worin sie sich unausgesett bethätigt, wie umgekehrt das Leben nach seiner ganzen Gestaltung auf die heiligende Kraft zurückweist, welche in der Lehre enthalten, so ist die Rirche für ihn ein lebendiger Organismus, aus Gliedern bestehend Eines Leibes, Die nach ben, jedem Einzelnen verliehenen Aräften und Gaben sich gegenseitig Sandreichung thun, und wieder find es Aberglaube und Unglaube, "voer vielmehr (wie er hinzufügt) die Seuchelei, welche beiden gemein ift, wodurch eine Scheidemand zwischen dem geistlichen und weltlichen Stande aufgeführt worden ift."

Und so schien ihm bei dem Einflusse, den die Kirche auf den Staat und der Staat auf die Kirche auszuüben, so berechtigt, als verpslichtet ist. — ("Der Staat ohne Kirche ein Körper ohne Geist und Leben, — ein Aas für Adler, die Kirche ohne den Staat ein Gespenst ohne Fleisch und Blut, — ein Popauz sur Sperlinge"), — es schien ihm die ganze damalige Verfassung der öffentlichen Dinge unhaltbar, weil beide Gemeinschaften nur mechanisch in einander gesügt waren und "es an dem Geiste sehlte, sie als Ordnungen Eines und desselben höchsten Willens zu erkennen." In die Zukunft ausschauend bielt er daher ses an dem Gedanken

einer neuen, mahrhaft fatholischen Rirche, Die aber feine Befehle des Staats fir und fertig zu liefern und feine Grübe= leien unserer Philosophen herzurichten im Stande senn werden beide nur, ob willig ob nicht willig den Anechten des Hauptmannes im Evangelium vergleichbar. Denn aus bem begränzten Kreise seines Lebens, wie aus dem großen der Geschichte der Menschheit, war ihm das geheimnifvolle Schaffen und Walten einer höheren Macht entgegengetreten, die bald erfennbar, bald mehr zurücktretend, nun wie in Gile und dann wie auf Umwegen und in langfamer Entwicklung, Bielen zuführt, Die sich bisher stets wieder als Ausgangs= punkte neuer Gestaltungen und andrer Formen bes Dasevns erwiesen haben, und niemals ohne schweren Kampf und Schmerzen des Kampfes errungen werden konnten. Alles wirklich Neue auf dem Gebiete der Geschichte der Menschheit - wie einleitend auch und wie anbahnend und in solcher Eigenschaft meist nachher erft beachtet, eine Mannigfaltigkeit ahnungsvoller Bestrebungen darauf hinleiten möge — ist für Samann bas Werf feuriger, schöpferischer Kräfte, Die Wolge eines Werde-Aufes, ein bald belleres, bald verhüllteres Vorleuchten der letten Entscheidung und Neuschöpfung\*) und auf ein Kommen solcher Gottgesendeter, weil Gott-gesalbter und sbegeisterter Männer wartete er — ein Prediger in der Bufte mit dem Berufe, dieser Zukunft vorzubahnen und als prophetischer Seher auf sie hinzuweisen!

Sein unscheinbares Auftreten aber, verbunden mit der Energie intensiven Lebens, mar der Aussluß einer böhern Ansichanung; denn die Göttlichkeit des Ideales, welchem er mit

<sup>\*) &</sup>quot;Es werde!" erstes und letites Wort dreieiniger Schöpfung! es ward Licht, es ward Fleisch, es werde Fener! Schr. Bd. IV, S. 44.

heißer Liebe angehangen, die Majestät und Herrlickeit hatte seinen suchenden Blicken sich am sichtbarsten gezeigt, und am Ergreisendsten und Herzbewegendsten kund gethan in der tiesen Demuth, in dem Herunterlassen in den Staub der Erde, in der Theilnahme des Reinen an dem Jammer menschlichen Lebens und dem Solde der Stude. Dieser, in immer neuen Ausdrücken und Wendungen wiederkehrende Gedanke, daß ein sebendiges Ersassen Gottes\*) dem Menschen nur dam und mit dem Augenblicke geboten wird, wo er Ihn als Menschen erkannt hat, umgeben von Schwäche und Elend, ist so ganz in sein Bewußtseyn übergegangen, er ist so "verklärt in dassselbige Vild", daß Alles, was wir von seinen boben Geistesgaben, von seinem allumfassenden Wissen ersahren, für uns vor des Mannes Herzenseinsalt zurückritt und vor der tiesen, seinem kindlichen Glaubensseben zum Grunde liegenden Temuth.

"Nicht die Fülle und Anmuth echter Gelebrsamfeit", schreibt Roth in seiner Vorrede zum ernen Bande der Ha=
mann'schen Schriften, "nicht die Krast des Verstandes, noch
der Reichthum des Wiges scheint mir das Größte an diesem
Manne und das für unsere Zeit erwünschteste zu sewn, sondern
der Geradsinn, die Dsenheit, Ausrichtigkeit und Lauterkeit,
die Freiheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte
die anima candida, begnügt, eine Lilie im Thal den
Geruch des Erkenntnisses verborgen auszudusten
(S. S. 282) und ganz in dem Gedanken lebend, den sie
kurz vor ihrer Enthüllung in dem erhabenen Worte auszgesprochen: "Die Wahrheit macht uns frei, nicht ihre
Nachahmung" (S. S. 211).

<sup>\*) &</sup>quot;Gott", erflärt &., "ift ein Wefen, das nur ein Blinder mit ftarren Augen ansehen kann und bessen Denkungsart und moralischen Character fich nur ein eitler Mensch zu erfennen getraut." (S. 3. 403.)

An einem andern Orte heißt es dann serner: "Was Hamann sein Lebelang bestritt, war Aberglaube an Formeln und Regeln, war Mißbranch der Worte, war Manier und Mode!" Ihren entsprechenden Ausdruck sindet aber diese Freiheit und Unbesangenheit der Gesinnung in der Rückhalt-losigseit und Ungezwungenheit seiner Mittheilungen, in der gelegentlichen Derbheit seiner Darstellungen, die er wohl seine "ungezogene Natursprache" nennt, und dem Herausgeber zu der Bemerkung Anlaß gegeben hat: "Er erschien gern, der er war und scheute sich nicht, sich bloß zu geben; eine Wirkung von Selbstvertrauen und Demuth zugleich, oder was dasselbe ist, von jener Vereinigung des antiken Sinnes mit dem christlichen, der bei ihm vielleicht vollendeter, als bei irgend einem Neuern, und das Innerste seiner Eigenthümlichsfeit war."

Mit vorstehenden Andeutungen ist in wenigen ganz allgemeinen Zügen das Bild des Mannes gezeichnet, an das näher heranzusühren auch die vorliegenden Blätter sich zur Ausgabe gestellt haben. Möge nun die Ausgabe nur nicht allzuweit hinter dem Bunsche zurückgeblieben seyn, der, um schließlich noch einmal daran zu erinnern, sich nicht sowohl an die Ausprüche alter eingeweihter Freunde knüpst, denen mit dieser Leistung allerdings nur in unwollkommenem Maaße Genüge geschehen kann, als vielmehr darauf gerichtet ist, neue Freunde zu werben, um auch diese in die Geheimnisse jenes Reiches der Liebe einzuweihen, dem Hamann angehört hat, wo der Stecken des Treibers hinweggenommen ist, wo alle Nöthigung ein Ende gefunden hat und kein andres Gesch mehr gilt als "das vollskommene Gesch der Freiheit." (1. Tim. 1, 9.)

### Inhaltsverzeichniss des ersten Theiles.

| etite motivetining.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | @ CITE  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Leußerer Lebensgang und allgemeine Charafteristif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3—175   |
| Erstes Capitel von 1730—1759.  Samanns Aeltern. Kindheit und Jugend. Schuls und Universitätszeit. Sein Leben als Hofmeister in Kurs und Liefland. Seine Freunde Christoph Behrens und der Rector Lindner und dessen beide Brüder. Tod der Mutter und Besuch in Königsberg. Rüdtehr nach Riga und Berbindung mit dem Behrens'schen Hause. Hamanns Reise über Berlin und Amsterdam nach London und dortiger Aufenthalt. Berzweislung und Rettung. Rüdtehr nach Riga. Des Bruders dortige Anstellung. Zerwürsniß mit Behrens und heimkehr zum Bater. | 3—51    |
| Bweites Capitel von 1759—1767.<br>Aufenthalt in Königsberg. Pftege des Baters und häusliche Studien. Des Bruders Zurückfunft. Reise nach Deutschland und Rückfehr. Ausenthalt bei dem hofrath Tottien in Mictan. Des Baters Tod und Hamauns heimkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-67   |
| Prittes Capitel von 1767—1777. Samanns Leben in Königsberg. Unstellung bei ber Régie nud Begründung seines Hauswesens. Seine Beziehungen zu den namhastesten Zeitgenossen in Deutschland und den Königsberger Freunden. Tod des Kirchenraths Linduer und seines Brnders. Seine bedrängte öfonomische Lage. Besförderung zur Stelle eines Packhosverwalters und Verdrieß-                                                                                                                                                                          |         |
| lichkeiten beim Antritt des nenen Dienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 - 92 |

| Viertes Capitel von 1777-1785.                                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Samann in feiner neuen Stellung. Gefundheitezustand.                                                                   |         |
| Geichäftliches und außergeschäftliches Leben. Tod alter                                                                |         |
| Freunde und neue Befanntschaften. Finanzielle Lage. Ent-                                                               |         |
| ziehung der sog Fooigelder                                                                                             | 93-112  |
| fünstes Capitel von 1785—1787.                                                                                         |         |
| Unerwartete Sulfe, die Samann durch Buchholz zu Theil                                                                  |         |
| mird. Bergebliche Urlaubsgefuche. Anüpfung feiner Ber-                                                                 |         |
| bindung mit Jacobi und der Fürstin Galligin. Seine                                                                     |         |
| Dienstentlassung und Pensionirung. Reise-Gedanken und<br>Borbereitungen. Königsberger Freunde                          | 119 149 |
|                                                                                                                        | 115—145 |
| Sechstes Capitel vom 20. Juni 1787, dem Tage der Abreise von                                                           |         |
| Rönigsberg bis ju Hamanns Codestage, den 21. Juni 1788. Reife über Berlin, Sannover und Bielefeld nach Münfter.        |         |
| Dortiger Aufenthalt und Reise nach Pempeljort zu Jacobi.                                                               |         |
| Rückehr zu Buchholz nach Münster. Bierteljähriger Auf-                                                                 |         |
| enthalt auf Wellbergen und Erfrankung. Rückfehr nach                                                                   |         |
| Münfter. Bertehr mit ber Fürstin Galligin und beren                                                                    |         |
| Kreise. Lette Krantheit und Tod. Trauer um den Ber-                                                                    |         |
| ftorbenen                                                                                                              | 144-175 |
| 3meite Abtheilung.                                                                                                     |         |
| Samanns Berhältniß zu seinen Meltern und zu seinem Bruder.                                                             |         |
| hamann als Saus- und Familienvater. Freunde und tägliches                                                              |         |
| Leben. Grundfäße über Erziehung, Unterricht und Freundschaft                                                           | 179-355 |
| Erftes Capitel. Samann im Berfehr mit feinen Meltern und                                                               |         |
| seinem Bruder                                                                                                          | 179—187 |
| Imeites Capitel. Samann als Familienvater                                                                              |         |
| Drittes Capitel. Hamanns Grundsätze über Erziehung und Unter-                                                          | 100 10. |
| richt Summins Stundinge noet Etzehning und unter-                                                                      | 197209  |
| Viertes Capitel. Anwendung der Grundsate über Erziehung und                                                            | 101 200 |
| Unterricht auf Freunde und deren Söhne                                                                                 | 210217  |
| Funftes Capitel. Anwendung feiner Grundfäte über Erziehung                                                             | 210-211 |
| und Unterricht auf feine eignen Kinder                                                                                 | 218234  |
| Sechstes Capitel. Hamanns hänsliche Einrichtung, Ordnung und                                                           | 210231  |
| Lebensweise                                                                                                            | 235—251 |
| Siebentes Capitel. Samanns Anfichten über Rachftenliebe und                                                            | 200-201 |
| Freundschaft                                                                                                           | 959_968 |
| •                                                                                                                      | 202-200 |
| Achtes Capitel. Anwendung der Ansichten und Grundfate Sa-<br>manns über Freundichaft im Allgemeinen auf seine nächsten |         |
| Freunde, und zwar                                                                                                      |         |
| a. auf Claudius,                                                                                                       |         |
|                                                                                                                        |         |

| Seite                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| b. auf den ehemaligen Rector, spätern Professor, Kirchen-            |
| und Schulrath Johann Gotthelf Lindner,                               |
| c. auf deffen Bruder, frühern Lehrer auf Grünhof und                 |
| nachherigen Arzt, Gottlob Emanuel Lindner 269-292                    |
| neuntes Capitel. Anwendung der Samann'ichen Grundfate von            |
| Freundschaft                                                         |
| d. auf Herder und                                                    |
| e. auf Jacobi                                                        |
| Behntes Capitel. Anderweitige freundschaftliche Einwirkungen         |
| hamanus. Lavater. Reichhardt. Buchholz. bill. Steudel.               |
| Zufätzliches über Loben und Tadeln. Lebensresultat 329-355           |
| Only of the literature                                               |
| Dritte Abtheilung.                                                   |
| hamanns Autorschaft in ihrer dreifachen Beziehung als Rampf          |
| gegen die litterarischen Zustände seiner Zeit, gegen weltliche Will- |
| führherrschaft und gegen die Infallibilität der Römischen Kirche,    |
| wie einer antidriftlichen Wiffenschaft.                              |
| Erster Abschnitt.                                                    |
| Allgemeines über hamanns Autorichaft                                 |
| Erftes Capitel. Samanns, wie befreundeter Zeitgenoffen Urtheil       |
| über seine Autorschaft. Schwierigkeiten, mit denen er gu             |
| fämpfen gehabt, und Räheres über bie Ratur berfelben 361-384         |
| Bweites Capitel. Etwas über den Zweck und das Ziel der               |
| Hamann'ichen Antorichaft                                             |
| Anlage fr. I: Bruchftud aus ben Lebenserinnerungen der Doctorin      |
| Elifabeth Regina Rofenberg, geb. Damann                              |
| Anlage Nr. II: Bildniffe hamanns                                     |
| Anlage ur. III: Genealogische Ueberficht ber Samann'ichen Rach-      |
| fommenschaft.                                                        |

Erster Cheil:

Das Leben.

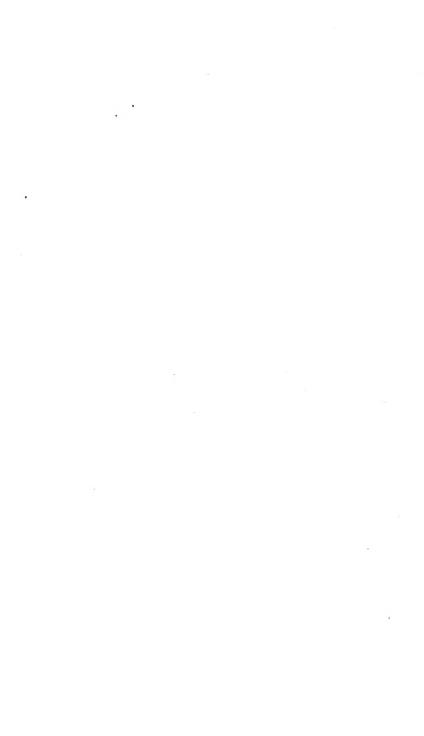

# Arste Abtheilung.

Aenferer Lebensgang und allgemeine Charafteristif.

Freifich ift unfer Leben ein emiger Plan, und alle gandlungen besieben fint termini modii einer Schlichen fint ter une ven Emigleit ber geliebt. — Laft alle unfie Unschläge ale Speelinge auf die Erde fallen. (Matth. 10. 29.) — — Infer ganges veben ift eine beschichte gestilchen Erbatmung une riebe!

Fie. Edpr. Bb. I. C. 352 und VIII. S. 8.



# Erfte Abtheilung.

#### Meußerer Lebensgang und allgemeine Charafteristif.

Erstes Capitel

Hamanus Acteen. Kindheit und Jugend. Schul- und Universitätszeit. Sein Teben als Hosmeister in Kur- und Tiesland. Seine Freunde Christoph Sehrens und der Rector Kindner und dessen beiden Grüder. Cod der Mutter und Besuch in Königsberg. Lückkehr und Kiga und Verbindung mit dem Behrens'schen Hause. Hamanus Reise über Berlin und Amsterdam nach Condon und dortiger Ausenthalt. Verzweislung und Lettung. Lückkehr nach Ligabes Gruders dortige Anstellung. Bermürsniß mit Behrens und Heimkehr zum Bater.

berg geboren, und, wie er in seiner Lebensbeschreibung sagt: "bin ich ben folgenden Tag, so viel ich weiß, burch die christliche

"bin ich ben folgenden Tag, so viel ich weiß, durch die christliche Borsorge meiner frommen und ehrlichen Neltern zum Bad der heiligen Tause gebracht worden." Bon diesen seinen Neltern, deren Hamann immer nur mit Ausdrücken tiefer Berehrung, Liebe und Dankbarkeit gedenkt, war der Bater aus der Lausitz und die Mutter aus Lübeck gebürtig; jener "ein sehr beliebter Bundarzt, Bornehmen und Geringen unter dem Namen des "altstädtischen Baders" bestannt," ein durchaus billig denkender, wohlwollender Mann, welcher seine höchste Ehre in gewissenhafte Wartung seines Berufes setzend,

4. Cap. v. bem Kangler von Schlieben, ber ihn einst fragte, ob er nicht einen 4730—59. Doctors= ober Hofrathstitel haben wolle, zur Antwort gab: er habe bereits einen Titel: Seit furzem hatte er zwei Leichen gu folgen gehabt; bei ber einen ware er im ersten, und bei ber an= bern im letten Baar gegangen. In beiben Fällen batten ibm bie Leute nachgerufen: "Da geht ber altstädtische Baber!" Das bin ich im ersten und letzten Baar, und ber will ich leben und fterben!"

"Billigkeit," rühmt ber Sohn, "war bie Scele feiner Sand= lungen und Urtheile, machte felbige bescheiden und standhaft, ohne Unfeben ber Berfon, Geftalt und Form. Mein feliger Bater pflegte immer zu fagen, wenn er ein Gelehrter geworben mare, fo wurde er ein Buch über die Billigkeit geschrieben haben, und feine Babewanne ist mir baber fo heilig, wie bem alten Socrates seiner Mutter Hebammenstuhl." Er citirt bann ein altes griechi= sches Epigramm nach Hageborns Uebersetzung, woran er immer eine kindische Freude gehabt, und entschuldigt sich wegen des sehr freien Inhaltes mit ben Worten bes Horag:

> Wenn ich zu frei wohl Rede ein Wort, wenn etwa zu icherghaft, werde mit Rachficht Dir es vergönnt, mich gewöhnt' also mein redlicher Bater!

Die Mutter, fromm und liebevoll gefinnt, babei hänslich und wirthichaftlich, verbaud mit ber treuesten Sorge um bie Ihrigen eine bergliche Theilnahme für bas Wohlergeben Underer, und die Schilderungen ber Lebensweise seiner Reltern geben bas Bild eines behaglichen, wohlgeordneten burgerlichen Sauswesens. Un Ge-Samann's schwiftern hatte Samann nur einen jungeren Bruber, ber eine Zeitlang als Collaborator an ber Rigaer Domichule angestellt, von Saus aus eigenfinnig und babei trage, fpater ftumpffinnig wurde, unter Curatel gestellt werben mußte, und, wie Samann jagt: "fich selbst und mir lange zur Last gelebt hat, aber burch fein über ihn verhängtes träges Monchsübel mich wiber meinen Willen thätig, geschäftig, gesellig und fruchtbar gemacht hat."

Die Brüber erhielten ihre Erziehung im Saufe ber Aeltern, Sugendzeit und Unter was wohl sein sehr Gutes, aber boch auch Nachtheile im Gefolge richt. hatte. In jener Beziehung beißt es: "Ich bin fruhe von meinen Aeltern zur Schule gehalten worben. Sie maren Beibe Feinde bes Müßigganges und Freunde göttlicher und menschlicher Ord-

Bruber.

nung. Sie begnügten fich nicht mit tem blogen Schein ihrer 1. Gap. b. Pflichten und bem Ceremoniell ber Erzichung, was so viele Meltern 1730-59. Schante balber ihre Rinder genießen laffen; fie batten unfer Beftes zu ihrem Augenmerk, und thaten fo viel felbit, als ihre Umftände und Ginfichten es erlaubten. Unfre Lehrmeifter mußten ihnen Rechenschaft von unserm Bleiß und Aufführung ablegen; wir fanden gu Baufe eine Schule an ber Aufficht, ja, an ber ftrengen Unfficht und an bem Beifpiel unferer Meltern. Lugen, Umtreiben und Raichereien waren brei Sauptbinge, bie uns nicht vergeben wurden, und benen wir niemals Erlaubnig hatten, uns zu überlaffen. Wir fönnen uns eber einer Verschwendung in unfrer Erziehung ruhmen, als über eine Sparfamteit barin beidweren."

Schmerzlich ift ihm bie Erinnerung au einen bofen Buben, ber, im väterlichen Saufe als Lehrling befindlich, ihn zu bofen Dingen verführt habe; und ber Lefer ift eben fo erstaunt über bie Freimuthigfeit bes Bekenntniffes, als ergriffen von ber Wahrheit und bem Ernft ber fich baran fnupfenden Betrachtungen. Sonft bemerkt er noch hinfichtlich seines Umgangs: "Unser Haus mar jederzeit eine Zuflucht junger Leute, Die ftudirten, und welche Die Armuth fittsam machte. Sie waren jederzeit willtommen, und wurden bisweilen ausdrücklich für ihren Unterricht bezahlt, als Nebenstunden, als Wiederholung und Zubereitung ber Schule; fie waren zugleich unfere Gesellschafter, Zeitvertreiber, Aufseher, und wurden mit alteren Jahren Bertraute und gute Freunde. Der= gleichen Bortheile haben wir genoffen, fo lange wir in unferes Baters Hause gewesen, und als ich später wieder in baffelbe gurudfam; hieher gehören Sprachen, Griechisch, Frangofisch, Italienisch, Mufik, Tangen, Malen. So viel Ausschweifung uns bierin verstattet und nachgesehen wurde, so schlecht und recht wurden wir in Aleidung, und fo furg in andern Thorheiten gehalten."

Boren wir ihn hier die Borguge bes lebens im väterlichen Baufe preifen, fo ergiebt bie folgente Schilderung, baf baneben ber nachtheilige Ginfluß, ben bas Beengenbe häuslicher Aufficht und Beschränfung, auf bie praftische Ausbildung für Weschäfte und ängere Wirksamkeit zur Folge hatte, fich ihm boch auch schmerglich fühlbar gemacht:

1. Cap. v. 1730-59.

"Daß eine reiche, weiche Erziehung unfre Bedurfniffe vermehrt, weiß ich aus leidiger Erfahrung. Meine feligen Aeltern haben es unichulbigerweise in jenen Stücken verschen. Bater, wenn er fich ben gangen Tag unter Batienten von jedem Staute mute gearbeitet batte, liebte febr hausliche Gefellichaft und alle Freiheit vertrauten Umgangs, besuchte fein öffentliches Saus, ging fast gar nicht, ober ungern gu Gaft und hielt ftreng auf bie Ordnung seiner und feiner Bausgenoffen Lebensart. Unfre Mutter war wegen ihres franklichen Beibes und ihrer weitläuftigen Wirthschaft noch mehr einheimisch. Wir wurden also dem öffentlichen Umgange fast gang entzogen, und bafür burch alle hänklichen Gemächlichkeiten und Freuden eines burgerlich behaglichen Wohllebens icharlos gehalten. Das zweite Berieben beitand barin. bağ uns fast gar fein Taschengelo anvertraut wurde, baber ich mich von jeber äußerst unwissend, verlegen und ungebuldig bei allen Gelt- Santel- und Wantel-Angelegenheiten gefühlt habe."

Bon bem Unterricht, ben Samann mabrent feiner Anabenjahre genoffen, weiß er nicht viel Rühmens zu machen. Gin abgesetzter Pretiger, Ramens Soffmann, ber eine Schule fur Rinder jedes Alters und Geschlechts hielt, war fein erfter, ein Schulmann Namens Röhl, welcher neben einem öffentlichen Umte, bas er befleibete, eine Winkelichule hielt, sein zweiter Lehrer. Bon bem erstern erinnert er sich nur, baf er ihm bas Latein ohne Grammatik beizubringen gesucht; und hinsichtlich bes Unterrichts in ber andern Schule beißt es: "Er schmeichelte mir und fich felbst, einen großen Lateiner und Griechen erzogen zu haben; fein Sohn brachte mich fehr weit in ber Rechentunft; alles tiefes gebt aber verloren, wenn tas Urtheil nicht bei Kindern erzogen wird, wenn fie ohne Aufmerksamkeit und Verstand fertig gemacht werden." Er fand sich mit einer Menge Borter und Cachen auf einmal überschüttet, beren Verstand, Grund, Zusammenhang, Gebranch er nicht kannte. "3ch suchte," beift es weiter, "immer mehr und mehr ohne Wahl, ohne Untersuchung und Ueberlegung auf einander zu schütten, und tiefe Seuche hat fich über alle meine Sandlungen ausgebreitet, daß ich mich endlich in einem Laburinth gesehen habe, von dem ich weber Ans- noch Eingang, noch Spur entbeden konnte. Unterbessen ich mich wirklich in einigen Dingen weiter befand, als ich

es nöthig hatte, so war ich bafür in weit nütlicheren und nöthis 1. Cap. v. geren ganz zurückgelassen; weber Sisterie, noch Geographie, noch ten geringsten Begriff von ber Schreibart und Dichtsunst. Ich habe ben Mangel ber beiben ersten niemals erseţen fönnen, ben Geschmack an ben lettern zu spät erhalten, und sinde mich in vieler Mühe, meine Gebauten mündlich und schriftlich in Ordnung zu sammeln und mit Leichtigkeit auszudrücken."

Hamann gebenkt noch bes Unterrichts, ben er mit ben Schnen einer Predigerwittwe von beren Sofmeister, als seinem britten Lehrer, erhalten, ohne inbessen aus jener Zeit mehr anzusühren, als "daß seine Wißbegier ihn banals verleitet habe, die Geschichte aller Regereien und Irrthümer zu sindiren, so baß sein Kopf angestüllt worden mit den Namen und abgeschmackten Streitigkeiten aller Thoren, die Ketzer gewesen waren, oder Ketzer gemacht hatten, um sich unterscheiden zu können." Danach entschloß sein Bater sich, ihn in eine öffentliche Schule zu thun; dier kam er bei ber ersten Versetzung nach gehaltener Schulprüfung als ber erste in die erste Classe; die Lehrer sagten ihm zu, und er legte unter ihrer Leitung ben Grund zu seiner Kunde in Philosophie und Mathematik, in Theologie, ben alten Sprachen, und im Hesbräschen.

Den 30. Marg 1746, alse noch nicht gang sechszehnjährig, s. bezieht wurde er als akademischer Burger eingeschrieben, und bebt unter bie Univerfeinen Lehrern zunächst "ben berühmten Annten" herver, beffen Schüler in allen Theilen ber Philosophie, ber Mathematif und Privatvorlesungen über tie Algebra er gewesen, getenkt aber bann eines andern Mannes, beffen Erinnerung ibm fein Lebelang werth geblieben. "Gott, beist es von biesem, ließ ihn in unterbrückten, fümmerlichen und bunkeln Umftanden leben; er mar eines beffern Schickfales werth und bejag Gigenichaften, bie bie Welt nicht achtet, und baber auch nicht belohnt. Sein Name war Rappolo; ein Mann, ber eine besondere Scharffinnigfeit befag, natürliche Dinge zu beurtheilen mit ber Anbacht, ber Ginfalt und Bescheibenheit eines driftlichen Weltweisen, und eine ungemeine Stärke, ben Beift ber romischen Schriftsteller und ihrer Sprache nachzuahmen." In einem Briefe an feine Aeltern ans bem Jahre 1755 heißt es ferner über biefen Rappold: Mit viel Bergnugen

4. Cap. v. habe ich mir bei dem Lebenslauf meines Lehrers den mir mein 4730—59. Bruder zugeschickt, seine Gemüthsart vorgestellt. In einem kleinen Bezirk der Welt nützlich, zu einem größern geschickt; ihr unbekannt und verborgen; der aber sich, die Natur, und den Schöpfer desto besser kannte, sich selbst verläugnete, der Natur bescheiden und unermüblich nachzing, und den Schöpfer in kindlicher Einfalt verebrte."

Sein "Lebenslanf" belehrt uns benn bes Weitern, daß er auf ber Universität seine auf ber Schule begonnenen Studien sortgesetzt ursprünglich in ber Absicht, sich zu einem Theologen auszubilden. Sein unruhiger, nach Belehrung aller Art und umsfassendem Wissen strebender Geist ließ ihn aber an einem bestimmten Brots und Fachschulum kein Genüge sinden; er beschäftigte sich mit Alterthümern, mit Philologie, Kritik, den schönen Wissensichan, sebte sich ein in die französischen Schriftsteller, ihre Gabe zu malen, zu dichten und zu schildern, bekannte sich auch vorübersgehend zur Inrisprudenz, gesteht aber, daß er so wenig Ernst und Trene bewiesen, ein Inrist, als ein Theologe zu werden, und seine Therheit ihm es als etwas Hohes vorgespiegelt, nicht für Brot, sondern aus Liebe zu den Wissenschaften selbst zu studiren, und daß es besser sei, ein Märthrer, als ein Tagelöhner und Miethsling der Winsen zu sehn.

Mit tieser universellen Richtung seines Geistes und Strebens, die es zu einem Abschlusse bes akademischen Lebens in der eigentslichen Bedeutung nicht kommen ließ, und im Zusammenhange damit verband sich eine gewisse Unruhe, ein Trachten aus der beschränkten und beschränkenden Sphäre, von der er sich umgeben sah, herauszukommen, zu reisen, Menschen und Welt kennen zu lernen, und sich und das eigne Dasehn an demjenigen Anderer zu versuchen und zu prüsen. Ihm war damals noch undekannt, daß alles Suchen und Reisen, die Rastlosigkeit und Unruhe seines Wesens, daß dieses Alles einen tieseren Grund hatte, und seine nach Wahrheit und Erkenntniß durstende Seele nicht Besriedigung und Genüge sinden mochte an und in äußern Erlebnissen und Ersfahrungen, sondern daß alle Irrs und Umwege, denen er solzte, nur dazu dienen sollten, ihn die Eine Perle sinden zu lassen, mit

welcher verglichen Alles, was von Menschen hoch und thener ge= 1. Cap. v. halten wird, glanz= und werthlos erscheint.

Bas er gunächst suchte und munschte, sollte indeffen bald in S. ale Sof-Erfüllung gehen, indem einer jener jungen Mäuner, die früher im Regeln in Hamanu'ichen Sause unterrichtend und lernend verfehrt, und ber viefland. seitbem ein Baftorat auf Regeln, einem Gute bes Barons von Bubberg in Liefland erhalten hatte, Ramens Blanck, bei Gelegenbeit eines Besuches in Königsberg, Hamann bavon in Kenntniß fette, daß auf Regeln ein Hauslehrer gefucht werde und ihn überredete, biefe Stelle anzunehmen. Obgleich feine Aeltern ibn ungern scheiben faben, ein Gehalt von 80 2 nicht grade viel Berlockenbes hatte, und es auch an Warnungen, namentlich vom Charafter ber Baronin bergenommen, nicht fehlte, ließ fich boch Samann in seinem Entschlusse nicht wantend machen; er verließ im November 1752, also bamals 22jährig, bas haus seiner Aeltern, fehrte in Riga bei bem Abvofaten Belger vor, ber, ein Landsmann feines Baters, bei biefem in Konigsberg viele Gute genoffen hatte, und verfügte fich von bort nach bem 12 Meilen von Riga entfernten Gute Regelu, wo er es mit brei Böglingen, einem Sohne von 9 Jahren, ber fehr "schüchtern, steif und gärtlich" aussah, beffen jungerer Schwester, und einer von ber Baronin angenommenen Baife zu thun hatte.

Er nennt biesen Anfang, welchen er im Erziehungsberufe gemacht, schwer, "ba er sich selbst, seine Unmündigen, und eine unschlachtige, robe und unwissende Mutter zu ziehen gehabt."

Bei späterem Rückblick auf sein Verhalten im Bubberg'schen Hause ist er nicht eben mit sich zufrieden; "Gott habe ihm mehr Geduld gegeben, als er bessen fähig, und viel Alugheit und Glück, das er auf seine Riechnung geschrieben, und vielleicht eine Wirfung des Gebets seiner frommen Aeltern und eine Nachsicht göttlicher Langmuth und Gnade gewesen." Er tadelt seine ungesellige wunderliche Lebensart und das Bestreben, "daß seine Handlungen von den Menschen erfannt, bisweisen bewundert würden, ja, ihnen zur Beschämung gereichen sollten." Aber auch einem Andern als Hamann würde es schwer geworden sehn, mit einer Frau für längere Zeit in gutem Einvernehmen zu bleiben, der es an jedem Verständniß menschlicher Bildung gefehlt zu haben

1. Cap. v. scheint. Hamanns rüchfaltslose Wahrheitsliebe, wie sein unabstrade1730-159. hängiger, nur dem Wesen der Dinge zugewendeter Sinn, ergeben sich ans einem Briese, worin er sich gegen die Baronin, nach noch nicht halbjährigem Verweilen auf Kegeln, über den Zustand seines Zöglings änßert, der nichts Anderes als seine sofortige Entlassung zur Folge hatte, — und, fügen wir hinzu, zur Folge haben mußte, — aber charakteristisch genug erscheint, um hier vollständig mitgetheilt zu werden:

"Beil ich nicht mehr weiß, was ich bem Herrn Baron Nachbrückliches fagen foll, fo bin ich gang erschöpft, und verzweifle, etwas bei ihm auszurichten. 3ch sebe mich noch taglich genöthigt, ihn lateinisch lefen zu lehren, und immer bas ju wiederholen, mas ich schon ben ersten Tag meines Unterrichtes gefagt habe. 3ch habe eine menschliche Säule vor mir, die Augen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, an beren Seele man zweifeln follte, weil fie immer mit kindischen und läppischen Reigungen beschäftigt, und baber zu ben kleinften Beichäften unbrauchbar ift. 3ch verbenke es Em. Gnaben nicht, wenn Sie biefe Nachrichten als Berläumbungen und Lügen ansehen. Es fostet mir genug, die Wahrheit ftundlich zu erfahren, und es giebt Angenblicke, in benen ich bes Berrn Barons fünftiges Schicffal mehr als mein jetiges beklage. 3d wünsche nicht, bag bie Zeit und eine traurige Erfahrung meine gute Absicht bei Ihnen rechtfertigen moge. 3ch bin genöthigt, weber an Rechnen, worin ber Berr Baron fo weit gefommen, daß ich ihn habe Zahlen schreiben und aussprechen lehren muffen, noch an Frangofisch und andre Nebendinge zu benten, weil er nur immer zerstreuter werben wurde, je ver= schiedenere Dinge ich mit ihm vornähme. Gin Mensch, ber nicht eine Sprache legen fann, Die nach bem Buchstaben ausgesprochen wird, ift nicht im Stande, eine andre zu lernen, bie nach Regeln ausgesprochen werden muß, wie die frango= fische. 3ch nehme mir baber bie Freiheit, Em. Gnaben um einige Sulfe bei meiner Arbeit anzusprechen. Man wird bem Herrn Baron ein wenig Gewalt anthun muffen, weil er bie Bernunft ober Reigung nicht befitt, feine eigne Chre und Glüchfeligfeit aus freier Bahl zu lieben. Gewiffenhafte Meltern erinnern sich gelegentlich ber Rechenschaft, Die sie von ber 1. Cap. v. Erziehung ihrer Kinder Gott und ber Welt einmal ablegen follen. Dieje Gefcopfe haben menschliche Seelen, und es fteht nicht bei uns, sie in Buppen, Affen, Bapageien, ober fonst etwas noch ärgeres zu verwandeln. 3ch habe Ursache, bie Empfindungen und Begriffe einer vernünftigen und gartlichen Mutter bei Em. Gnaben voranszusetzen, ba ich von bem Eifer überzeugt bin, ben Gie fur bie Erziehung eines einzigen Sohnes haben. Gie werben seinem Hofmeister nicht zu viel thun, wenn Sie ihn als einen Denfchen beurtheilen, ber feine Pflicht mehr liebt, als zu gefallen sucht. Setzen Sie zu biefer Gesinnung noch bie aufrichtige Ergebenheit, mit ber bin, n. f. w."

Die Antwort ber Baronin erfolgte beffelbigen Tages und lantete, wie folgt:

## "Berr Hamann!

Da bie Selben fich gabr nicht bei Kinder von Condition zur information ichicken, noch mibr bie ichlechte Briefe gefallen, worin Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und nieberträchtige Ahrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anders jubiciren als nach Ihrem engenen pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an, als eine Seuhle mit vielen Buchern umbhangen, welches noch gabr nicht einen geschickten Soff Meister ausmacht, und mir auch ichreiben 3bre Freuheit und Gemüthsruhe zu lieb haben, sie auf eine Anzahl von Jahre zu ver= kauffen, so will ich weber Ihre so vermeinte Geschicklichkeit noch Ihre Jahre verkauft, in meinem Saufe feben, ich verlange Ihnen gahr nicht bei meinen Rinbern, machen Gie fich fertig, Montag von bier zu reisen."

Das Berhältniß war auf biefe Beife gelöft; Hamann, ber & gebt sich zuruck nach Riga mantte, hatte aber bie Genngthunng, bag nach Riga. er ungeachtet ber ftrengen Auffassung seiner Pflicht, bes Böglings Liebe mit fich nahm, und bas Urtheil ber Bekannten in Riga, worunter ber Baronin eigner Schwager, zu seinen Bunften ausfiel. Seinem Bater schrich er bei Mittheilung bes Greigniffes: "Nicht zu viel Migtrauen, wenn ich bitten barf, und nicht gar gu viel Antheil. Sie muffen mich jetzt schon bem lieben Gott und

1. Cap v mir felbft überlaffen. Gott wird Ihre Stelle vertreten, und ich 4730-59 will ber Ueberlegung und bem Gewissen folgen." In seinem Lebenslaufe fagt er: "Ich wickelte mich, so weit ich konnte, in ben Mantel ber Religion und Tugend ein, um meine Bloke bamit gu becken, schnaubte aber vor Buth mich zu rächen und mich zu rechtfertigen. Dies war eine Thorheit, die ich selbst mit ber Zeit einsah, und die baber verrauchte."

Samann blieb nun einige Monate bei bem Abvocaten Belger in Riga, verzehrte bas wenige Geld, bas er empfangen, theilte feine Beit, wie er fagt, gwischen einem wuften mifanthropischen Rleik und Ansschweifungen ber Lüfte und bes Müssigganges, und mußte, am Rande äußerster Durftigfeit angelangt, um so bringenber eine baldige Erlösung aus seiner tranrigen Lage munfchen, weil bie Hauswirthe, benen er, ohne fich übrigens felbst zu schonen, Undantbarfeit gegen seiner Aeltern gutes Berg vorwirft, und bie er febr eigennützig und rubmredig mit ihren guten Werfen nennt, im Ber-5. wird lauf ber Zeit seiner völlig überdruffig geworden maren. hofmeister Befreiung wurde ihm burch Bermittelung des vorerwähnten boi in Gut. Schwagers ber Baronin Budberg, indem tiefer ihn dem General von Witten auf Grünhof in Curland als hofmeifter empfahl, mohin er sich im Sommer bes Jahres 1753 auf ben Weg machte. Er wurde mit einem Gehalt von 100 2 engagirt, und hatte zwei Anaben zu unterrichten von fehr verschiedener Gemutheart. und ber alteste mit großen Fähigkeiten ausgerüftet. Geine Lage gestaltete sich bier angenehm burch bie Persönlichkeit namentlich ber Sausfrau und ben anregenden und gemüthlichen Berkehr mit Freunden in ber Nachbarichaft.

> Die Gräfin ichilbert er als eine Dame von vielem Berftanbe. "Sie lieft gerne, schreibt artige Berfe und bat eine hubsche Bibliothet. bie sie mir zum Gebrauch angewiesen. Sie ist bie Seele ihres Baufes, befitt eben fo viel Sanftmuth als Entichliegung, und wird von ihrem Gemahl, wie von allen Denjeuigen, die fie kennen, verehrt und bewundert." Unter den Freunden zeichnet er beson= bers Magister Sase aus und ben Doctor Lindner in Mietan. Bener, Sandlehrer auf einem Gute, eine halbe Stunde von Grunhof, wird von Samann als mufikalisches nicht nur, sondern als eine Art Universalgenie geschildert, Linguist, Philosoph, Mathema=

auf Grun.

lant.

tifer, Maler, u. f. w. Wenn er auch gelegentlich biefen Freund 4. Cap. v. tabelt, bag er, "ein Abgott ber lieben Dummbeit, fich um ihr gu gefallen, zu viel herunterlaffe," fo thut bas ber Werthschätzung eines Mannes keinen Gintrag, von bem er, auf die Greignisse seines Lebens zurücklickend, fagt, "daß derselbe bei ungleich größeren Berbiensten, ungleich geringeren Bortheilen, ungleich höheren und allgemeineren Gaben, ibn, zufriedener und bemuthiger zu leben, burch fein Beifpiel leiter umfonft gelehrt habe."

Der Doctor Friedrich Chregott Lindner, Cobn tes Confiftes Berfebr mit rialrathes Linduer zu Schmolfin hinter Stolpe, mit beffen in Dr. Lindner in Mierau. Königsberg lebenter Bittme Samann in freundschaftlicher Berbindung ftand, mar ber alteste unter breien Brudern, mit benen allen Hamann ichen während ber Rönigsberger Studienzeit vertrauten Umgang gepflogen, wenn auch ber mittlere Lindner. Johann Gotthelf, Rector in Riga, nachgebende Professor und Rirchen- und Schulrath in Rönigsberg, von welchem, wie von bem jungften Bruber, Gottlob Emanuel, bald näher bie Rebe febn wird. ibm urfprünglich am nächsten gestanden haben mag.

Den Doctor Lindner schildert Hamann als einen verdienten Mann, welcher, seitdem er die Universität Königsberg verlaffen, an Erkenntniß gewonnen, burch sein forperliches Leid ben lieben Gott kennen gelernt habe, und an beffen Beispiel man abnehmen tonne, "wie flug uns bie Erfahrung und wie unwissend und eitel uns bie Schule mache."

Wiewohl sich nun Hamann im Umgange mit tiesen und einigen andern Männern, deren er bankbar Erwähnung thut, nach Riga. fühlen mogte, und wie gusagend ihm bie Existen; im Gangen auf Grunhof mar, - eine gewiffe innere Unruhe und Spannung ließ ihn boch in seiner gegenwärtigen Lage keine rechte Befriedigung und Freude finden. Der Bater war entzückt von ben Fortschritten ber Kinder, namentlich bes ältesten Sohnes. "Das Wachsthum meines ältesten Berrn," ichreibt er feinen Aeltern, macht ben Bater entzückt, ftolz auf ihn, und gegen mich erkenntlich. Er rebet bisweilen mit naffen Augen von uns beiden gegen Anbre, und er giebt mir auf alle mögliche Beise zu verstehen, wie viel er von mir hält."

zu eröffnen schien.

4. Cap. v. "Gott habe ihm, heißt es dann in seinem Lebenssauf bei 1730—59. Kindern wie Aeltern, ja selbst bei allen Hausgenossen, unsäglich viel Gnade erzeigt, er aber solche zu viel auf seine Rechnung gesschrieben, und zu große Gegenausprüche für seine Berdienste gemacht. So seh er unzusrieden und ungeduldig geworden, heftig, aus's Aeußerste gebracht;" und nachdem er seine Zeit mit Mühe ausgeshalten, sinden wir ihn im Sommer 1755 wiederum in Riga etablirt, wo er freilich nur kurze Zeit klieb, hier aber in nähere mitBehrens Berbindung trat mit dem Behrens'schen Hause namentlich dem in Riga, Rathshern Johann Christoph Behrens, die für ihn eine neue Welt

Behrens mar eine bebentenbe Perfönlichkeit, geiftig begabt, freien Sinnes, in großen Berhältniffen lebend, ber in feiner Baterftadt Riga eines hoben Ansehens genoß, und nach Geist und Stellung berufen wie befähigt mar, auf weite Rreife zu wirken. Befreundet mit Männern, wie Kand und Berber, fonnte feinem Einfluß sich auch Hamann nicht entziehen, ber ihn mit anbern jungeren Lieflandern ichon fruber, mabrend ihrer Studienzeit in Königsberg fennen und lieben gelernt. Behrens hatte Samann bamals zuerst mit ber frangösischen und beutschen Literatur bekannt gemacht, fpater, in Göttingen ftubirt, fich bann nach Paris begeben, und jetzt von Reisen, gereift und mit Kenntnissen bereichert, beim= gekehrt, war es fein erstes gewesen, Samann, ber sich noch auf Grünhof befant, aufzusuchen; er ließ ihn per Expressen seine Unfunft in Mietan wiffen, "bewillfommte ihn hier auf die herzlichste und freundschaftlichste Beise, machte ibm Reisevor= schläge und bezanberte ibn mit Aussichten, Auschlägen, Begriffen von der Welt, neuen Wiffenschaften, dem herrschenden Geschmack bes Jahrhunderts und hundert finnreichen Ansschweifungen, wie nur ein menschenfreundliches Berg und eine fruchtbare Ginbildungs= fraft fie bervorbringen fann."

Mit Rector Alls der dritte im Freundschaftsbunde durfte der Rector Lindurg in Lindurg gelten." Die Freundschaft," sagt Hamaun, "waste in uns dreien gleich start; wir branuten gegen einander, uns zu sehen und zu genießen." Auch traf es sich glücklich für ihn, daß seine Ankunft in die schöne Jahreszeit gesallen war, wo man das Landsleben auf den sog, Höschen zu genießen pssegte, unter denen das

Andenken an den Hagenshof und die edeln Bewohner "biefes bas 4. Cap. v. maligen Behrens'ichen Besitthums, mit bem ichonen alten Garten. 4730-59. feinen berrlichen Linden, und bem reizenden Blick vom Altan bes Baufes auf ben Strom und bie Stabt" noch jungst von 3. Ecfarbt in seinen "baltischen Culturftubien" auf ausprechende Beise erneuert worden ift. Gang wie ein Bruder aufgenommen und behandelt, gebrauchte Samann hier mit ber Familie ben Phrmonter Brunnen, ber ihm zur Stärfung feiner Gefundheit, Die burch angestrengten Schulfleiß gelitten hatte, verordnet war. Er blidte mit einer gewiffen Bufriedenheit auf die nächfte Bergangenheit guruck, infofern er einen gnten Samen in jungen Gemuthern auszufäen gesucht habe, ber vielleicht frater feine Redlichkeit belohnen werbe, hoffte auf eine fleine Reise in Behrens Gefellschaft, die ihn auch nach Königsberg führen wurde, "ba er sich bann nach einem folchen fleinen Umwege in ber Welt, mit um fo mehr Genugthung, Angen, Shre und Zufriedenheit feinen lieben Meltern möchte zeigen fonnen," und suchte gunachst bie Interessen bes Freundes gu feinen eignen zu machen, in welcher Beziehung von ihm bemerkt wird: "Ich wollte und follte mich bem nütlichen Geschmack ber Zeit beguemen, Sandels- und öfonomische und politische Dinge treiben. Diefe Biffenschaften gefielen mir wegen ber Renigfeit und ihres Einflusses auf bas menschliche Leben. Aber es war un= überlegt, ein nen Gebande anzufangen, und mich auf einmal aus ber Zelle in Gefchäfte zu versetzen, Die Geläufigkeit und Ansübung und Anführung, ober vielmehr Sandleitung erfordern."

So fühlte fich benn Samann im Zusammenleben und im Berkehr mit edeln Freunden zufrieden und glücklich; aber wie biefer fein Zustand fein gleichmäßiger mar, fo noch weniger ein banernber. In seinen Freunden erkannte er tuchtige Raturen, Die feften Boden unter ben Gugen hatten, mahrend er fich felber un= fertig fühlte, ohne bestimmtes Lebensziel, und unfähig, für ben Wiberspruch seines innern Wesens und Suchens mit ben Forberungen ber ihn ningebenben, auf praftische Ziele gerichteten Welt, bie rechte Löfung an finden. Miftrauisch gegen sich und feine Fähigfeiten, Die einem andern Gebiete angehörten, war es ihm nicht gegeben, sich barüber auszusprechen. "Wie ist es mög= lich," fagt er, "bag man mich hat für einen klugen, geschweige

t. Cap. v. brauchbaren Menschen halten fonnen, ba es mir niemals möglich 1730-59. gewesen, mich, was ich bin und sehn kann, zu entbeden." weniges Bertranen auf mich felbst" schreibt er um diese Zeit feinen Mettern: "meine Furchtsamfeit, meine Schwierigkeit mir und Underen genug zu thun, ber Gindruck, ben ich von Menschen bekom= men habe, die ich nicht anders als bedauern, verachten mögte und baffen fonnte - bag ich felbst unter biese Menschen gebore, und man fo oft aus Edwäche witer seinen Willen ihnen nachgeben muß - haben mich leutschen, unumgänglich gemacht, bemüthigen und nähren wechselsweise meinen Stolz, und entfernen nich von ber Welt, ent=

gegen andern Trieben, die mich zu ihr hinzichen."

Db ihm übrigens ichon bamals von Behrens Anerbietungen irgend einer Art gemacht worben, fagt er nicht; nach ben im Borftebenden enthaltenen Andeutungen mögte man geneigt febn, foldes anzunehmen: jedenfalls muffen fie den Bunfchen Samanns nicht eutsprochen haben, welcher allgemach mit Sorgen zu fämpfen begann, "weil er feinen Weg vor sich gesehen, sich auf eine ehr= liche Art fortzuhelfen, und nach Wunsch und Neigung gebraucht an merben."

S. febrt als jurud nach

Dieser unglücklichen Lage murbe er intessen bald entrissen, Bofmeifter indem von Grunhof aus bas bringende Berlangen an ihn gestellt Grünber, wurde, nach bort zurückzukehren, und "Noth, Selbstgefälligkeit und jum Theil Bernunft und Klugheit" ihn veranlagten, Diesem Rufe Folge zu leiften. Er langte mit Beginn bes Jahres 1756 auf Grunhof an, ohne indeffen biefen zweiten Aufenthalt über ein halbes Jahr auszudehnen, weil ber Mutter Todesfrankheit und gleichzeitig bie neu angeknüpfte Verbindung mit bem Behrens'ichen Saufe ihn um Johannis erst nach Königsberg, und bann wieder nach Riga zurückführten. Auch scheint er bieses Mal, obgleich vortheilhafter gestellt, und mit gleichem Gifer und Interesse seines Berufes wartent, weniger gern auf Grünhof gewesen zu sebn; er war eine Zeitlaug frant, verftand mit feinem Gelbe fo wenig hanszuhalten, bag er fich bei einem Freunde in Schulden feten mußte, und hatte Bekummerniß um feine Meltern, die abwechselnd fiech und bettlägerig, schnfüchtig nach bem Cohne anssaben. Bu biesen rein perfentichen Grünten fam ber Mangel an Uebereinstimmung, welcher zwischen ihm und ben Eltern über bie Erziehung ber Kinder bestaub,

indem Samann mit den ernsten Grundsätzen, von welchen er in 1. Cap. v. biefer Beziehung ausging, nicht recht burchzudringen vermogte, was ihn um so mehr verbroß, "weil man ja von früher Gelegenheit gehabt ibn fennen gn lernen, und feine Biederberufung Die bearundete Soffnung erwecken burfte, bag man feinen Absichten Recht miberfahren laffen würde."

"Der eine Theil," heißt es von ten Meltern ber Zöglinge, weiß garnicht, was Erzichung ist: ber antre weiß nicht, was Söhne find. Es giebt Menschen, Die sich jelbst bas Ziel mit fo viel Begnemlichteit feten und von Andere feten laffen, bag es eine Schande ist; es giebt hingegen welche, bie weber fo feig gegen fich felbst find, noch biefen Schinupf Anderer Willführ überlaffen.

"3ch bin hier in einem Sanse, wo man mir bie Laufbahn meiner Pflichten fo leicht und furz machen mögte, als man fich folde felbst eingeschränkt bat. Wenn ich biese, ben Augen bie fröhlichste Seite eines Zustandes bietente Seite, bisher nicht ge= schildert, so ift es beswegen geschehen, weil ich sie am wenigsten liebe, und weil fie mir weniger am Bergen liegt, als jene ranhe die ich bearbeiten foll."

"Es ist vielleicht eine Thorheit, treuer zu sehn in fremden Angelegenheiten, als man von uns verlangt; ich will aber tiefe Beranwortung lieber auf mich nehmen, als bie Schuld berer, welche in ihrem eignen Untheil gleichgültig fint und bie ben Schutt häufen, welchen fie felbst forgen follten aus bem Wege zu schaffen, bie ans ber Pflicht aufzumuntern fich bie verfehrte machen, Diejenigen einzuschläfern, an beren Munterfeit ihn angelegen sein sollte."

Bu einem leidenschaftlichen Ausbruche, wie bei seinem ersten Aufenthalte, fam es aber biefesmal so wenig, bag er nur unter bem Versprechen wieder zu kommen entlassen wurde, als bie Nachricht von feiner Mitter gefährlichem Buftaube ihm Beranlaffung gab, fich nach Rönigsberg auf ten Weg zu machen.

Wie der Abschied von den Aeltern ein schnierzlicher gewesen, Tod der und bie Mitter ihren Cohn unter beigen Thranen entlassen hatte, fo geftaltete "bas Wieberschen fich noch trauriger. Sein alter Bater lauerte weinend auf ihn am Tenfter," bie Mutter, einem Gerippe gleichent, Die Buge burch ihr ichmerzhaftes, langwieriges

1. Cap. v. Lager entstellt, war auch geiftig gebrochen, nachdem fie Tage vor-1730-59 her eine ichleunige Beranterung erlitten. Ihn empfing eine Ster-

bente, bie nicht niehr fähig ihren Empfindungen ben gewohnten warmen Husbrud zu geben, gleichwohl ihm ben Troft gewährte, baß sie seine Sandreichung vor allen sich gefallen ließ und am liebsten rief, um fie gu heben und im Bette gurecht gu legen. Er ichreibt in fpaterer Zeit einem Freunde, ber ihm bas Ableben feiner Tochter melbet: "Co, eben fo, fah ich und beobachtete ich meine Mutter fterben, und fie ift bie einzige Leiche, bie ich vorbem gefeben und mit eben ber bunfeln Wonne und Ahnung, womit Sie an ber Berflärung und ber Berengelung bes lieben Befichtes, wie Gie es nennen, gehangen. Alle Bergudungen und Berunftaltungen bes langwierigen ichmerzhaften Lagers wurden in eine lächelnte, verhältnißmäßig harmonische Bilbung aufgelöft."

5's. Reife nach Riga und Ge. bindung mit bem Bebrene'.

Den schmerzlichen Empfindungen und Betrachtungen, welche burch tiefen Tot erwedt wurben, follte Samann inbeffen nicht fafifeber, vergönnt febn, fich lange hinzugeben. Seine Berbindung mit Riga und ben bortigen Freunden mar, nachdem er fortgegangen, burch Briefe und Reisen unterhalten worben, und Behrens, ber bas iden Saufe größte Gefallen gefunden an dem Umgange mit biefem originellen unabhängigen Beifte, beffen lebhaftes Gingeben auf alle boberen menschlichen Interessen ihn auch zu allen Dingen geschickt zu machen schien, hatte sich vorgenommen, aus bem Gelehrten einen Mann ber That und bes lebens zu bilden, wie er es felber mar, nach ber Richtung feines Verstandes und feinen Kräften und Fähigfeiten, bie in ber bebeutenben politischen Stellung welche er in feiner Baterstadt einnahm, und bem ichwungreich betriebenen Sanbelsgeschäften feines Saufes ihren Ausbruck gefunden hatten. Freunde ahnten bamals nicht, wie fehr fie fich über bie Erreich= barfeit ihrer Absichten täuschten. Samann follte unter vortheil= haften Bedingungen in bas Behrens'iche Geschäft eintreten, und guvor feinem alten Bunfche gemäß, um bie Welt fennen gu lernen und fich in ihr zu versuchen, eine Reise unternehmen. Wie er mabrent feiner Lehrjahre in ben Wiffenschaften fein Brotftudium gesucht, so schrieb er jetzt an Lindner: "Gin purus putus in einem einzigen Zweige ber Gelehrsamfeit zu febn, widerspricht eben fo febr meiner Reigung, ale bie Diöglichfeit mich hinlänglich auszu=

breiten, meinen Kräften. Gie werben fich übrigens felbit er: 1. Cap. v. innern, wie oft ich bedauert, nicht eine Nebensache aus ben Wissen= 1730-59. fchaften gemacht zu haben, und wie oft ich gewünscht, ein Raufmann geworben zu fenn, noch ebe ich gewußt, wie viel Ginfichten bagu gehörten. Bielleicht ift biefer Bunfch nicht von ungefähr geschehen, vielleicht ift bies ber Anoten, ben mein Schickfal auflosen wirb." Aehulich äußert er fich gegen Behrens Bruder: "Bielleicht hat bies ber lette Anoten febn follen, von beffen Entwickelung mein Glud abhängt. Raum bag ich mich zu ben Wiffenschaften befannt und meiner allgemeinen Reigung zu benfelben, für bie ich fo viel Schwachheiten als ein Stuper für bas Geschlecht begangen, bat es mir öfter leid gethan, nicht ein Kaufmann geworben gu feyn; bisweilen ernfihaft genug, um nun biefe Gebanten wie eine Uhnung, und ben günstigen Unlag ihrer Erfüllung mit einem fleinen Aber= glauben angusehen."

Nicht gang unbeforgt wegen ber von ihm zu führenden englischen Correspondeng, troftet er fich mit bem Gedanken, bag gu einem blogen Briefwechsel in Geschäften nicht eben bie größte Stärke in ber Sprache erfordert werbe, bag er noch Zeit habe fich barin ju üben, u. f. w., und hofft, feinem Wohlthater nebenbei etwa dadurch Nuten zu schaffen, daß er in Fortsetzung des bisberigen Berufes bem jungften Bruder Unterricht ertheilen fonne. Er freut fich bes bevorftebenden Ausfluges, ber auf feine Gefundheit und Gemutheverfassung von gunftigem Ginflusse febn werbe, und bittet baf, ba er als ein Menich ber bisher unter feiner Arbeit fich habe befolden laffen muffen, und jest mit einer gewiffen Blödigkeit in eine Berbindung eintrete bie ihn auf einmal über feine Unspruche und Berbienfte belohnen folle, man folche wenigftens fo lange ichonen moge, bis er mit feinen Gefchaften befannter ge= worden febn merde.

Nachdem nun foldergeftalt Alles wegen feiner neuen Bufunft D's. Reife einigermaßen geordnet und bas Nöthige eingeleitet mar, erhielt über Berlin Samann gunachft Geld und Bollmacht zu feiner Reife, Die er im ban nach October 1756 antrat, und welche ihn über Danzig nach Berlin, von da über Hamburg nach Lübeck führte, wo er im November anlangent, bis Ausgang Januar 1757 im Berfehr hauptfächlich mit ben Bermandten feiner Mutter verweilte, bann über Samburg

4. Cap. v. nach Bremen, Amsterdam und Rotterdam, und von hier nach  $^{4730-59}$ . London reiste, wo er am 18. April 1757 eintraf.

Er hat diese Reise mit ihren Begegnissen und den wechselnden Stimmungen und Uhnungen, die seine Seele bewegten, in den "Gedaufen über meinen Lebenslauf," dem Hanpttheile nach in London versaßt, geschildert, mit denen kein christlicher Leser ohne das tiefste Interesse sich wird beschäftigen können, wenn gleich Manches durch bloße Andeutungen die er giebt, und die Mischung des Besondern mit dem Allgemeinen sich mehr errathen, als klar erkennen läßt.

Samann war, fo zu fagen, mit einem religiöfen Inftincte, er war im eminenten Sinne bes Worts, um einen Jacobi'schen Ausbruck zu gebrauchen, "im Glauben geboren," und bie Gindrücke feiner Jugend, bas schlichte stille Sauswesen barin er aufgewachsen, bas fromme Gebetsleben feiner Aeltern, batten fich feinem innerften Wefen aufs Tieffte eingeprägt. Er mußte aber fampfen mit heftigen Leibenschaften, mit ftarken Affecten seiner finnlichen Natur, und einem Selbstgefühl, wenig geneigt, menschliche Autoritäten anzuerkennen. Die Bedürfniffe feines Beiftes, von gang außeror= bentlichen Gaben getragen, waren universeller Art und konnten, einer beschränften burgerlichen Thatigfeit zugewiesen, feine Befriebigung finden. Mogte sich bas auch — jung wie er war — vorüber= gebend seinen Blicken entziehen, bie Natur erwies sich stärker als bas willfürlich gewebte Netz worin sie gefangen worden. Zu frei und zu groß angelegt um zu bienen ober um überhaupt einem beftimmten Berufe anzugehören, bing hiermit ber Leichtfinn ober eine gewiffe Gleichgültigkeit zusammen, die und bei ihm ent= gegentritt wenn es sich um die Wahl und bas Betreten von Wegen für das änfere Fortkommen handelt. Lag nun schon eine Gefahr in biefem, man fann fagen "in ben Tag binein leben," fo wurde folde aufs Sochste baburch gesteigert, bag er sich burch feinen religiösen Trieb zunächst nicht leiten ließ, um "bem Lichte nachgehend, das Licht zu finden," sondern daß ihm damit das Beleite einer gleichsam fataliftischen Dacht gegeben zu sehn schien, bie auch unabhängig von seinem sittlichen Berhalten für ibn schaffen, wirken, und ihm helfen mogte. Welche Wege und Abwege er aber gewandert und wie er dem Berfinken und dem Bergweifeln nabe, endlich burch Gottes Unabe errettet und t. Cap. v. nen geberen worden, darüber lassen wir nach obigen allgemeinen 4730-59. Andentungen nun im Ginzelnen noch einige erlänternbe Mittheilungen folgen.

In Berlin, wo sich Samann ansnehment gut gefiel, fam er mit manchen bekannten Perfonlichkeiten in Berührung und lernte anker Sulzer und Ramler namentlich Mofes Menbelssohn tennen, ohne bamals ahnen zu können, bag er bem Freunde welchen er gewonnen, später als entschiedenster Widersacher entgegentreten werbe.

Schon in Lübeck zeigte sich wieder etwas von bem Zehrenden jener Unrube, welche im Gegenwärtigen ihr Ziel nicht zu finden Auf's Freundlichste aufgenommen, unter Bermandten und nenen Frennden lebend, suchte er Zerftrenungen aller Urt, überließ fich bem Müßiggange und beffen Luften, - alles umfonft, bie Zufriedenheit, nach welcher er trachtete, wollte fich nicht erzwingen laffen. Achnlich erging es ihm in Amsterdam; es war, als wenn eine geheime Schuld ihn flüchtig und unftät umberirren ließe; er meinte, jedermann schene sich vor ihm, wie er sich vor jedem gefchent. "Ich kann keinen Grund bavon angeben," heißt es, "als baß Gottes Sant über mich schwer war, baß ich ihn aus ben Angen gesetzt und verlaffen hatte, ihn bloß mit bem Munbe bekannte und anrief und ungeachtet seiner Erinnerungen meine Schuld nicht anerkennen wollte."

Mts ihm barauf sein Bunsch, nach England zu geben, "mit 5'e Aufben freigebigften Anfbringungen" gewährt wurde, fant er hier ftatt enthalt in ber gehofften Befriedigung feines unbeftimmten Strebens in Bermeift. allem, was er bachte und vornahm, in allen Bekanntschaften und u. Rettung. in allen Beschäftigungen nur bie Urfache nener Aufregung, Qual und Mengfte. Ueber ben Wegenftand ber Aufträge feines Saufes erfahren wir nichts Näheres, aber feine höchst anschauliche Schilberung läßt erkennen welchen feltfamen Ginbruck er ale Wefchäfts= führer hervorgebracht. Rachbem es sein Erstes gewesen, wegen einer schweren Zunge woran er litt, einen Marktichreier aufzusuchen, ber bem Bernehmen nach alle Fehler ber Sprache heilen fönnte, aber Hamann nichts vorzuschlagen wußte, als bag er gn ihm ziehen möge, um eine gemiffe Zeit nichts zu reben und

flagte mich selber."

4. Cap. v. endlich buchstabiren zu lernen, heißt es weiter: "Ich mußte also 1730—59. meine Geschäfte mit der alten Zunge und mit dem alten Herzen ansangen. Als ich mich den Leuten entdeckte, an die ich gewiesen war, erstaunte man über die Wichtigkeit meiner Angelegenheit, noch mehr über die Art der Aussührung, und vielleicht am meisten über die Wahl der Person, der man selbige anvertrant hatte. Nachdem man sich von der ersten Bewunderung erholt hatte, sing man an zu lächeln — dreist seine Herzensmeinung zu entdecken — über diesenigen die mich gesendet, wozu ich gesommen, und be-

Beunruhigt und zugleich aufgebracht, arbeitete nun Samann an einem Memorial fur ben ruffischen Abgefandten, ber ihm aber alle Hoffnung benahm, etwas auszurichten. "Es giebt gewisse Stellen und gewiffe Beschäfte," meint hamann, "- und in folden Umständen befänden sich gelegentlich Minister - bie man am besten und mit ber größten Ehre verwalten fann, wenn man nichts ober so wenig als möglich thut. Sollten wir es uns einen Ernst fenn laffen, alles Mögliche in Acht zu nehmen, so murben wir unfre Beguemlichkeit und Rube febr hintansetzen muffen, uns großer Gefahr und Veranwortung aussetzen und vielleicht Reinde machen, Opfer unfres guten Willens und Unvermögens werben. 3ch glaubte nach eben biefen Regeln in meinen Wefchäften verfahren zu muffen, so wenig als möglich zu thun, um nicht bie Untoften zu haufen, mir burch übereilte Schritte Blogen zu geben und Schande zu machen. Und biefes Benige mußte ich als Alles, was füglich und thunlich war, ansehen."

Sein Leben gestaltete sich nun immer zwecks und planloser. Wie er in Berlin die strafenden Warnungen seines Baters, an seinen Beruf und an seine schwachen Augen zu benken, in den Wind schlagend, eine Woche lang bei einem Lantenisten Stunde genommen, so sing er jetzt wieder an, ohne irgend musikalische Stärfe darin zu besitzen, nach einer Lante zu fragen, "als wenn sein ganzes Glück auf diesem Instrument beruhte." Er gelangte damit an einen Menschen, den er, sein erstes besseres Urtheil unterdrückend, freundschaftsbedürftig wie er war, zu seinem Freunde und Vertranten zu machen trachtete. Daß dieser Freund ohne Erziehung, ohne Grundsätze und Geschmack war, ließ sich ers

fennen; weniger, bag er in einem Pfuhl von Gunte, von Schante I. Gap. v. und Gemeinheit lebte. Der außere Unschein bes Glückes und 4730-59. beitern Dafebus batte etwas Trugerisches und Berlockentes. "Ich wunschte auch fo gludlich zu werben, bante aber bem lieben Gott, baß er mich lieber gehabt, und baß er mich von einem Menschen los gemacht, an ben ich mich wie ein Mühlenstein gefuppelt hatte, um einen gleichen Bang ber Gunte und Lafter mit ihm gu thuu. Der Bergweiflung nabe, fuchte ich biefe in lauter Zerstrenungen aufzuhalten und zu unterbrücken. Was Blindheit, mas Raferei, ja, Frevel war, fam mir als bas einzige Rettungsmittel vor. Lag bie Welt geben, wie fie geht - mit ber Läfterung eines Bertrauens auf die Borfebnug, Die ja burch Bunter helfen fann - nimm Alles mit, was bir aufstößt, um bich felbst zu vergeffen, bas war ein Suftem, nach bem ich meine Aufführung einrichten wollte." Aufgeweckt aus biefem schrecklichen Traum- und Taumelleben burch Briefe, burch Borftellungen von Pflicht und Erfennt= lichfeit, erwiesen auch Versuche Die er banach anstellte, sich als leer, "lauter Schein, faules Solz, Brrlichter, Die Sumpf zu ihrer Mutter haben. Meine gute Lanne und mein Selbenmuth waren nichts als bie Ginbilbung eines irrenten Rittere und bie Schellen einer Narrenkappe." - "Ich frag umfouft," beißt es in tiefer furchtbaren Selbstichilderung weiter, "ich fost umfonst, ich bublte umfonft,\*) ich rann umfouft; Böllerei und Nachrenten, Lefen und Büberei, Fleiß und üppiger Müßiggang wurden umfouft abgewechselt; ich schweifte in beiden, und umfonft in beiden aus. 3ch änderte in drei Vierteljahren fast monatlich meinen Aufenthalt; ich fand nirgends Rube; alles war betrügerisch, nieberträchtig, eigennütig Bolf."

Das plötliche volle Gewahrwerben bes sittlichen Abgrundes, worin jener sogenannte Freund versunken war, nachdem er sich vorher schon an einen Menschen gehängt, ber mit religiösem Beuchelwesen sich bei ihm eingeschmeichelt und ihn um sein Geld betrogen hatte, gab Samann ben letten Stoß aber es zeigte fich zugleich ein erfter Anfang ber Rettung barin, bag ein gnter Stern ihn endlich zu orbentlichen und rechtschaffenen Leuten ins Logis

<sup>\*)</sup> Siehe jedoch Schriften I. 238. Bergl. mit I. 166, 237. 38.

1. Cap. v. führte. Gine für feine Umftanbe fehr beträchtliche Schulbenlaft brachte ihn zu bem Entschluß sich von allem Umgang zurückzugieben. Er batte fich immer nach einem Freunde gefehnt, nach einem weisen, redlichen Freunde, ber ihm einen Schlüffel gu feinem Bergen, ben Leitfaben in feinem Labbrinthe geben mögte, und bisber nur die Galle ber falicen, ober die Ungulänglichkeit felbst ber bessern gefostet. Da las er mit einem Ernft, wie bas Granen vor fich felber ihn geschaffen, und mit einer Sammlung und Aufmerksamkeit, wie bie Stille in ber er fich augenblicklich befant, es ermöglichte, tie Bibel - und ber Freund murbe gefunden. Er weiß ben Tag anzugeben, bie Stelle in ber Schrift, ba es wie ein Blitz einschlug in sein innerstes Bewußtsehn, ba bas Gefängniß gefangen geführt, bie Gluth ber versengenden Flamme getilgt, bem gehrenden Ragen bes Burmes ein Ende gemacht wurde, ba er felber erfannte, wie er erfannt worden war, und fich von ben Urmen ber ewigen Liebe umfangen füblte.

> "Wen ber Cobn frei macht, ber ift recht frei," bas erfuhr bamals seine Seele. "3ch bin mit einem Trost überschwemmt werten," jagt er, "ben fein Menich im Stante ift, fo überschwänglich seinem Rächsten einzuflößen; ich bin erschrocken über ben lleberfluß beffelben. Er verschlang alle Furcht, alle Trauriafeit, alles Mintrauen, baf ich feine Spur bavon mehr in meinem Gemüth finden fonnte. Nichts mehr von jenem feigen Bergen, "ba ein rauschendes Blatt fie foll jagen, ba sie follen fliehen wie vor bem Schwert, und fallen, ba fie Niemand jaget." Geschenkt war ihm bas höchste Gut, bie berrliche Freiheit ber Rinter Gottes, Die unschätbare Berle, ber Preis, gu bem Gott ihn hatte geboren werden laffen. "Gott," fagt er, "bat mich aus Einem Gefäß in bas andere geschüttet, bamit ich nicht zu viel Sefen auseiten und ohne Rettung versauern und stinkend werben follte. Alles muß uns zum Besten bienen; ba ber Tob ber Sünde zu unferm Leben gereicht, fo muffen alle Krantheiten beffelben zur Erfahrung, zum Beifpiel, und zur Verherrlichung Gottes gereichen. Wer bie Reisefarte ber Israeliten mit meinem Leben vergleichen will, wird sehen, wie genan sie miteinander übereinfommen. 3ch glaube, bag bas Ente meiner Wallfahrt burch bie Gnate Gottes in tas Land ber Berheifung mich führen wirb. -

Gesetzt, daß ich hier nicht Zeit und Gelegenheit haben sollte, die 1. Cap. v. Ulnordnungen und den Schaden, den ich Andern gethan, zu ersegen, meine Freunde würden betrübter sehn müssen, wenn ich gestorben wäre am Gist des Grams und der Verzweislung! Meine Gesundheit und mein Leben ist ein Bunder und ein Zeichen zugleich, daß Gott nicht an meiner Vesserung, noch an meiner fünstigen Branchbarkeit zu seinem Dienst verzweiselt hat. Mein Sohn, gieb mir dein Herz! — da ist es, mein Gott! du hast es verlangt, so blind, hart, felsig, verkehrt, verstockt es war. Reinige es, schaffe es nen, und laß es die Wertstatt deines guten Geistes sehn. Es hat mich oft getänscht, als es in meiner Hant war, so daß ich selbiges nicht mehr sür meines erkennen will. Es ist ein Levisathan, den du allein zähmen kannst, — durch beine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Seligseit genießen!"

Doch genng an ber Schilderung feines innern Buftanbes, bier, wo wir es zunächst mit ber Sfizzirung seines angern Lebensganges gu thun haben. Wir werten fpater in einem antern Busammenhange auf seinen "Lebenstanf" zurückfommen, mußten aber boch schon jetzt etwas baraus aufnehmen, weil Alles, mas er in seinem fpatern Leben gedacht, gethan und getrieben hat, von bem Bewußtfebn ber Freiheit burchbrungen blieb, beren Grund in jenem Ungenblick bes Erwachens gelegt war. Bahrend aber ber Berfaffer une aufe Gingehendste von ben Bewegungen feiner Scele unterrichtet, und unfer ganges Intereffe nach biefer Seite bin in Aufpruch genommen wird, verlieren wir, und er mit uns, bie andre, feinen weltlichen Bernf nämlich, ben Zweck feiner Reife und feines Anfenthaltes in London, jo zu jagen, aus ben Angen. Wir erfahren nichts von einem Berkehr, ben er mit ber Beimath, ben er mit seinen Rigaer Freunden unterhalten. Fast scheint es, baß er ben Faben fallen gelaffen, wenn wir hören, bag er ben Pafter Biting, einen frommen, rechtschaffenen Beiftlichen besucht, und bag biefer ihm alle Hoffnung benommen, "in London unterzukommen." Gestählt wie jest sein Berg war, ließ er sichbadurch nicht nieberfchlagen, weil, wie er feine Stimmung icon beschreibt, "weil ich nicht burch Menschen, sondern burch Gott glaube geholfen zu werden. Wenn unfre Geele erft ihren Mittelpunkt an bem findet, fo verläßt fie berfelbe in ihrer Bewegung nicht mehr. Gie bleibt ihm, 4. Cap. v. wie die Erde der Sonne, getreu, und alle übrigen Neigungen 1730-59. richten sich wie Monde nach biesem ursprünglichen und eigenthums sichen Eindruck bes Schwunges und ihres Laufes."

In ber That aber sollte es ibm wie einem Wandersmanne ergeben, ber in Rebel eingehüllt und völlig verirrt, plötlich biefen gerrinnen, bie gange Gegend von Connenlicht überftrablt erblickt. und nun in biefem Lichte erfennt, woher er gefommen, und wohin er fich zu wenten. Auf ber Strafe manternt, hort er feinen Namen nachrufen und fich gleich barauf mit Freundlichkeit angerebet von bem Sefretair ber ruffifchen Gefanbtichaft, bem er bisber nicht getraut und baber möglichst ausgewichen mar. Diefer, ber Hamanns wegen besorgt gewesen, und schon nach ihm gesucht, ergählte, bag er Briefe von Behrens aus Betersburg erhalten, und belebte ihn gang von Renem burch feine Borftellungen und Rach= richten. Deffelbigen Tages ging er, ben Bater eines Englanders aufzusuchen, welchen er in Riga gefannt, um, wo möglich, "etwas Renes von Saufe zu hören, ober um an diesem vielleicht einen Befannten und Freund gn finden, ber mich in feine Butte aufnehmen mögte, wenn es aufs Meugerfte fame, ober wenigftens mit gutem Rath beispringen founte." Dieser nun empfing ibn mit Freuden und munichte fich Glud, feinen Bater mit ber Rachricht erfreuen zu fonnen, bag er ihn endlich gefunden, und gab ihm zugleich einen englischen Brief feines Brubers, nebft Beilage bes Baters zu lefen. Er berichtet noch: "Gott hat mir außerordentliche Gnate gegeben, ten 4. Juni jum beiligen Abendmahl zu geben. Ich bin burch baffelbe fehr aufgerichtet und gum geiftlichen Leben in Gott gestärkt worben. Der Beist Gottes, biefer treue Erinnerer, wolle bas Andenken bes Todes nicht nur in meiner Seele erhalten, sondern auch Kraft geben, tiefen Tob bes Herrn in meinem leben und Wantel zu zeigen und zu verfündigen, bis bag er fommt." Dann fügt er hingu: "Meine Entschließung, nach Riga zurückzugeben, ist immer mehr gegründet worben. Ich habe an alle meine Freunde geschrieben und mich ihnen schon angemelbet. Was mich noch mehr auf biefem rechten Wege, ben ich wieder gefunden, aufgemuntert, find bie Sinderniffe und Steine bes Anstoßes, bie Satan mir in ben Weg zu werfen sucht."

Wie ihm bie Rudfehr nach Riga jemals hat zweifelhaft wer= 1. Cap. v. ben können, erfahren wir eben so wenig, als welche Hinderniffe 1730-59. bem Entschlusse im Wege gestanden. Die Reise fam bald barauf Die Radt. zur Ausführung; er ging ben 16. Inli in Gee und langte ben nach Riga. 27. in Riga an, wo ibm bei'm Besuch ber Kirche basselbe Evan= gelium vom reichen Fischzuge Betri Luc. 5, 1 empfing, mit bem er in London entlassen worden. Seine Seele war voll Lob und Dank, und auch in biefem Zusammentreffen lag fur ihn ein gludverheißendes Anzeichen. Er hat burch fein ganzes leben ben Eindruck bewahrt, und noch 30 Jahre fpater, nicht lange vor feinem Beimgange, schreibt er an Frang Buchholg: "Der gestrige Sonntag ist einer ber feierlichsten meines Lebens. Ich murbe in bie Frühpredigt getrieben. Mit bem Erangelio von Betri Fischzuge verließ ich 1758 Englant, und mit eben bem Evangelio fam ich in Riga an. Der Pretiger in London hatte zum Gingang: Bred. 10, 7: "Gehe bin, if bein Brod mit Freuden, u. f. w." und ber geftrige 1 Betri 5, 4: "Gott widerstehet ben Soffarti= gen, u. f. w." 3ch lag bie gange Prebigt über mit bem Ropfe auf meinen Stock geftütt, und ließ ben Thranen ihren Lauf, bie mehr aus Danf und Freude, als aus Rene floffen."

Bon bem Bruter feines abmefenden Freundes, von Carl Behrens, bei bem er abtrat, mit aller möglichen Freundschaft und Bartlichkeit bewillfommnet, führte ibn ber erfte Weg zu feinem alten Freunde Lindner, welcher ihn mit ber Nachricht erschreckte und erfreute, baf fein Bruder als Collaborator an bie Rigaer Domschule berufen worben. Diefer traf bald barauf ein und brachte ein um fo willkommneres Geldgeschenk bes Baters mit, weil fich Samann baburch in ben Stand gefett fab, jene Schuld abzutragen, bie er mahrend feines Aufenthaltes auf Grunhof contrabirt batte.

Hamann blieb nun über ein halbes Jahr bis in den Frühling Die Ausfente bes Jahres 1759 hinein in Riga. Seine Stimmung war eine Beschäfti. gehobene und freudige. In ben Schmelztigel geworfen, und burch "bie Sollenfahrt ber Selbsterkenntniß" von Schlacken gereinigt baraus hervorgegangen, nun erft in Wahrheit Berr feiner gewaltigen geiftigen Kräfte, und biefe im Bewußtsebn bes: "Wenn ich schwach bin, fo bin ich ftark," in ben Dienst stellend ber Liebe

4. Cap. v. bessen, ber für ihn gestorben und auferstanden, hatte er das Bestrinß zu reden von dem, das er wußte, und zu zengen von dem, was die innerste Empfindung seiner Seese ausmachte; und er that es mit einer Gluth und mit einer Rücksichtslosigseit, die, wie wir bald sehen werden, später Beranlassung eines schmerzlichen Conssistes wurde, in Folge bessen ein dauernder Riß in dem Bershältniß zu seinem Wohlthäter und zu dem ganzen Behrensischen Hause eintrat.

Borlänfig fühlte er fich in ber Stellung, melde er bier gefunden, burchaus glücklich und befriedigt. Bon feinen Geschäften fagt er: "Es besteht in einem Briefmechfel mit bem Bruber meines Boblthäters, in bem Unterrichten ber ältesten Tochter bes Saufes unserer Familie und einer kleinen Sandreichung eines jungeren Brubers George, ber auf bem Comptoir ift." Wie ernft er es aber mit einem Unterricht genommen, ber barin bestand, bag er jene lesen, biefen frangosisch lernen ließ, ersieht man aus bem Briefe an einen Freund, worin es heißt: "Wollen Gie mir glauben, baß ich ganze halbe Stunden hernmgehen fann, um mich zu ben Leftionen, welche die möglichst leichtesten sint, vorzubereiten und nachzubereiten, daß ich so sage?" Außerhalb Hauses verkehrte er nur mit bem Rector Lindner. "Die Liebe meiner Freunde," heißt es, "ift mir ein fo fuger und reicher Segen, bag ich nicht mehr Befanntschaften verlange, geschweige suche. Dein lieber Chriftoph Behrens ans Petersburg fehlt uns noch; Gott wolle ihn gleichfalls bald in unfre Urme werfen." Er frent fich, bag Gott bisher jene Arbeiten mit einer fichtbaren Sand gesegnet, und betet in feinem Lebenstaufe: "Er wolle mich ferner ans feiner Fulle Bnabe um Gnabe ichöpfen laffen und mir ben Beiftand feines guten und heiligen Beiftes zu allen meinen Werfen verleihen, alles zu feiner Ehre und jum Beil ber eignen und andrer Seelen gebeiben laffen, mich zum trenen Sanshalter bes mir geliehenen Pfundes schaffen und meinen Glauben in unverfälschter Liebe meiner Rachften immer wirksamer und fruchtbarer werden laffen an Werten, bie er mir zubereitet, und bie ihm angenehm find in bem Gobn feiner Liebe, meinem Sobenpriefter und Fürsprecher."

Die gleiche Frendigkeit, Zuversicht und ein burch Daukbarkeit für unverdiente Gnabe gehobenes Gefühl, fpricht sich in allen

seinen aus dieser Zeit erhaltenen Briesen aus. "Um wie viel 1. Cap. v. Pfund mein Herz leichter geworden," schreibt er einem Freunde 1730—59. mit Rücksicht auf jene Geldschuld, die er hatte abtragen können, "mögen Sie selbst berechnen. Ich sehe von meinen Wünschen einen nach dem andern in Erfüllung gehen, ohne selbst das Bunsberbare darin begreisen zu können. Die Thräneusaat einer Nacht verwandelt sich öfters in ein Erndtes und Weinlese-Lied des darauf solgenden Morgens."

Den Bruder, beffen Ankunft in Riga erwartet wurde, bewill- Die Bruder kommnet er mit den Worten: "Du wirst mich als keinen Kalmänser torin Riga. antreffen, wenn ich bie Frende haben follte, bich zu feben. 3ch febe jett mit Luft und leichtem Bergen auf ber Welt und weiß, baß bie Gottseligkeit bie Berheißung biefes und bes gufunftigen Lebens hat und zu allen Dingen nützlich ift. Meine Worte find nicht bie eines Schwärmers, noch eines Pharifaers, sondern eines Bruders, der bich nicht eber bat lieben können, fo lange er Gott nicht erkannte und liebte, ber bir aber jest von gangem Bergen wohl will, und seitbem er beten gelernt hat, nicht vergißt, auch für bich zu bitten. Alle Bartlichkeiten bes Blutes, ber Natur, find leere Schalen, die benen nichts helfen, die wir lieben. fönnen unserm Rächsten nichts als Schaden thun und sind wissende ober unwissende Feinde desselben. Durch Gott allein liebt unfer Berg die Brüder, durch ihn allein sind wir reich gegen fie. Ohne Jefum zu kennen, find wir nicht weiter gekommen als bie Seiben. In dem würdigen Ramen, nach dem wir Chriften heißen, wie der Apostel Jacobus fagt, vereinigen sich alle Bunder, Geheimnisse und Werke bes Glaubens und ber mahren Religion. Diefer würdige Name, nach bem wir genannt find, ift ber einzige Schlüffel ber Erkenntniß, ber Simmel und Hölle, die Boben und Abgrunde bes menschlichen herzens eröffnet."

lleber die Zukunft seines Bruders, die ihm, wie seinem alten Bater sehr am Herzen lag, schrieb er um diese Zeit dem letztern: "Sie beten, herzlich geliebtester Vater für ihn, und ich anch. Im Namen dessenigen, der uns geliebet hat, ehe der Welt Grund gelegt war, und sein Wort beim Abschiede von sich gab, bei uns zu sehn, bis an das Ende dersetben, wird uns Alles gewährt, und über unser Bitten überschwänglich mehr zugestanden." In einem

4. Cap. v. fpateren Schreiben, nachbem ber Bruder fein Examen beftanben und vor ber Ginführung ftand, heifit es: "Gein Umt ift wichtiger, als er es fich vielleicht vorgestellt, weil er zur Verbefferung ber ganzen Schule gerufen worden und sowohl ben Kindern als Lehrern jum Behülfen gefett wird. Er hat Urfache, fein Unvermögen wie Salomo zu erfennen, und fich felbit als ein Rind anzuseben, bas weber feinen Eingang, noch feinen Ausgang weiß, bamit er um ein gehorsam und verständig Berg bitte, bie Beerde, bie ihm anvertrant ist, zu weiden mit aller Treue und zu regieren mit allem Fleiß. Ich habe zu viel Urfache, ihn auf ben zu weisen, ber fogar unfer Gebet, bas wir im Schlafe und in ben Träumen beffelben thun, erhört, ber Beisheit giebt, ohne jemand es vorzu= ruden, und fuche ihm alle bie bunten Stabe mitzutheilen, bie Er mich barin machen gelehrt. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit find bie zwei gefährlichen Klippen, an benen unfer Gewissen am ersten Schiffbruch erleiben fann, wenn unser Lehrer und Meifter nicht am Ruber fitt. Ich freue mich von Grund bes Bergens, baß mein Bruder anfängt, wie es scheint, sich von ber Gleich= gultigkeit felbst aufzumuntern, die mich anfänglich ein wenig bei ihm beunruhigt hat, und ber ich all' mein notürlich Feuer entge= genzuseten gesucht habe. Ich habe für ihn sowohl, als mich felbst gezittert, weil es leicht ift, von einer Gleichgültigkeit in eine Gubllofigfeit zu verfallen, und felbige bei bem Gintritt unfres Berufcs am wenigsten zu entschuldigen, auch am gefährlichsten ift, ba wir ohnetieß Anlag genng in ber Folge befommen, auf felbige gn wachen und uns von unferm natürlichen Sange zur Trägheit und Schläfrigfeit und bem reigenden Beifpiele Unberer nicht täuschen zu laffen. Mit unferm Gifer hingegen geht es uns wie Mofe, baß mir leicht beibe Gefettafeln barüber entzweibrechen. werben aber von bemienigen getroftet, ber uns bemuthigt, und fröhlich gemacht burch eben bie, welche von uns vielleicht betrübt werben."

sis. Gerre, frond. mit Endlich mögen zur Charafterisirung der geistigen Berfassung, seinen ebes worin er sich damals befand, noch einige Worte folgen, an Linduer, matig. 3dg, tingen auf des Rectors Bruder, seinen Nachsolger auf Grünhof, gerichtet. Gründes u. Dieser plagte sich mit hypochondern Grillen, hatte um Hobbes beren hofm.

Berfe gebeten, u. s. w. Hamann warnt den Freund vor derars

tiger geiftiger Speife, bittet ihn, feine Gefundheit gu iconen, und 1. Cap. v. fährt bann fort: "Nehmen Gie zu ber Wechselbanf 3bre Zuflucht, wo wir all' bas Unfrige anbringen und umfeten fonnen. Sie an Ihren Beruf; benten Gie, bag Gie einen zwiefachen haben. Saft bu mich lieb? Weide meine Lammer! Saft bu mich lieb? Saft bu mich lieb? Weibe meine Schafe, weibe meine Schafe. Wem viel vergeben ift, liebt viel. Sofrates vergaß mitten unter ben Wirkungen bes Giftes, bie ibn gu labmen anfingen, bes Hahnes nicht, welchen er bem Mesculap zu opfern versprochen, bente an ben Sahn, beffen Gefrahe bich an beine Berlangnung erinnerte, und an ben Blick ber Liebe, ber bein Berg fcmolz. Thun Sie alles basjenige, mas zu Ihrer Pflicht gehört? Bober entstehen all bie Lufte nach frembem Gemächse - bas Murren bes Bolfes? Ich fomme Ihnen vielleicht allzu gerecht und weise vor. Run! Die Pharifaer sitzen ja einmal auf Moses Stuhl! und gefett, ich ftrafte mit meinen Ermahnungen mich jett felbst, hört basjenige, mas ich Ihnen sage, auf, mahr und recht gu fein? Sagen Sie also nicht in Ihrem Bergen zu mir: Argt, hilf bir felber! - Un biefer Rrantheit fterben alle Merzte, und ber größte litt biefen Borwurf auf feinem Siechbett, bem Rreug. Luc. 4, 23. Thu bas hier, auf biefem Grund und Boben, mas man in Capernaum von bir ergählte! Lagt uns arm werben -Wittwen werben; wie Nacmann, ben Rath eines Dienstmädchens nicht für gering achten, um eine Reise zu thun, und ben Rath feiner Untern nicht fur gu fchlecht, um ben Jorban gu besuchen. Ift es was Großes, was ber Prophet von und forbert? Ift es eine Lüge, was ber Apostel fagt, bag alles Roth - ja, Schaben ift? Sat es Mofes jemals gerent, Die Schmach feines Bolles fur bie Weisheit und Ehre in Egypten vertauscht zu haben?"

Sehr eigenthümlich war überhaupt ber Berkehr in welchem Hamann von Riga aus mit biesem Gottlob Emanuel Lindner stand, ber, bamals noch Theologe, ihm während seiner letzen Lebensjahre als Arzt wie als Mensch ganz besonders nahe treten sollte. Theils aus Freundschaft für Lindner, theils weil er für Grünhof und bessen Bewohner ein warmes Interesse bewahrt hatte, knüpste er nämlich mit seinen beiden ehemaligen Zöglingen eine Correspondenz an, worin, wie es einmal heißt, er Kinder,

1. Cap. v. Aeltern und Hofmeister vor Angen gehabt, ohne sich selbst zu verstrad – 59. gessen. Den jungen Lenten wurden Gegenstände aufgegeben, worüber sie ihm ihre Gedanken mittheilen nußten, die er dann einer Kritik unterwarf, welche sich auf das Ganze der Schreibart, auf die Handschrift, die Orthographie, wie den innern Entwicklungsgang bezog. Er verwieß sie dabei auf die Theilnahme ihres gegenwärtigen Posmeisters, "dem nicht nur seine Einsichten, sondern auch die Sympathie unsver Gesinnung den Schlüssel zu meinen Vriesen mittheilen, der Unpartheilichkeit und Freundschaft genug gegen Sie und mich hegt, um die Lücken meiner Gedanken auszusüllen, die Schwäche meiner Urtheile und Einsälle auszusüllen, und selbst über die Fehler meiner Schreibart Erinnerungen zu machen. Sie wissen, daß ich im Fall der Noth mich gern dazu

branche, mein eigner Kunftrichter zu febn."

Samann betrieb biefe Ungelegenheit mit gangem Ernft und Nachdruck; er berieth sich barüber auch mit Lindner's Bruder, bem Rector, "weil er feinen eigenen Gefchmack fur zu eigensinnig halte," und schrieb feinem Nachfolger: "Durch biefen Briefwechsel habe ich keine Absicht, Ihnen beschwerlich zu fallen. Mit bem jungften Baron wird es nur ab und zu nöthig febn, anftatt einer Schreib= ftunde, mir zu antworten. Den ältesten werden Sie ihm felbst und mir gang allein überlaffen. Laffen Gie ihn nur alte Fehler, die er thut, begehen, ohne sich damit zu guälen. 3ch werde ihm nichts schenken. Wenn Gie eine Biertelftunde mit ihm über ben Inhalt besjenigen, worüber er schreiben will, reben, und barüber raisonniren, so ist bas Alles, was Sie von ihrer Seite bazu nöthig haben. Sehen Sie mit ber Zeit, daß es ber Muhe lohnt ihm ein wenig zu helfen, so tonnen Sie es allemal so viel thun als Sie Luft haben. 3ch will jest aber burchaus Meister in biefem Spiel febn und freie Sand haben."

Im ferneren Berlauf der Correspondenz heißt es in einem Briefe an Lindner:

"Sentiments bei Kindern herauszubringen, die Hebammenstünste, die Vildhauergriffe, welche Sokrates seinen zwei Aeltern vernuthlich abgestohlen — dies muß immer der Endzweck unsres Amtes sehn, und wir müssen dies mit eben so viel Demuth und Selbstverlängung treiben, als er die Weltweisheit — — —

Daß alle Sprunge nichts helfen, um Rinter zu lehren, wiffen Gie 1. Cap. v. aus ber Erfahrung; baß sie unfre Lehrer sind, und wir von ibnen 1730 - 53. ternen muffen, merten Gie je langer je mehr finten. Wenn folde nichts von uns lernen wollen noch können, jo liegt allemal bie Schuld an une, weil wir fo ungelehrig ober fo ftumpf find, fie nicht in ber rechten Lage anzugreifen."

Mun noch Giniges über bie Art, wie er mit feinen Schülern verfuhr. Dem alteften Zögling batte er aufgegeben, ibm feine Bedanken über ben Bernf eines curlandischen Ctelmannes mitzutheilen, und nachbem er einen besfalfigen Gutwurf vorgelegt, beift es weiter: "Die gange Runft zu benten besteht in ber Geschicklichfeit unfre Begriffe zergliedern und gusammenseten gu tonnen. Das beste Uebungsmittel ber Bernunft besteht barin, Schule in sich felbst zu balten. Die Fertigkeit gn fragen und gn antworten, ertheilt uns bas Geschick eines Lehrers und ernährt zugleich bie Demuth eines Schülers in uns. Der weiseste Bilbhauer und Meister ber griechischen Jugend, welcher bie Stimme bes Orgfels für fich hatte, frug wie ein unwiffentes Rind, und feine Schuler waren baburch im Stande, wie Philosophen zu antworten, ja, Sitten zu predigen, ihm und fich felber." - Siufichtlich bes Gegenstandes ber Abhandlung beißt es: "Die Frage, Die ich Ihnen vorgelegt, ift unfrer Untersuchung murbig. Der Abel hat fo gut als andre Stände feinen Bernf, ber gelegentlich Unwiffenheit und Borurtheilen aufgeopfert wird. Die Wirkungen bavon find unter verschiedenen Bolfern verschieden. Go deuft ber englische und frangöfische Abel verschieben in Ansehung bes Sandels. Go waren bie Berbienfte eines fpanischen Sbelmannes lange auf eine romanhafte Liebesritterschaft und eine Reigung fur Guitarre eingeschränkt, und so kann ber polnische Abel fortbesteben, selbst in Berbindung mit Livrei und bem Pfluge. - - - Uebrigens barf ein vernünftiger Mensch nicht als Bilberfturmer ber in ber Welt eingeführten Borurtheile auftreten; er wird bie Nothwendigkeit, ben Werth und Angen berfelben erkennen, und felbst von ben Migbräuchen in ihrer Unwendung mit Anstand und Mäßigfeit benfen, reben und ichreiben."

Als ber junge Mann biefen Meugerungen gegenüber, bie hamann burch Mittheilung von Auszugen aus Schriften frangofi-Boel. Samann.

4. Cap. v. scher Berfaffer noch anregender zu machen gewußt hatte, sich 4730-59 saumselig erwies, zog ber Erzieher strammere Seiten auf und schrieb ihm: "Fehlt es Ihnen, lieber Herr Baron, an Lust ober Berg zu benfen? Sind ber Stand und bas Baterland, zu bem Sie gehören, ber Mühe nicht werth, einige Betrachtungen ober Unterfuchungen barüber anzustellen? Giebt es feine Pflichten, Die aus biefem boppelten Berhältniffe unfrer Geburt herfließen? Der wollen wir solche nicht wissen, damit wir mit desto mehr Rube felbige aus ben Augen feten, ober ihnen entgegenhandeln können? - -Laffen Sie sich ben Schwung nicht befremben, ben ich meinem Briefwechsel gegeben habe. Branchen Sie nicht die Ausflucht gegen mich, baf Sie bemfelben noch nicht gewachsen find. guter Vorfänger gieht mit Fleiß feine Stimme einen halben Ton höher, weil er aus Erfahrung weiß, daß feine Gemeinde geneigt ift, zu tief herunter zu finken. - - - So lange Rinder noch nicht reben fonnen, läßt man fich zu ihrer angenommenen Sprache berunter. Diese Gefälligfeit hört aber auf, jobald fie recht reben lernen follen. Gben biefe Bewandniß hat es mit bem Denken. Sie find ichon in dem Alter, lieber Berr Baron, wo man Ihrem Berftande zumuthen fann, sich ein wenig auszustreden, und, bag ich fo fage, mit felbigem auf ben Beben gu fteben, um bas gu er= reichen, was man Ihnen vorhält."

In einem andern Briefe läßt er uns einen Blick thun in das Innerste seines eignen Wesens, auf den Beruf, welchen er in sich fühlte, und auf den Zweck seines Lebens, welchem er dis an dessen Ende treu geblieben ist. Er gedenkt des Mährchens von einer Bärin, die sich alle Mine mit ihrem Jungen gegeben. Endlich verging ihr die Geduld, und sie sprach zu dem kleinen sebendigen Klumpen von Kinde, das vor ihr lag: "Geh, Unart! wenn ich mir auch an dir die Zunge aus meinem Schlunde leckte, so wirst du doch niemals so artig wie ein Affe werden." Indem er den Baron frägt, welche Sittenlehre er aus diesem Märchen für sich zu sangen denke, sagt er in Betress seiner selbst: "Nachdem ich sange gesucht, sagte ich mir: On würdest nicht klüger als diese Bärin handeln, wenn du die Ranhigkeit und Unförmigkeiten beines Naturells zu verwandeln dich bemühen wolltest. Es würde mir niemals gelingen, den mürrischen Ernst meiner Vernunft in

ben gantelnden Ernft eines Stuters umzugießen. Laft' bie- 1. Cap. v. jenigen, die zu ben Sofen großer Herren geboren find, weiche und 1730-59. feibne Rleiber tragen; berjenige, welcher zu einem Brediger in ber Bufte berufen ift, nuß sich in Kameelhaare fleiden und von Senfdreden und wildem Sonig leben."

Den Schluß der uns erhaltenen Corresponden; bildet ein Brief, worin er an die Mittheilung eines Gebichtes über die Bienen und bas Vorbildliche berfelben für bas Verhalten und ben Rleiß ber Rinber, Die ichone Mabunng fnunft: "Erinnern Sie fich. mein lieber Baron, bag von Ihrem jetigen Schulfleiß bas fünftige Weban Ihres Bludes abhängt, ber fpatefte Genug Ihres Lebens, welchen Sie felbst und Andre einmal baran haben follen. Der= jenige, von dem jene fleinen Jusetten ihre Bankunft und Zellenordnung ber haben, lege ben sehnlichen Bunfch bes Dichters auch in 3hr Herz, und erhöre benfelben aus Ihrem Munde! 3ch wage es, diefe Erinnerung Ihrem Gemüthe noch etwas tiefer einzubrücken, gefett, bag ich Ihnen auch vorkommen follte, feit meinem jungften Briefe auf einmal um ein Jahrhundert alter und ernfter geworben ju febn. Die Schule, in ber an Gott gebacht wird, ist fo gesegnet, als das Haus bes Negypters, wo Joseph aus- und einging. Sonft arbeiten umfonft, bie an uns banen, mein lieber Baron! Conft wachen bie Bachter umfonft über unfre Seelen. Gott hilft einem Roah an feinem Raften, einem Mofe an feiner Stiftsbutte und einem Salomo an seinem Tempel. Als ein Mensch unter uns hieß er bes Zimmermanns Sohn. Ich fonnte Ihnen mein eigen Beispiel zum Beweise anführen, daß er ben Wehmüttern, die ihn fürchten, noch heute Saufer bane (2. Mofe 2, 21). Laffen Sie ihn baher an Ihrem Schulgebau\*) Antheil nehmen, so wird bie Mühe Ihres treuen Lehrers auschlagen, und bie Ernbte fur Sie besto einträglicher und gesegneter sen!"

Ein migverstandener Ansbruck in einem ber Briefe Samanns batte übrigens bie Aeltern und auch ben Erzieher aufgebracht, benn

<sup>\*)</sup> Der Schluß jenes Bedichtes lantet:

Wie fehnlich wünfcht mein Berg, daß jett mein Schulgeban An Runft und Ordnung reich, wie eure Celle fen, Dag meines Umgang's Dag, wie euer Sonig fliege, Go nahrhaft für den Beift, als für die Sinnen fuße.

1. Cap v. er schrieb, wie oben bemerkt, fur jene, fur ben Erzieher und bie 4730-59. Kinder, aber auch gewissermaßen für den Rector Linduer, dem er, unterrichtet wie biefer burch feinen Verfehr mit Grunhof von Allem war, was fich bort zutrug, melbet: "Ich bin bergleichen Migverständniffe ichon gewohnter ale 3hr Bruder. Es war ein kitglicher Witz in meinen Briefen, ben weder Aeltern noch Kinder verstehen, ber aber freilich am meisten auf ihren Sofmeister ge= mungt war, wie er auch selbst wohl bemerkt, und wodurch seine Eitelfeit bes witigen Studirens und bie unterlassene Anwendung bavon zur Hanvtsache, nämlich ber Erziehung, ein wenig gestraft werden sollte. 3ch nahm mir zugleich die Freiheit, meinen Muthwillen als eine Gelegenheit Ihnen an die hand zu geben, sich an

Differen; und beffen

meinem eignen Bruber in Riga zu rächen auf gleiche Art." Solchergestalt mit Freunden in verfonlichem wie in Briefm. Behrens verkehr lebend, von Vertrauen umgeben, nach Reigung beschäftigt, Familie, mogte es ben Anschein gewinnen, als ob Hamann seinen dauernden Aufenthalt in Riga nehmen werde; da trat aber jene Kataftrophe ein, die, der Berbindung mit seinem Freunde Christoph Behrens und bem Behrens'schen Sause ein Ende machend, ihn plöglich vermogte, Riga zu verlaffen und nach Königsberg zurückzukehren. lleber bas Ginzelne biefes Ereigniffes, namentlich über beffen nächste Beranlaffung, find wir ohne Nachricht. Es liegen uns feine Briefe, weber von Behrens, noch von dem Rector Lindner vor, sondern nur Briefe, die Hamann an Letteren, an Kant und an feinen Bruder geschrieben zur Widerlegung von Beschuldigungen, welche man gegen ihn vorgebracht, und woraus sich wenigstens ein allgemeines Urtheil über die Sache gewinnen läft. Bon Niebuhr ift bekanntlich Hamanns Berhalten in biefer Angelegenheit scharf getadelt, und ihm namentlich Undantbarkeit wider Behrens Schuld gegeben worden,\*) ein Urtheil, das Gervinus, ber zwar vor Andern unfähig war, Chriftliches driftlich zu richten, mit Genugthining zu bem feinigen gemacht hat. Es ftanden ihnen indeffen feine andern Quellen ber Erfenntniß zu Gebote als uns, und ba nun einmal für's Berftändniß alles barauf ankommt, wie man lieft, so wird andern Lefern sich auch ein anderes Resultat ergeben

<sup>\*)</sup> Lebensnachrichten Bb. 2, S. 479.

fönnen, geeignet, jenes Urtheil zum Benigften als voreilig, wenn 1. Cap. v. nicht als ganz unberechtigt von ber Hand zu weisen.

Die entfernte äußere Beranlaffung bes Greigniffes mag in beten muthe ber Bewerbung Samanns um bie Sand ber Catharina Behrens, maßliche Schwester seines Freundes, zu suchen sehn, bem er, nachdem sie fung und ihre Buftimmung gegeben, bieferhalb nach Betereburg geschrieben, und worüber von ihm gang naiv bem Bater gemelbet wird : "Sie bekommt nichts mit, ich fordere aber auch nichts. Wir haben beibe nicht nöthig, an ein eigen Ctabliffement zu benken. Sie foll bie Sanshälterin ihres Brubers Carl bleiben, und ich fein Sandlanger. Wenn es Gott gefällt, eine Neuberung zu machen, bann wird es auch meine Schuldigfeit febn, fie zu ernähren, und bagu wird Gott Rath ichaffen."

Un biefe Borgange werben fich manche Fragen und Erorterungen geschloffen haben, bie uns eben nicht im Busammenhange mitgetheilt find. Nachdem er seinen Bater im Januar 1759 von ber Bewerbung in Reuntniß gesetzt, folgt eine lucte in ber Briefreihe, welche erft im Marz, als er ichen nach Königsberg guructgefehrt war, mit jenen, seine Angelegenheit betreffenden und vornehmlich an ben Rector Lindner gerichteten Zuschriften wieder ihren Anfang nimmt. Auch Behrens fehrte erft im Marg aus Betersburg beim. Db also allein in ten fchriftlichen Berbandlungen mit diesem, ob auch in Hamanns Berhalten zu den Geschwiftern in Riga ber Stein bes Anftoges gelegen, bas entzieht sich ber Beobachtung. Den tieferen Grund werden wir aber jedenfalls barin ju fuchen haben, daß bie geistigen Bedürfniffe beider Männer nach wesentlich verschiedenen Richtungen auseinandergingen, und ber schroffe Unabhängigkeitefinn Samanne, welcher fich babei von einer höheren Gewalt gehoben und getragen fühlte, nichts von ben Rücksichten fannte, burch welche milbere Raturen fich hätten bestimmen laffen mögen. Samann batte nicht ben Wohlthater in Behrens gesucht, und biefer fich nicht an Samanns äußere Lage gestoßen; sie waren Freunde geworden um bes innern Kerns ihres Wefens willen, und ftanden einander als Gleiche gegenüber. So schrieb Hamann früher von Grünhof aus an Lindner, ber Bedenken gegen die Berbindung geaußert: "Ich verftehe, was Sie gefagt haben und fagen wollen: Laf' uns alles

1 Gap. v. absondern, so bleibt die Burzel und der Stamm besto ehrwürstrau-59. diger und schöner. Kurz, ich beneide diesenigen, die im Stande sind, so edel zu handeln, und ich ehre diesenigen, die verdienen, ein Gegenstand ber erstern zu sehn. Gennen Sie mir diese Eigensliebe, auf die sich mein Werth gründet. Es ist mir immer leichter geworden, mich ein wenig zu erheben, als herunterzulassen. —

"Für wenig Menschen gemacht! schreiben Sie mir; wenn ich es boch für bie wenigsten wäre!"

Ferner urtheilt er in einem Briefe an A. Behrens über sich und seine Familie: "Die Vertraulichkeiten, beren mich ber Herr Bruder gewürdigt, nehmen mich immer mehr für meinen gefaßten Beschluß ein. Ich weiß für einen Märthrer seines guten Willens keine vortrefflichere Zuflucht, als eine Familie, deren Absichten und Ersahrungen eine ähnliche Duelle gehabt."

Dann ruhmt er in feinem "Lebenslaufe" von bem Freunde: "Gott hat sich insbesondere des Briefwechsels meines Freundes bedient, um mich gegen ben Sauerteig bes Aberglaubens und ber Senchelei machfam zu halten," schreibt aber nun, nachdem ber Conflict ansgebrochen, an Lindner: "Mein erfter Brief aus England war mit ber fröhlichen Botichaft angefüllt: 3ch habe ben funden, von welchem Moje im Gefetz und die Propheten gefchrieben haben! Des Menschen Sohn ift ber Schöpfer, Regierer und Wiederbringer aller Dinge, ber Erlöser und Richter bes mensch= lichen Geschlechts," und fügt hinzu: "Ich bin also nicht wie ein Mörber oter Dieb, fonbern burch bie rechte Thur eingegangen." Sierin, in biefem Evangelium und ber Art, wie fich beibe Freunde bagu ftellten, feben wir bie Scheibemand fich erheben, welche ihrem Busammenleben ein Ende gemacht. 3ch foll göttliche und menschliche Dinge unterscheiden?" schreibt Samann. "Der Chrift thut Alles in Gott; Effen und Trinken, aus einer Stadt in die andere reifen, fich barin ein Sahr aufhalten und handeln und wandeln, ober barin ftill fiten und barren, find alles göttliche Geschäfte. Die größte Stufe bes Gottesbienftes, ben Beuchler Gott bringen, besteht in ber Berfolgung mabrer Befenner. Laffen Gie mir meinen Stolz in ben alten Lumpen. Diese alten Lumpen haben mich (wie weiland Beremias) aus ber Grube gerettet, und ich prange bamit, wie Joseph mit seinem bunten Rode." Dieses Bewußtseyn alse, felbit

nichts zu wissen, aus sich selber nichts zu können und zu vermögen, 1. Cap. v. in der Gewißheit göttlichen Dasehns aber und göttlicher Hüsse 1730—59. Ulles wagen, schaffen und thun, recht beten und recht arbeiten zu können, das apostolische: "Wenn ich schwach bin, so bin ich stark," das Alles bildete den Grund seines nen gewonnenen Dasehns, machte ihn gegen alles menschliche Urtheilen gleichgültig, und war sur ihn die Duelle ächten Stolzes und ächter Demuth.

Fügen wir bem Borftebenden noch einiges bingu, woburch auf die oben angebeutete Ratur ber Differen; ein helleres gicht geworfen wird. - "3ch erfenne, schreibt er bem Rector gindner, alle feine Freundichaft. - daß fie ibm fruchtlos und überläftig von meiner Seite gewesen, ift meine Schuld nicht, auch nicht einmal meine Sorge. Als einen Freund haffe ich ihn und fürchte ihn gewiffermaßen; als einen Geind liebe ich ibn. Es ift mabr, ich habe Dinge gethan, die mir felbst unerflärlich sint, und ihm noch unverständlicher. Folgendes find aber Borte unfres Baters Luther an Melanchthon: "Wenn ihr's begreifen könntet, so wollt ich ungern ber Sachen theilhaftig febn, viel weniger wollt ich ein Unfänger bagu febn. Gott hat fie an einen Ort gesetzt, ben ihr in eurer Rhetorik nicht findet, auch nicht in eurer Philosophie nach Politik: berfelbe Ort heißt Glanbe, in welchem alle Dinge fiehen, Die wir weder seben noch begreifen können. Wer Dieselben will sichtbar. scheinlich und begreiflich machen, wie ihr thut, ber hat bas Serzeund Seulen zu Lohn, wie ihr and habt, ohne unfern leid Willen."

"Alle Briefe," heißt es bann ferner "bie er mir geschrieben hat und noch schreiben kann, selbst diesenigen, die er nicht im Stande ist, zu Papier zu bringen, habe ich schon gelesen und auswendig gewußt, ehe ich einen Schritt aus England gethan. Also bedaure ich recht sehr die Nächte, die er barüber zugebracht; sie sind für mich verloren, für ihn selbst aber nicht. Sie werden ihm versgolten werden, und er wird den Nugen selbst davon einmal gesnießen können, den er mir jetzt zugedacht hat. Sein eigner Gewinn wird aber immer der meinige sehn."

"Arbeite," sagt er, und frägt: "Was hast on mit ber Moralität meiner Sandlungen zu thun?" Go reben nicht Freunde unter einander, sondern der Herr mit seinem Staven. Wahrheiten 4. Cap. v. kommen uns grob vor, wie die Zeichnungen der Natur, ohne es 4730-59. zu sehn; Lügen hingegen scheinen gedrechselt und polirt für das Auge, wie die Werke der Kunst, und sind ungehobelt. — —

"Unser Freund ist ein guter Botanist; er versteht sich auf Blumen und Pflanzen. Seine Angen und Nase sind für dieses Feld gemacht — seine Decocte und Säste sind herrlich in ihrer Art. Im mineralischen Reich aber ist er ein Fremdling, und ein Chhmist wird er nie werden können. Wozu man von der erstern (der Botanik) Stosse und Pfunde nöthig hat, das kann der letzte mit Granen und Onentchen von Mercur und Antimonium andrichten. Wahrheiten sind Metalle, die unter der Erde wachsen.\*) Graben mag er nicht — das allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge oder Spaten thun, ungeachtet diese Arbeit in nichts besteht, als Wegräumen der Erde und Schwizen des Antlizes." — (oder wie er dem Bruder in etwas andrer Anwendung schreibt: Sieb auf gar zu merkliche Ausbrüche des Bösen Acht; so viel kann Vernunft und Alugheit thun; das Herz, das Innere davon zu läutern, ist allein Gottes Werk.)

"Laß ihn aufhören, so einen großen Lärm mit meinem Beten, Händesalten, Beichten, u. s. w. zu machen. Ich fenne Gichtel oder Jacob Löhme, zu dem sie mich machen wollen, so wenig als unser Freund; sie sind Menschen gewesen, das ist genug für mich. Gottes Wort und Werk ist alles, worauf ich mich gründe, dem ich glaube. Ob ich die neuste Secte — ob er das größte Haus auf-richtete: sottise de deux parts. Die Menschen lieben, — das heißt für sie seiden, um ihretwillen gekrenziget werden. Die beste Parthei also, die man ergreifen kann, ist um Gotteswillen arbeiten, leben, weil er es so haben will, arbeiten, weil er es so haben will, ruhen." — —

<sup>\*)</sup> Die Wahrheit, schreibt er an Jacobi (23. April 1789), muß aus ber Erbe herausgegraben werben, und nicht aus der Luft geschöpft, nicht aus Kunstwörtern, sondern aus irdischen und unterirdischen Gegensständen erst au's licht gebracht werden durch Parabeln und Gleichnisse der höchsten Ideen und transcendenten Ahnungen, die teine directi, sondern nur reslexi radii sehn können wie du aus Baion auführst.

"Wenn er wiffen will, was ich jest thue, fo fagen Sie: ich lutheris 1. Cap. v. fire. Diefer abenthenerliche Monch fagte zu Worms: Die bin 1730-59. ich, - ich fann nicht anders, Gott helf' mir! Umen. Bas 3hr Freund nicht glaubt, geht mich so wenig an, als ihn, was ich glanbe. Sierüber find wir alfo geschiedene Leute, und bie Rede bleibt blos von Geschäften. Um aber furz und rund gu febn: Mein Bescheid ift: 3ch bin ihnen bisher unbranchbar gewesen und bin es noch; baber ift es mir lieb, baf ich nicht im Wege bin, und bies murbe gewiß sehn, wenn nicht Gott mich beransgeriffen hatte. Best gebe ich meinem alten Bater gur Seite und frage nicht danach, wie viel Abbruch ober Bortheil ich ihm schaffe. Gott erhalte ibn; so lange er in ben jetigen Umständen ift, fehlt ibm ein Sobn, ein folder Muffigganger und burchfahrender Ropf, wie ich bin. - - - Bas mir Gott jeden Tag guschneibet, will ich thun, wie es mir in die Sand fällt. 3ch bete und arbeite, wie ein Chrift, wie ein Pilgrim, wie ein Solvat zu Friedenszeiten. Meine Bestimmung ift weber zu einem Rauf,= Staate= noch Belt= mann. 3ch bin nichts, und fann zur Roth allerlei fenn. Bibellefen und Beten ift bie Arbeit eines Chriften, wie Romane und ber Buttifch bie eines Stuters. Jebes Buch ift mir eine Bibel, und jedes Geschäft ein Gebet. Das find feine Ginfalle - Das Pfund ift von Gott, ber Gebrauch besselben von Gott, ber Gewinn gehört ibm. Meine Seele in feiner Sand mit allen moralischen

3ch sterbe täglich." "Was Sie Heftigkeit in unferes Freundes Zuschrift nennen, fenne ich nicht. 3ch febe Alles als eine Wirkung feiner Freundschaft an, und biefe als ein Geschent sowohl, als eine Brufung Gottes. Er broht ober verspricht mir, mich nicht ans bem Gesichte zu verlieren; ich ihn und sein Saus auch gewiß nicht. Prablen aber und triumphiren barf er nicht; ich gonne ihm bas Gewühl feiner Arbeiten, er mag mir die Muße gonnen. Lag' ihn fich nicht um mich befümmern, wie ich es nicht um ihn thue. Ein frommer

Mängeln und Grundfrümmen berfelben. 3bre Richtigkeit ift bas Werk eines Geiftes, eines Schöpfers, eines Erlöfers, und fie grate und gesund zu machen, gehört weber für mich noch meinen Freund, gehört anch nicht für biefen Leib und für biefes Leben. Stanb, Erbe und Afche werben wir brei febn und find es ichen. 1. Cap. v. Mensch soll unbrauchbar und undankbar sein, weil ich es bin?
1730—59. Nun, Undankbarseit wurde nur in Aeghpten als Berbrechen bestraft; jetzt aber pslegen große Leute ihre Clienten mit einem gedruckten Briefe lausen zu lassen, und sich dann nicht weiter um sie zu bestümmern. Und unbrauchbar? — Unbrauchbar, schrieen die Glieder über ben Magen. Wenn ich zu Journalen, Pränumerationswerken und Handlungsbüchern unbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Aussehrigt ansicht, — besto besser für mich. Ohne die Mithe einer Martha das beste Theil.

"— — — Arbeiten zu suchen — bie Mühe barf man sich nicht geben. Aus Gefälligkeit habe ich sie gesucht, ober mich suchend gestellt. Arbeit suchen, ist ein eben so ängstlich Ding, als bie Luft erst suchen wollen, die man schöpfen soll."

"Ich fann und will arbeiten, — aber wie ein unnützer Anecht; am liebsten für meine Freunde und Wohlthäter, nicht wie ein Heide und Böllner, — die haben ihren Lohn babin: Ehre und Undank."

"Mein "Lebenslauf" läßt fich nicht durchblättern und mit Etel lefen. Ginem Freunde zu gefallen, muß man nicht fo cfelhaft febn. Er wird noch Zeit nöthig haben und gang andre Erfahrungen, als er bisher gehabt ober fenut, ebe er Bieles bavon, fo wie in meinen Briefen, verstehen fann. Fleisch und Blut sind Sppothesen - ter Beift ift Babrheit - - - 3ch tenne feine Lage so genau, weil ich selbst barin gewesen bin; ich fenne bie Befrembung, bie Bufte, worin wir gerathen, wenn wir aus ber Stlaverei unfrer Leidenschaften ausgehen, und burch wie viel Fratengesichter wir eingeschränft werben. Lagt ihn boch nur bei all ben gründlichen Entreckungen, die er über mein Berg gemacht, in seinen eignen Busen fühlen, und sich so gut fur einen Difch= masch von großem Beiste und elendem Tropfe erkennen, als wofür er mich mit viel Schmeichelei und Treuberzigfeit erklärt. Ift er nicht ein Mensch so gut wie ich, - und bagn mein Freund, ber nächste? - - - Gein geb aber und Tabel ift partheilich, er liebt Geschenfe so gern, ale er sie giebt. - - -- - Neberlegen Sie felbst, ob es mir nicht gleichgültig (baß ich menschlich rede) sehn kann, man mag mein Zengnig von Christo, ober mein Chriftenthum fur Schwärmerei, einen Deckmantel bes

Stolzes, und ich nicht wofür halten. Richten aber und lästern 1. Cap. v. nicht, die so urtheilen und auf dieses gefährliche Urtheil tranen? Ist denn die Bibel ein Pasquill, wenn sie das menschliche Herz als unergründlich böse beschreibt, und ist diese Wahrheit eine Sathre auf das menschliche Geschlecht? Ich weiß, daß meinen Freunden ekelt vor der losen Speise, die sie in meinen Briefen sinden. Was lese ich aber in ihren? Nichts, als die Schlüsse meines eignen Fleisches und Blutes, das verderbter ist als ihr eignes, nichts, als das Murren und die Henchelei meines eignen alten Adams, den ich mit meinen eignen Sathren geißle, und die Striemen davon eher als sie selbst fühle, länger als sie selbst beshalte, und mehr darunter brumme und girre als sie, weil ich mehr Leben, mehr Alfect, mehr Leidenschaft besitze, nach ihrem eignen Geständniß."

"Ich bin meinem Freunde mit meinen Religionsgrillen lange nicht so beschwerlich gewesen in meinem Umgange, als ich von seinen Handlungs und Staatsideen anshalten mußte, da ich noch keinen Begriff von diesen Schwarzfünsteleien hatte, bis ich anch diese Geheimnisse und ihre Sitelkeit ihm zu Gefallen kennen lernte, und vielleicht eben so weit in der Theorie davon als er hätte kommen können, wenn ich Lust und Liebe zur Practif gehabt hätte. Mein Freund übertrisst mich in dem Siser Gottes; er ist aber ohne Erkenntniß, wie es die Inden unter den Römern waren; er will mich der Welt unthar und zu einem Bekehrer der Freigeister machen; er will meine Religion von Aberglauben und Schwärmerei sichten; er will — doch welcher Meßkünstler kann alle die Radien zählen, die sich and Sinem Puncte ziehen lassen?"

"Laß' bich's nicht ansechten," schreibt er seinem Bruber, "ob man mich auch allgemein für grob und undankbar erklärte, und gewöhne dich frühe, als ein Christ gegen Menschensurcht und Menschengefälligkeit zu streiten;" und gegen Lindner thut er die Aeußerung: "der Apostel der Liebe besiehlt uns, hart zu sein gegen diesenigen, die nicht in der Liebe Christi kleiben. Sagen Sie mir, liebster Freund, wie der Name eines höflichen Mannes mit dem Bunde eines guten Gewissens bestehen kann, den wir in der Tause mit Gett gemacht haben, und ob Sie nicht der Religion

1. Cap. v. fo vielen Schaten durch Ihren menschenfreundlichen Wandel thun, als ich burch meine chnische Denkungsart?" Man hat mich hart beschulbigt, daß ich Mittel verachtete, und von Gott, ich weiß nicht auf mas für eine unmittelbare Urt, geholfen zu werden fuchte. Berachtete ich Mittel, fo wäre ich ein Berächter göttlicher Ordnung. Wenn ich Mittel verachtete, so murbe ich feine Briefe schreiben und fein Wort mehr verlieren. 3ch will ruhig, aber nicht un= thätig febn; ich will wuchern, aber nicht in die Erbe graben. Ber ift aber ein Berächter ber Mittel? Braucht Gott fein Mittel uns zu befehren? Und was fur ein beffer Mittel als ein alaubiges Weib für einen unglaubigen Mann, ober umgekehrt, wie St. Baulus fagt? Was fur ein beffer Mittel hatten fich meine Freunde von Gott felbst erbitten können, als mich, ben man fur einen alten mabren Freund ansieht und immer angesehen hat, wenn er in eignem Namen fommt. Beil man aber ben nicht fennt, ber mich gefandt hat, jo bin ich auch verworfen, fobalb ich in feinem Namen fomme. Ber ift also ein Berächter ber Mittel? 3ch fete etwas an ben Mitteln aus, die fie gu ihren irbifchen Absichten mablen, und fie verwerfen ben, ben Gott verfiegelt hat jum Dienfte ibrer Seelen!"

> Gin Besuch, ben Behrens im Juny 1759 in Königsberg abstattete, anderte nichts an bem Berhältniffe, ungeachtet sich bie Freunde wiederholt faben, und Behrens speciell burch Rant auf Hamann einzuwirken fuchte. Hamann versichert, nicht bes Behrens Widerfacher bleiben zu wollen, sobald biefer ben Glang eines Engels bes Lichtes ausziehen werbe. Es feh die eigne Furcht vor sich selbst, die ihn von jeder erusthaften Untersuchung über ihre Angelegenheiten entferne, und nachdem Behrens wieder abgereift, schreibt Samann an Lindner: "Behrens hat mir alle die Uchtfamfeit. Redlichkeit und Bartlichkeit erwiesen, die gute Freunde fich idultig fint, wenn fie fich gleich genöthigt feben, nach verschie= benen Entwürfen zu leben." Un einem andern Orte heißt es: "3d weiß, bag eine Unwiffenheit von beiden Theilen über gewiffe Dinge uns zu einem Migverftandniffe vieler Aleinigkeiten, und au einem frevelhaften Urtheil über amphibische Dinge verleitet bat-Gine Appellation an Cafar, ben großen Eroberer menichlicher Borurtheile und Anschläge, Die Zeit nämlich, ist meine erfte und

lette Zuflucht. Sie (Lindner) lieben mich noch, mein Freund 1. Cap. v. auch noch. — Zufriedenheit genug für mich, wofür ich Gott banke." 4730-59.

The Hamann bei dem Freunde um die Hand seiner Schwester anhielt, muß mit diesem etwas besonderes vorgegangen sehn, worauf Hamann in den "Betrachtungen über seinen Lebenslauf" anspielt. Hier heißt es nämlich: "den 13. als am dritten Adventissonntage fühlte ich bei Tische eigne dunkle Empfindungen, zu denen das Schicksalt meines Freundes Anlaß zu geben schien — und es deuchte mir etwas ähnliches an seiner Schwester gewahr zu werden — Ich ersuchte sie, so gelind als möglich an ihren Bruder zu schreiben, und bet mich selbst an, ihr hierin behülslich zu sehn, welches sie sehr geneigt anzunehmen schien. Ich schülslich zu sehn, welches sie sehr geneigt anzunehmen schien. Ich schülslich sehr, welches sie suchgeseit, himmter, und war unruhig über die Aufenahme meiner Sinfälle, weswegen ich beim Ausgehen bei ihr versprach, um mich theils zu entschuldigen, theils etwas näher erstlären zu können. Sie kam mir sehr betrübt vor, welches ich ihrer Empfindlichkeit über ihres Bruders Schicksal zuschrieb."

Er fährt dann fort, daß er die Nacht nicht geschlafen. "Ich bachte, heißt es wieder, an meines Freundes Schickfal, und dankte Gott von dergl. Anfechtungen des Fleisches überhoben zu sehn, und bat ihn auf's kräftigste." In Verbindung mit diesen Bestrachtungen sey ihm der Gedanke an eine eheliche Verbindung mit Cath. Behrens gekommen, die mittserweile ihrerseits schon Mitte December jenen eben besprochenen Brief geschrieben, während sich Hamann am 28sten an ihn wendete.

Welcher Art nun anch die Anfechtungen gewesen sehn mögen, benen sein Freund ausgesetzt gewesen, nach Hamanus ganzer Natur ist es unzweiselhaft, nicht nur, daß er in seinem Werbe-Briese darauf Rücksicht genommen, sondern aus der ganzen Fülle seiner religiösen Ueberzeugung ihm darüber geschrieben haben wird. Dem Freunde mögen dergleichen Betrachtungen nun aber sehr wenig behagt, und zugleich wird er an seinen künstigen Schwager Forderungen gestellt haben, deren Erfüllung ihm einmal für das Höchste und Wichtigste galt, nämlich ein energisches Singreisen in das Welt- und Geschäftsleben, was Hamann eben nicht austand, und woranf wir ihn bei Ausmalung eines ehelichen Glückes, wie er sich solches dachte, nicht haben Rücksicht nehmen sehen.

4. Car. r. Beibe Freunde waren heftige, seidenschaftliche Naturen, und ani's Anschalichste tritt uns namentlich das ganze Wesen des Freundes aus einer Schilderung entgegen, die Hamann von ihm entwirft, als Behrens damals theils in Geschäften theils in Sorge um einen Bruder nach Königsberg gesommen war.

"Ich zittre für seine Gesundheit, schreibt er an Lindner — bei der jetzigen Jahreszeit (es war Juli) arbeitet er wie ein Tageslöhner den ganzen Tag in Papieren — den ganzen Nachmittag in gesellschaftlichen Zerstreuungen. Er hat in beiden eine Heftigkeit, der ich nicht fähig bin, weil ich einen schwächlicheren Leib und feigere Triebe habe. Eine Legion von Zweiseln im Kopf, für deren Aufslösung er sich fürchtet." —

"Die Weisheit hat sich ihm fürchterlich gemacht, weil sie sich für ihn, unter ihrem Schilde verbeckte, und dieser Schild trägt, wie Sie wissen, ein Medusen-Haupt. Sie hat sich bei ihm ver = ächtlich und lächerlich gemacht, weil sie einen schlechten Geschmack und zu wenig Urtheil in der Wahl ihrer Liebhaber unter den Bögeln zu erkennen giebt, während er doch als ein artiger Mann den Göttinnen ihren Geschmack sassen sollte, wie die Götter den Sterblichen ihren freien Willen darin sassen."

"Ein heimlicher Groll gegen mich, ben ber stärkere Genius unfrer Freundschaft in Fesseln halt — ein bittrer Gram um seinen hiesigen Bruber, ben er für verloren halt und im Wibersfpruch mit dieser Sinbildung retten will und zu retten glaubt." —

"Bei so viel Schmerzen ist es kein Wunder, daß man seine Tage im Wälzen und im Laufen der Hände zubringen muß, wie ein Kranker seine Nächte. — Die halbe Nachtauf harten Matraten und die andere Hälfte auf stacklichten Rosen!"

"Gieb Deinen Bruder auf, so bist Du ruhig; willst Du ihn nicht aufgeben, so glaube, daß ihm zu helsen ist und brauche die rechten Mittel; so wird Dir nach Deinem Glauben geschehen und die Mittel werden gesegnet werden." — —

Mag sich aber Hamann bem Freunde gegenüber immerhin feigere Triebe zuschreiben, die Wahrheit hatte ihn zu ihrem Liebhaber angenommen, und sein ganzes Leben beweist, daß in ihrer Vertretung er von einer heiligen Leidenschaft beseelt war, die ihn vor keinem Opfer zurüchschrecken ließ, und am Ende seines

Lebens (im "fliegenden Briefe") mit Sieb (XXXI. 33, 34) wohl 4. Cap. v. sagen lassen durfte: "Habe ich mich granen lassen vor ber 4730-59. großen Menge ober hat mich die Berachtung ber Freundschaft abaeichreckt?\*)"

Die Differeng war eine religiöse und nichts vermag selbst Frennbe gründlicher zu entfremben, ale wenn ber eine fich auf Moralität beruft und ber andere biefe nicht gelten läßt ober boch bas Ungenügende und Unbinlängliche derfelben vielleicht felbst burch Eremplificationen am leben bes Frennbes nach= weist. Beiberseits hat man es offenbar an fehr heftigen Auslaffnigen nicht fehlen laffen, und wenn uns die Frage eine mußige zu sehn scheint, wer etwa bierin am weitesten gegangen, fo waren Schaben und Verluft boch unlängbar auf Hamann's Seite, welcher mit ber Seimath, bie sich ihm in Riga aufgethan, zugleich bes Glückes verluftig ging, bas er von feiner Berbindung mit Catharina Behrens hatte erwarten burfen.

So blieben beibe Manner Freunde, wenn auch geschiebene Freunde. Auf bie besorgte Aengerung bes Bruders aus Riga, mit was für einem air er Behrens wiederseben folle, antwortete Bamann: "als ben Freund und Wohlthater Deines einzigen Bruders." - Die in ihrer Urt gang einzige Freimutbigfeit und Ruckfichtslofigkeit aber, womit wir Samann vorstehenbermagen im Allgemeinen fein Berhältniß zu Behrens beurtheilen feben, zeigt fich uns, um biefes noch schließlich hervorzuheben, gang besonders auch in Beziehung auf feine Geld- und Schuldangelegenheiten." "Gin gartlicher Liebhaber, schreibt er 1759 au Kant, läßt sich bei bem Bruche einer Intrigue niemals feine Unkoften gereuen. Wenn also vielleicht die Rebe vom Gelbe mare, fo fagen Gie ihm, bag ich jett nichts babe, und felbst von meines Baters Onade leben muß, daß ihm aber alles als eigen gehört, was mir Gott geben will, wonach ich aber nicht trachte, weil ich sonst ben Segen bes vierten Gebotes barüber verlieren fonnte. Wenn ich sterben follte, fo will ich ihm obenein meinen Leichnahm vermachen, an bem er fich wie die Neghpter nach Berodet's Erzählung pfänden kann."

<sup>\*)</sup> Schriften Band VII. G. 123.

1. Cap. v. Schon im folgenden Jahre aber melbet er feinem Bruder, 4730 - 59.baß um ben Aufpruch wegen feiner Schulben auf einen orbentli= den und vernünftigen Jug zu bringen, er sich an Ahrend Behrens gewendet habe; die furze und scharfe Antwort besselben lautete:

> "Mein Berr, ber willführlich formliche Abichieb, ben Sie von hier genommen, (foll beißen: ben Ihnen mein Bruder gefchrieben) und worauf, wie Gie fagen, mein Stillschweigen bas Siegel gebrückt, mag bie Quittung aller Berbinblichfeiten fenn, die jemals unter uns gewefen. Mit meinem Willen haben Sie die Reise nach England in meinen Geschäften gethan, und was ist wohl billiger, als bak ich die Reisekosten trage, die ichon lange abgeschrieben find? Thun Sie gernhig ben Schritt, ben Sie fich vorgesett: ich werbe Ihnen nichts in ben Weg legen. (Man rebet von einem funftigen Schritte; ich nannte die Freiheit, die ich mir nahm, die Rechnung zu fordern, fo.) Reiner nehme ben Andern in Ansprache, fo find wir gänzlich geschieben." -

Seinem Bruber, ber fich Sorgen um ihn gemacht, fcreibt nun Samann nach Empfang biefes Briefes: "Du fprichft von meinem Unglück, bas ich bort gehabt? Ich weiß von nichts, als von dem Glück, alle ersinnliche Freundschaft und Liebe von und in einem Saufe genoffen zu haben, bag feine Wohlthaten mit einer Quittung aller ferneren Berbindlichkeiten gefront bat:" und eben so heißt es in einem Briefe an Lindner: "Unendlich zufrieden kann ich mit bem Ausgange meiner auswärtigen Angelegenheiten sehn, und ich habe wie ein trunkner Mensch barüber gejauchzt. Unendlich zufrieden über bie Denfungsart berjenigen Leute, mit benen ich zu thun gehabt. Nach ber Wahl habe ich sie lieber, als irgend andre Menschen auf ber Welt." - - -

Epateres 3. Pehrene's milie.

Wenn nun foldbergestalt bie Beziehnugen, in welchen er zu Berhattniß ben Mitgliedern biefes ebeln Kreises gestanden, auch äußerlich abfeben ga, gebrochen worben waren, so fonnte boch bas innere Band ber Neigung und Erinnerung nicht zerriffen werben. Das zeigte fich, wenn ab und zu einmal ein Glieb ber Familie nach Königsberg fam, und hat sich in rührender Weise noch in Hamanus letter Lebenszeit fund gethan. Als biefer nämlich bamals im Munfterfchen Freundestreife weilte, fam Behrens nach Königsberg um ihn an einer Reife abzuholen, und Hamann schreibt barüber im Jahr 1. Cap. v. 1787 an Dr. Lindner: "Meine Tochter hat mir eine unaussprech- 1730-59. liche Freude gemacht mit ber Ergablung eines Besuches, ben mein ältefter Ingendfreunt, Chriftoph Behrens, mir gegeben, in ber Abficht, mich mit feiner Familie in feiner Antsche nach Berlin mitzunehmen. Da er mich nach 30 Jahren nicht zu feben befommen, so hat er sich wenigsteus an meiner Posterität und ihrer Magenseite fatt gesehen;" und in einem andern Briefe an Reidarbt in Berlin beifit co: "Sollten Sie meinen altesten Freund, ben Rathsberrn C. Behrens gufällig bort feben, fo erfennen Gie ihn and bafur, und banken ibm fur bie Liebe, womit er in meiner Abwesenheit fich um die Meinigen befummert bat. Gie fonnen fich nicht vorstellen, wie fehr mich fein Undenken erfreut und erquict hat. Sagen Sie ihm, daß ich fo glücklich bin, als ein abgenutter Greis auf ber Welt Gottes bei allen unvermeidlichen Uebeln ber besten Welt, unter ben Trummern einer guten Natur, febn fann."

Auch ber Erinnerung an Catharina Behrens, um bieses Berhältniffes bier noch zu gedenfen, begegnen wir in Samann's spätern Briefen sowohl als in feinen Schriften. Mit bem "geiftreichen Frauenzimmer außer Landes," an welches er fein "Alagegedicht in Geftalt eines Sendschreibens über bie Rirdenmufif" richtet,\*) ist Catharina Behrens gemeint und er beginnt bier mit ber Berficherung: "Sie haben ben Reiz einer Sevigne fur meinen Geschmad und ben Werth einer Maintenon fur mein Berg."

Eben fo heißt es in einem Briefe (v. 1. Decbr. 73) worin er bem Staatbrath v. Mofer unter andern ergablt, bag ein von ihm porhandenes Bildnig burch ein befferes erfett werben folle: "bas Gerücht meiner Berjüngung wird an ben Gränzen Europa's bis zu ben Ohren meiner bojen Catin kommen die noch nicht aufgebort, die Afpafia, Maintenon und Sevigne meiner Seele gu febn. Ift fie nicht bas erfte und einzige Mabden auf ber Belt, bas fo viel Berg gehabt, einen Magum zu lieben, und Soffnung zu einer ber reichsten Erbichaften haben foll? - Ja fie allein verbient die Mutter meiner lieben, lieben unerzogenen Rinder gu febn?"

<sup>\*)</sup> Schriften Il. 163.

Boel. Samann.

1. Cap. v. 1730 - 59.

Und später (8. Octbr. 77.) indem er herber von seinen Freundinnen in Königsberg, ber Courtan, ber Baronese Bonbely und von einer gewissen Mile. Stolz erzählt, fügt er hinzu: "alle brei, wenigstens zwei würden für ben Geschmack meiner idealen Catin seyn."

Us auch auf hamann's Verhältniß zu Behrens bezüglich, muß hier endlich noch erwähnt werden, ber ersten namhaften schriftstellerischen Arbeit Hamann's, seiner im Jahre 1759 erschienesnen "Socratischen Venkwürdigkeiten" nämlich, worauf wir später in einem andern Zusammenhange zurücksommen werden, welche von ihm grade um die Zeit verfaßt worden, als die Behrens'sche Ansgelegenheit ihn lebhaft beschäftigte, und er mit ihm und Kant dieserhalb in Verbindung getreten war. Nach Voranstellung eines Motto's aus seinem Lieblingsbichter Persius:

" O, ber Sorgen ber Belt! Bie so leer ist Alles und eitel!

Db mich jemand anch hört? — Niemand!

Niemand? — Niemand, oder vielleicht Zwei!" wird bie Schrift bem allbefannten Unbefannten, bem Publifum

ober "Riemand" gewidmet, und ben Zweien, (Behrens und Kant) welche jenem Bögen, ber als folder nichts fieht, nichts bort, nichts fühlt, gleichwohl ihre Opfer bringen, indem erstrer an einem Stein ber Beifen arbeitet, als Mittel, ben Gleiß, bie burgerlichen Tugenden und bas Wohl bes gemeinen Wefens zu befördern, fomit aber bie Runft, Gold gu machen, als bas bochfte Project und höchste But ber Staatsflugbeit betrachtet, und ber andre eine allgemeine Weltweisheit in Umlauf zu feten fucht, und nach bem von ihr gegebenen Gepräge, den Werth ber Dinge beurtheilt miffen will. Der Gote wird ersucht, die mit ber Schrift bargebrachte Gabe von Billen, jenen beiden Anbetern gu überlaffen, "bie ich baburch von bem Dienft beiner Gitelfeit gu reinigen muniche." Dann beißt es am Schluß: "Was ihre Wirfungen betrifft, jo lernte bei einem abnlichen Gefühl berfelben ber sterbende Raifer Bespasian zuerst bas Glück beines Ramens erkennen, und foll auf einem Stuhl, ber nicht fein Thron mar, ausgerufen haben: "Uti puto deus fio."

Das Werf führt bann, wie hier nur furz bemerkt seh, ben 1. Car. r. Gebanken aus, baß bem Wahne ber Belt gegenüber, Weisheit 1730—59. Wedanken zu besitzen, Sofrates sich im umgekehrten Falle besun= ben, und mit wirklicher Selbsterkenntniß, die Ueberzeugung gewonnen habe, nichts zu wissen. Die Belt kann ben Spiegel ber Wahr= heit, welchen er ihr vorhält, so wenig als die Gleichgültigkeit gegen ihr Urtheil und die freimachende Freiheit seiner Lehre ertragen. Sie vernrtheilt ihn zum Tode, und wenn Plato die freiwillige Urmuth zu einem Zeichen seiner göttlichen Sendung gemacht, so barf als ein größeres jene Gemeinschaft angesehen werden, die er an dem letzten Schissele der Propheten und Gerechten (Matth. 23, 29) gehabt hat.

Das Nachfolgen auf biefem Wege, bas energische Geltendmachen ber höchsten Wahrheit, ohne welche ihm alle menschliche Weisheit leer, hohl und eitel erscheint, bas Bewußtseyn seines Bernses, eben mit biesem Psunde wuchern zu müssen, trennt Hamann nicht von seinen Freunden, aber stellt ihn benselben gegenüber, macht ihn undurchdringlich gegen ihre weltlichen Ansorberungen und Ansprüche und alle Nücksichten; und wie sie hinwiedernm sein Zengniß nicht annehmen wollen, so erkennen wir eben hierin senen alten Gegensatz menschlicher Weisheit und göttlicher Thorheit, einen Gegensatz, ben in seiner Berechtigung, seiner Wahrheit und seiner Tiese freisich nur biesenigen anerkennen können, we'che selber Ibioten und Thoren geworden sind.

## 3weites Capitel

Aufenthalt in Königsberg. Pflege des Vaters und hansliche Studien. Des Bruders Jurückkunft. Reise nach Deutschland und Rückkehr. Aufenthali bei dem hofrath Lottien in Mictau. Des Vaters Cod und hamann's Beimkunft.

Benn übrigens bei Hamann noch irgend Bebenken hätten obnigsberg. walten können, über die Lösung seines Verhältnisses mit dem Pilege des Behrens'schen Hause, so mußten diese verschwinden vor dem Gebanken an seinen Vater, den er alt, schwach und hülssbedürstig
wußte, und sehnsüchtig aussehend nach einer Stütze und nach Trost
in des Sohnes Gesellschaft und Umgang.

Diesem Pflege und Hülfe zu gewähren, bas wurde also jetzt die nächste und hauptsächliche Lebensaufgabe Hamann's, und wie er sich über dieses Verhältniß ausspricht und sich selber in der neuen Lage befindet erfahren wir aus seinen nachsolgenden Mittheilungen:

"Der geschwinde Gehorsam auf den Wink meines lieben Vaters, schreibt er t. 9. März 59 an Lindner auf Grünhof, ist dadurch belohnt worden, daß ich ihn über Vermuthen besser gefunden: Er hat auch schon einen Versuch auszugehen gemacht, womit er aber einhalten müssen; heute mit Gottes Hüsse einen neuen, wo ich wie ein Pappelbaum ihm zur Seite gehen muß."

Den 14. März 59 an ben Bruder: "Mir gefällt es in meines Baters Hause so gut als in dem meiner Freunde. — Ich kann dem ersteren eben so weuig helsen und zur Hand gehen, als den letzteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nöthisger zu sehn, als diesen, und ich kann und werde ihn nicht verslassen." — — —

"Ich sagte gestern bem Diaconus B. gang gleichgültig, baß es mir nicht leib thäte herübergereist zu sehn. Er sagte mir furz, aber mit viel Nachbruck: Ach! bas gehört in einen ewigen Plan! Das

Unvermuthete dieser Antwort rührte mich recht tief. Freilich ist 2. Car. v. unser Leben ein ewiger Plan, und alle Handlungen besselben termini medii einer Schlußfolge. Freilich hat er uns von Ewigkeit geliebt. — Laß alle unsre Anschläge als Sperlinge auf die Erde fallen.

Den 21. Märg an ben Rector Lindner:

"Mein alter Bater erholt sich Gottlob von Tage zu Tage. Ungeachtet ich ihm zu nichts nut bin, kann er meiner nicht entsbehren. Ich kann und werde ihn daher nicht verlassen. Dieß ist jetzt mein Beruf, ihn zu warten und ein wenig durch meine Gesellschaft zu pflegen."

"Ift es Gottes Wille, fo merte ich eben fo geschwind zu mei= nen Freunden gurucklaufen, als ich ihnen entwischt bin - fie mogen mich gerne haben ober nicht — baran ift mir nichts gelegen. - Wollen fie mich einlassen - gut - wollen fie nicht - gehe ich weiter. Ift es nicht Gottes Wille, jo werden alle Stricke nichts helfen. Richt mein Bogen, ber reicht nicht bis zu Gottes Thron, wenn ich auch Gebet auf Gebet abdrücken könnte, nicht mein Arm, nicht feine (Behrens) Briefe, nicht feine Executions= Befehle - werben mir hier ein Stud Erbe erwerben, geschweige jenes Land ber Berheißung! Sein Gebet und bas meinige, feine Arbeitsamkeit und Freigebigkeit, und meine Unbrauchbarkeit und Undankbarfeit, feine Gerechtigkeit und meine Beichten find nicht bie Schlüffel weber zur Bölle, noch zum himmel. Die find in David's Sand! Bitten Sie ihn, daß er bavon fünftig nicht ein Wort rede. Hat er Recht, fo laft ihn den Lohn bavon erwarten. Hab' ich Unrecht, so verlasse ich mich auf Gnade. Gnade geht bei großen herrn vor Recht. — Er lobt ben ungerechten Baushalter weil er flug war; und er allein macht bie Albernen flug - und lehret die Glenden recht."

Den 24. April an ben Rector Lindner:

"Bei aller meiner Trägheit, ber ich hier nachhänge, kann ich Gott Lob manchen Abend mir in's Ohr schreien: Herz! freu dich! du sollst werden vom Elend dieser Erden und von der Sünden Arbeit frei. Ich genieße im gleichen Maaße die Leere und die Fülle ber Menschlichkeit. Ich habe mich auf diesen Frühling mit einer Neugierde gespitzt, als wenn er der erste wäre, den ich erles

2. Car. v. ben follte; ich munichte ibn als ben letten schmecken zu können. 1759-67. Die Ginjamkeiten meiner Garten= und Kürbislaube find kein Tausch gegen ben Jahrmarkt ber Rigischen Höfchen. 3ch schene meine Buniche als Sorgen, und verwandle meine Sorgen in Buniche und fo verfließt eine Stunde nach ber andern, ohne Leber, ohne Binfel und Freund. Mein Bater ift mein einziger Wohlthater und Zuchtmeister, ben ich jett lieben und fürchten barf. 3ch benge mich sieben Mal zur Erbe vor ihm, ehe ich mich unterstehe, ihm in's Geficht zu feben. Ich effe mein Brot bald mit bummen ernsten Tieffinn, ober im Springen, wie ein Ochs ober Ralb Gras und hen frift; ich gebe auf Raub mit Grimm und Großmuth wie ein Löwe, und weil ich ein Zaunköuig bin, fo trägt mich mancher Udler von ftarken Flügeln und Augen weiter als er felbst reicht: ich biene auch meinen Nächsten, wenn ich fann, am liebsten ohne Körper und Schatten, und nicht auf meine Rechnung, sonbern wie es einem bienstbaren Geiste auständig, wie Wind und Feuer bem Menschen."

Den 3. Aug. an Lindner auf Grünhof:

"Ich lebe hier so ruhig und zufrieden wie möglich. Es fehlt mir nicht an Prüfung. Die Welt mag die beste sehn — oder nicht — wenn nur Gott regiert, oder in unsern Herzen vielmehr, so werden seine Wege unsern Augen allemal wohl gesallen. Dieses Wohlgefallen an den Wegen der mütterlichen Vorsehung seh auch Ihr Trost und Trot! und sein heiliger Name Ihre Sonne und Schild!"

Der Rector Lindner stand in der Streitsache mit Behrens, wie wir später hören werden, mehr auf bessen Seite, und mag zudem mit den dortigen Freunden wenig erbaut gewesen sehn von dem änßerlich unthätigen Leben, welches Hamann um jene Zeit in Königsberg führte. Sinem berartigen Berhalten gegenüber aber antwortet Hamann den 12. Oct. ganz wohlgemuth:

"Ich foll in Armenschulen auftreten? Sie kommen, aufrichtig gesagt, mit diesem Einfalle zu spät. In der Abschiedspredigt, die mir ein Knecht des Herrn in England halten mußte, hieß es: Iß dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Muth u. s. w. Wein Later giebt mir alles reichlich, was zur Leibes Maherung und Nothdurft gehört, und hat mich nicht hergerufen, mich in die Armenschulen zu verpflanzen, sondern zu seiner Handreichung

Wer frei ift und febn fann, foll nicht ein Anecht werten, und 2. Cap. v. wem Gott ein Erbtheil unter ben Sauptern feines Bolfes und 1759-67. Eigenthums zugebacht, ber foll nicht ein Gibeoniter aus Demuth werden. David verließ nicht feinen Thron bei seinem Thurhuter= bienft im Tempel. Daß mich Gott in ein Feld getrieben bat, bas Difteln und Dornen trägt, erkenne ich mit Freude und Demuth."

Huch in den folgenden Jahren und bis Hamann im Jahr 1764 burch einen Schlaganfall, ber ben Bater befallen, ericbreckt wurde, ging es mit beffen Befinden fo gut, baß Samann ben 7. Mug. 1761 bem Hofarzt Lindner in Mietau melben konnte:

"Mein alter Bater hat fich febr erholt, und genießt einer neuen Jugent, er beschämt in Munterfeit und Vener feine Gobne. 3ch aber banke Gott für Gesundheit und Zufriedenheit. Wer bie hat, tann alles entbehren, alles übrige Puppenwert mit Gugen treten. Geld babe ich nicht, weil ich feines branche. Bergnügen mag ich nicht, weil es mich in bem Spiele meiner Arbeit ftoren wurde. Ehre, Ruhm, Stand? bagu ist ber Bursche noch zu jung - ein groß Gewicht und nur rubend auf ber Spitze einer Reber ober eines Degens! - ein gut Lager ist bequemer als ein hober Stant. — Wenn Sie alles haben was mir fehlt, jo tausche ich meinen Mangel nicht mit Ihrem leberfluß."

So blieb nun hamann 6 Jahre lang, von 1759 bis 1765, 5. wiffen. mit einer Reiseunterbrechung, im Saufe seines Baters, um bann main mainmes für eine Zeitlang nach Mietan überzusiedeln, und im Jahr 1767 fich für immer in Königsberg zu firiren. Ohne irgend amtliche Beschäftigung fonnte er fich gang bem Studium hingeben, und er that es mit einer Liebe und Freude, welche bie vier erften von jenen Jahren zu ben glücklichsten seines Lebens gemacht haben. Die umfassende grundliche Annte bes gangen Alterthums, wie ber Literatur aller Zeiten, verdankte er vornehmlich bem angestrengten und planmäßigen Studium, zu welchem feine bamalige Muße ihm eine so günftige Gelegenheit bot, und bie er daber auch nicht mute wird, zu preisen und als eine Gabe Gottes gu Wie er am Ende feines Lebens beim Ruchlick auf die Bergangenheit fagt: "In jenen glücklichen Sahren lernte ich erft studiren, und von ber bamaligen Erndte habe ich lange gelebt,"

2. Cap. v. fo heißt es aus ber Gegenwart in einem Briefe an Lindner ben 1759-67. 30. Dech. 60: 3ch arbeite allein, Reiner, ber mir mit seinen Einsichten, Urtheilen ober wenigstens Geschmad zu Gulfe fommt. Sie fonnen leicht benfen, wie verlegen bas mich öfters macht. Aber auch von ber andern Seite besto mehr Bortheile, und ber Lobn meiner Mühe wird besto reicher febn am Ziele meiner Laufbabn:" und ferner: "Wir haben in ziemlicher Zerftreuung bisher in unferm Saufe gelebt. Mein Bater ift barin junger geworben als ich, und meine Mune verliert auch nicht viel babei. Gottlob ben Jefaias zu Ente gebracht und ben Jeremias angefangen. Er forbert, wie Sie feben, bas Werf meiner Sanbe. Die hiftorischen Bücher und ersten Propheten habe ich mit ziemlicher Genquigfeit lefen können; jetzt aber ift fein Salten gewesen; ber alte Evangelift hat mich mit fich fortgeriffen, bag ich bie Buchftaben, wie ein mit vollen Segeln auslaufendes Schiff bas Land, barüber aus bem Gesicht verloren nabe. muthlich wird Ihnen auch ber Entwurf zu meinem griechischen Stubium zugekommen fenn; biefes barf ich jest nur als einen subordinirten Beitvertreib ansehen. Unter ben alten Sittensprüchen haben mir tie tes Theognis fehr gefallen. 3ch bin jest im Theocrit, mit bem ich bie poetische Classe zu schließen gebente, weil Sippocrates auf mich wartet. Diese Kinderspiele bat mir Gott gegeben, um mir bie Zeit seiner Erscheinung nicht lang werben zu laffen. rechte Arbeit, Die Niemand fieht, ift ber Beruf meines Baters, ihn nicht in feinem Alter zu verlaffen - ber Gottes Urm verfunbigen möge Kindesfindern!"

S. Corred. fponden; mit bem Bruder.

Seinem Bruber, mit bem er, wie wir aus früheren Mitstheilungen wissen, als Erzieher umgeht, balb mahnend und strafend, balb tröstend und ausmunternd, immer auregend und geistreich, schreibt er: "Ze mehr du mir Muße zutraust, desto genauer werde ich auf deine Unterlaßungssünden sehen. Der hundertäugige Argus war ein Mensch ohne Geschäfte, wie sein Name ausweist. Es ist daher kein Ruhm, daß ein Zuschauer von einigen Dingen besser urtheilen kann, als die sie unter Händen haben; und keine Schande für diese, ihre Handgriffe nach den Beobachtungen eines Müssiggängers zu verbessern. Nur Leute, die zu arbeiten wissen, keunen das Geschenk der Ruhe, diese Gabe, diese Einsetzung, diese

Nachahmung bes Schöpfers. Die leersten Ropfe haben bie gelau- 2. Cap. v. figste Zunge und bie fruchtbarfte Feber. Man barf nur eine 4759-67. allgemeine Renntniß ber Gefellichaften und ber Bibliothefen haben um zu miffen, wer am meiften zu reden und zu ichreiben gewohnt ift." In einem andern Briefe fagt er: "Ich bin gottlob! gefund, mein lieber Bruter, und fulle täglich wie ein Schnitter meine Sand, ober wie ein Garbenbinder meinen Urm. 3ch habe heute Die Geschichte Bileams, biefes großen Sprischen Dichters, im Grundtext gelesen, und werde bas 4. Buch Diose mit aller Ge= mächlichkeit vor bem Fest schließen fonnen. Bier hebräische Grammatifen warten auf mich, in benen ich ben Anfang gemacht, und bie ich blos lefen will, um alle Schulgerechtigfeit zu erfüllen, und ein wenig gubereitet ben Bater Schultens brauchen gu fonnen. Mit Aristophanes bin ich auch 8 Tage früher fertig geworben, als ich meine pensa überrechnet. Der Hesiodus läuft mir wie Wasser. Er verhalt sich zum homer, wie Jacob zu Cfan. Das Recht ber Erstgeburt zwischen biesen beiben Erzvätern ber griechi= ichen Dichtfunft ift schwer zu entscheiden. Er bat eine Ginfalt und Unschuld, die ihn antifer macht, als ben Helbenbichter: in biefer Einfalt schimmert aber zugleich eine Cultur, die ihn um ein Jahrhundert zu verjüngen scheint. Seine Werfe und Tage haben einen größern Entwurf, als ich bisher gewußt. Gin ungerathener Bruder hat ihm die Feber bagn geschnitten, ben er auch in ben feurigften Stellen nicht anders als feinen fehr albernen Berfa nennt. 3ch finde in biesem Beinamen so viel Zärtlichkeit, als Boilean burch ben Schimpfnamen eines Hofmanns erhielt, ber feine Bewunderung über eine glückliche Stelle burch Schmähworte fehr lebhaft ausbrückte. Sein Suftem begreift Acerbau und Schiffahrt in sich; Sittenlehre und Aberglaube. Gin Glaubens- und Sitten-Buch und ein Kalender: was für ein zusammengesettes Compendium und mas für eine Bauart gegen unser Bellen- und Facherwerk! - Gott laffe beine Pfingftarbeit gesegnet febn, und gebe bir Kräfte und Billigkeit folche zu gebrauchen. Beniege bes Sommers fo gut bn fannft, und lag bein Bemuth, wie die Natur im Feierfleibe prangen, in festlicher und heiliger Frende und Heiterkeit. Bas für ein geheimnigvolles glückliches Leben giebt uns die Beisheit von erster Band! Spiel in ber

2. Car. v. Arbeit, Arbeit im Spiele, wie ein Rab im andern Rabe nach 4759-67. bem Gefichte Czechiels."

5'e. erfte fariftftell Berfe.

Die Briefe aus jenen Jahren gemähren uns aber nicht bloß einen Ginblicf in fein ftilles und gluckliches, bem Studium gewidmetes Leben, sondern wir seben ihn auch als Schriftsteller thatig, in Fortsetung theils und Beiterführung von Unsichten, Die er in ben "Sofratischen Denfwürdigfeiten" niebergelegt, theils anderweitig in die literarischen Bewegungen ber bamaligen Zeit eingreifend. So entstanden "bie Bolfen," ein Nachspiel Sofratischer Dentwürdigfeiten (1761,) eine Sammlung von 12 Auffäten, bie er unter bem Titel "Kreuzzüge bes Philologen" erscheinen ließ (1762) und andere fleine Schriften, bie ben Ramen bes Berfaffers in weiteren Kreisen bekannt machten, und ihn namentlich mit Nifolai, bem Herausgeber ber Literaturbriefe, mit Mentelssohn und Angehörigen Diefes Kreifes in Beziehung fetten. Ginige auf folde Berbindung bezügliche intereffante und charafteriftische Briefe haben fich erhalten; ein fortgesetzer und eigentlich intimer brieflicher Verfehr, auf Alles Bezug nehment, was ihn äußerlich wie innerlich beschäftigen mogte, hat aber damals wohl nur mit feinem Bruber und bem Rector Lindner stattgefunden, von welchen ber erstere jedoch ihn burch seinen geiftigen Buftant mehr und mehr mit Sorge erfüllte, bie auch nicht aufhören follte, nachdem berfelbe im Berbit bes Jahres 1760 fein Schulamt niedergelegt hatte und nach Saufe zurückgefehrt mar.

Trauriger febr nach Ronigeb.

Wie aber Hamann felber burch Briefe auf tiefen feinen un-Bruders u. glücklichen Bruder einzuwirken suchte, so trieb er noch gang bebeffen Rud. fouters ben Rector Lindner an, feine Antorität bemfelben gegen= über geltend zu machen, ohne indessen burch beides einen dauernden Erfolg zu erzielen. "Da Gie, beißt es in einem Briefe (v. 16. Juli 59.) von Umtswegen und aus Gewiffenspflicht, ja felbst aus Sansvater-Recht und Freundschaft, so frei und rund mit ibm reben fonnen, als fie es fur nothig finden, ba Sie ein Augenzeuge feiner Nachläffigfeiten und Rebenwege find, und im Stante, ihn alle Augenblicke auf ber That zu ertappen, ba Gie übrigens bie gute Meinung ber Mäßigkeit und Lindigkeit für fich haben, fo werben Sie es mir um fo viel weniger verbenten, wenn ich Gie ersuche, fich gegen ibn ernsthaft zu erklären und ein wenig Gewalt bagu 3u brauchen, um ihn zur Gelbsterkenntnig und Gelbstprüfung 3u 2. Gap. v. bewegen.

"Ich werde fortfahren, aufrichtig gegen ihn zu sehn, und Ihnen für alle die Winke herzlich banken, die Sie mir von seiner Aufstührung geben, solche auch zu seinem Besten, ohne Jemandes Nachtheil anzuwenden suchen. Sein Phlegma und kalt Blut ist Nichts als eine falsche Brustwehr seines Stolzes und seiner Besquemlichkeit — nud so gut Blendwerk, als meine auswallende Sitze."

Ferner Juni 1760: "Ich wiederhole meine Bitte, in Ansehung meines Bruders nichts zu versäumen, und bie Vormundschaft, die Sie freiwillig übernommen, gewissenhaft zu vollenden."

"Sollte es auch an Ausbrüchen sehlen, aber bie stumme Schwersmuth anhalten, so tangt Ihr Trost nicht: es wird sich schon geben. Mein Bater ist mit seiner Zurücksunst sehr zufrieden. Das gemeine Beste besiehlt eben die Maagregel. In gewissen Fällen bin ich ein so eifriger Anbeter bes Publicums, als Jehn bes Baal."

"So gewissenhaft bin ich auch nicht, ober so blöbe, baß ich mir nicht eben bas Recht zutrauen sollte, ihn um ein Amt zu bringen, bas Sie gehabt haben, ihm in basselbe zu helsen. Ist mein Brnber kein Schulmann, (ein alter Practicus wird hier nicht fragweise, sondern entscheidend urtheilen können) so lassen Sie biese Gelegenheit, die Ihnen Gott giebt, nicht vorbeigehen, nach Ihrem Glauben, und nicht nach Zweiseln zu handeln, und der Schule zu geben, was der Schule gehört, der Freundschaft, was der Freundschaft."

Der Bruder kehrte nun wirklich Ende 1760 heim, und rechtfertigte durch sein Wesen und Befinden nur zu sehr die von Hasmann gehegten baugen Erwartungen. "Ich fürchte mich, daß mir die Haut schaubert," heißt es, "wenn ich an die Arbeit denke, die ich noch mit ihm haben werde, ehe er in Ordnung kommen wird. Geduld ist die einzige Arzuei, und die giebt mir Gott so reichtich, als Eiser. Die Liebe brennt, die Klugheit ist kalt. Man muß ein Genie sehn, um den Krieg der Elemente in der kleinen Welt zu ihrer Erhaltung regieren zu können. Der Glaube ist aber nicht Jedermanns Ding."

2. Cap. r.

Dag an eine Wiederherstellung nicht nur nicht zu benten, 4759-67. fondern bag im Gegentheil ber Zustand nur einer Berschlimmerung entgegengeben fonnte, magte fich Hamann nicht felber einzugesteben. und wenn er in früheren Briefen seinem Freunde Lindner herbe Borwurfe gemacht, bag er bem Bruber zuviel bingeben laffe, ibn gewissermaßen für bessen Befinden verantwortlich gemacht, und jett barauf mit ben Worten guruckfommt: "Wer hat ihn in ben festen Schlaf eingewiegt? Die Liebe! Sat uns benn Gott Autorität umfonft gegeben?" fo mogte er bem Freunde damit boch wohl zu viel thun, indem ber Bruder nach Leib und Seele von ber Beschaffenheit gewesen zu sehn scheint, bag auch die stärksten geistigen Ginwirfungen wohl nichts als vorübergebende Eindrücke auf ihn bervorbringen fonnten.

5'e. fort= Rector Lindner.

Borläufig ließ sich jedoch Hamann burch biefen Jammer in gelegte Etudien u. feinen Studien nicht unterbrechen. Er trieb nach wie bor Grambrieft. Bers matik und alte wie neue Sprachen, Mathematik, Theologie und bind. m. t. Philosophie, lernte Arabisch und Chaldaisch, las seine Griechen und Römer, beschäftigte sich mit bem Koran und ber Rabbala. und nahm zugleich von allen neuen Erzeugnissen ber Literatur Ginficht. Wie er aber hierüber, und überhaupt rücksichtlich alles beifen mas ibn beschäftigte, seinem Freunde Lindner ausführliche Mittheilungen gutommen ließ, jo machte er auch beffen Sorgen gu feinen eigenen, und fonnte folches grade um biefe Zeit badurch beweisen, baf er in der Person eines seiner jungften Freunde, Sing, ihm ein geeignetes Subject für Die vacante Lehrerstelle empfehlen zu burfen Der Freund nahm ben Vorschlag an, und Hamann schreibt ihm barüber: "Wären Sie nur ein wenig schwierig gewefen, so hatte ich ihn nach Curland geschickt, wo meine vorige Batronin einen Hofmeister auch von meiner Sand verlangt. Schule Ihrer Gebuld, Freundschaft und Demuth ziehe ich aber für ihn vor, und Sie gewinnen einen treuen und geschickten Behülfen." Die Empfehlung bes jungen Freundes hatte er aber mit ben Worten eingeleitet: "Gie miffen, bag bie Leute, die ich meine Freunde nenne, zu der Gattung gehören, die Titan aus einem beffern Leim gebildet hat. Gefäge von Thon find fie, aber nicht zur Unehre ber großen Saushaltung. Er befitt viel Schulwiffenichaft und Geschmad, genug an ichonen Wiffenichaften, auch

viel Reigung zu ben nützlichen und bie jett nach ber Mobe find. 2. Cap. v. Er hat die Wirbel berührt, an benen ich gestrandet habe, und ist 1759-67. ein febr bienstfertiger Mann, ber zu Allem zu gebrauchen ift. Gin Amphibium wie ich war, weder Jurift noch Theologe. Der Ged eines Freigeistes, mar eine Versuchung - er fängt aber an, bie icone Natur zu verläugnen, und Schwachheiten muffen Leute haben, die wir regieren und brauchen follen."

So vergingen vier Jahre. Hamann hatte sich einen Namen gemacht burch feine Schriften, die ihrer feltsamen Form und ihres bunkeln Inhaltes wegen, ber aber, so weit man ihn verstand, gegen alles Gemachte in Runft und Biffenschaft, wie gegen bie bamalige Auftlärungswith in Religionsfachen gerichtet, nicht nur nicht ungetheilten Beifall finden fonnten, fondern vielfach heftigften Widerfpruch bei ben Kunftrichtern und ben Trägern ber angegriffenen Richtungen bervorgerufen hatten; er war baburch mit manchen nambaften Männern in Berbindung getommen, vertehrte in Ronigsberg mit gelehrten und ungelehrten Freunden, war um feinen Bruber beforgt, pflegte seinen Bater, und vermehrte burch unabläffiges Stnbium täglich ben Schatz seines Wiffens und seiner Erfenntnig.

Da tam bas Jahr 1763, und mit biefem beginnt in mehr Der Bater als einer Beziehung ein neuer Abschnitt seines Lebens. Zunächst Bermögen fdritt nämlich ber Bater, welcher einen Blutsfreund als Gehülfen mit ben angenommen, und badurch fur fich wie fur ben Sohn eine freiere Lage gewonnen, zur Theilung mit seinen Rindern, und Hamann bielt bamit die Zeit fur gekommen, an feine eigene Sutte gu benken, und, wie er Lindner (b. 11. Febr. 63) melbet, nicht nur ein Umt angunehmen, sondern auch, weil es ber Lauf ber Welt für nöthig findet, foldes zu fuchen. Da ein Schul- und afabemisches Umt ungeeignet erscheine, weil er nicht jum Vortrage tauge, auch feines wozu Rechtsgelehrfamkeit und Conciviren erfordert werde, und bloges Copiren seiner Reigung widerspreche, fo bleibe nur Munge, Accife und Licent übrig; am liebsten bas "Die Wahl meines Geschmades," heißt es bann weiter. "wird mich hinlanglich gegen alle Diejenigen rechtfertigen, welche mich im Herzen oder soust beschuldigt haben, bag ich aus Soch = muth ober Faulheit eine Bedienung bisher ausgeschlagen habe. Der auch ba war, ba ich mir in ber Hölle bettete, und mir bie

Gobnen.

2. Car. v. Schande ber Muge überwinden half, wird mir jest in ber 4759-67. Gefahr ber Geschäfte eben fo gegenwärtig senn."

S. als Bo. Gine feste Anstellung sollte er jedoch erst im Jahr 1767 lentait in der Kriegs, sinden; er übte sich jetzt zunächst Probeweise auf der Kanzlei des und To. Kneiphösischen Rathhauses, und trat dann auf ein halbes Jahr maineus als Volontair in die Preußische Kriegs, und Domainenkammer, nachdem er ein desfallsiges Gesuch eingereicht, worin es unter Ansberm beist:

"Ich beschließe Gott Lob mit biesem Augustmonat bas 33ste Jahr meines Alters, und habe nach einer ziemlich willsführlichen Abwartung bes academischen Laufes, mit Hofmeistern in Liesland und Curland, hierauf mit einer Reise nach Holland und England unter bem Mantel frember Angelegenheiten, mir meine übrige Zeit vertrieben; endlich die letzten fünf, für das Baterland trüben Jahre in meines Baters Hause, theils zur Pflege seiner grauen Schläfe, theils in einer gelehrten Muße nach Herzenswunsch gelebt.

Da eine schwere Zunge und Unvermögenheit ber Aussiprache, nebst einer eben so empfindlichen Gemüthes- als Leibes- beschäffenheit zwar mich zu ben meisten öffentlichen Bedienungen untüchtig machen, ich aber zugleich Gefahr laufen muß, das Theil meiner Gaben und Güter bei einem längeren Umgange der Musen zu verschlingen, und dann wie der verlorene Sohn im Hunger zu verderben, so bleibt die landesväterliche Weissheit E. A. M. für die Erhaltung und Anwendung eines unnützen Anechtes sein Trost. Weil ich bloß für die lange Weile und zu meiner eignen Demüthigung studirt, so muß ich allen Uemtern entsagen, zu welchen die Dualität eines litterati sonst ersordert wird, und kann mich weder auf irgend einige Verstenste berusen, noch auf andre Bedingungen einlassen, als daß ich zur Noth leserlich schreiben und ein wenig rechnen kann n. s. w."

Der Entschluß bes Biederansscheibens aus tieser Stellung, Wickeraus, ichon nach einem halben Jahre hervorgegangen "aus einer gänzseitung. lichen Verzweiflung an der Möglichkeit, einer Copisten-Hand und bes dazu nöthigen Augenmaaßes jemals mächtig zu werden," wurde beschlennigt durch eine plögliche Krankheit des Vaters, der

einen Schlaganfall befam, wovon er fich inteffen bald erholte. 2. Cap. v. hamann schrieb nun eine Zeitlang an Recensionen für bie Rönige: 4759-67. berger Zeitung, meint aber, bag biefe Arbeit fo wenig Reig, als er Geschick bagu habe. Sein Bater batte fich mittlerweile febr gebeffert, und befand fich, nachtem er bas Beschäft gang an feinen Better abgetreten, in guter Pflege burch bie Sandreichung eines weiblichen Wefens, bem er mit väterlicher Reigung zugethan mar-Samann, ber feine fruberen Beidäftigungen unterbrochen, feinen festen Beruf gefunden, und gleichwohl nicht unthätig sehn mogte, fühlte sich unbehaglich und unwohl, und durfte es baber als glückliche Fügung ausehen, bag eine Berbindung, in bie er mit bem Web. Rath von Mofer getreten, ihm Unlag gab, Diefen aufzusuchen, und bamit zugleich eine Reise zu feiner Erholung und Stärfung zu unternehmen.

Beide Manner maren fich in ihren Schriften begegnet und in Reise nach Correspondenz getreten, und wenn Samann auch auf einen unter glänzenden Bedingungen im Jahr 1763 an ihn ergangenen Ruf, Die Stelle eines Instructors beim altesten Bringen von Beffen-Somburg anzunehmen, nicht eingetreten war, so konnte er boch in ber eventuell eröffneten Aussicht auf eine noch independentere Stellung, Aufforderung finden, an Ort und Stelle bie Berhältniffe und Umftande naber gu betrachten.

Die Reise, zu welcher Mentelssohn bie Rosten vorgeschoffen. verfehlte indeffen ihren nächsten Zweck, indem Mofer abwesend in Holland war; fie führte ihn über Lübed und Braunschweig nach Caffel und Frankfurt bis Strafburg und Bafel, und gurud über Leipzig und Berlin. Er lernte in Braunschweig Bacharia und Gbert, in Colmar Pfeffel fennen, verfehlte Gellert in Leipzig und verfehrte in Berlin mit Mentelssohn, Nifolai, Ramler und Diaconus Reinbed. Rach fechzehnwöchentlicher Abwesenheit im Berbst 1764 wieder in Königeberg angelangt, fett er feinen Freund und Seim-Lindner bavon mit ber Bemerfung in Kenntnif, bag ihn allent= halben ein heftiges Beimweh - "feine ichonere Rrantheit in meinen Angen, als bas Beimweh," fagt er an einem andern Ort - verfolgt habe, er sich aber boch von ber Reise Bortheile für die Gesnudheit des Leibes und Gemuthes versprechen burfe.

2. Cap. v. 4759-67.

Reftor Lindnere Berfehung nach Ros nigeberg. Berber auf 5.'8 Em= pfehlung berufen.

Bunächst beschäftigte ibn nun bas Schickfal biefes feines Freundes Lindner, beffen Berufung nach Königsberg als Professor bevorftand: Samann berieth ihn auf die eingebendste Beife über bas, was er in biefer Beziehung vorzunehmen und zu unterlaffen. und batte die Freude, daß Alles nach Bunfch gelang, und Lindner im Frühling bes Jahres 1765 in Königsberg eintraf. Ehe aber biefer Riga verließ, fonnte Hamann ihm noch herber als Hing' Nachfolger an ber Domschule empfehlen, und mit bem berühmten nach Riga Ramen biefes Mannes, ber nun an Lindners Stelle mit Samann in fortgesetzte Correspondenz tritt, verknüpft sich zugleich bas Unbenfen an eine lebenstängliche edle Freundschaft, und ben Ginflug, welchen Hamann burch Berber auf die Um- und Neugestaltung ber Anfichten über Biffenschaft, Runft und Leben ausgeübt hat Geboren im Jahre 1744 in Morungen, also 14 Jahre junger als hamann, mar herber im Jahre 1762 nach Königsberg gefommen, unter Beibulfe eines menschenfreundlichen Regiments= dirurgen, ber ihn in Morungen fennen gelernt, und um eine Thränenfistel, woran Serber litt, beilen zu laffen, biefem im Saufe bes "Stadtebirurgen Samann" Aufnahme verschaffte, und damit war bie äußere Beranlaffung ber Annpfung eines Berhältniffes gegeben, welches nach ber inneren Verwandtschaft ber beiben Männer gleich ben freundschaftlichsten Charafter annehmen mußte. Um Michaelis 1762 bei der Universität immatrifulirt, wurde Herder auf Samann's Empfehlung als Inspicient in das Collegium Friedricianum aufgenommen, wo er bis zum Jahre 1765 thätig war, um nun auf fernere Berwendung seines Freundes mit 21 Jahren in die erledigte Collaborator=Stelle an der Rigaer Domschule einzu= rücken.

Hamann aber schrieb an Lindner über Berder in Beranlaffung biefer Berufung: "Bei einem ziemlichen Umfange hiftorischer, philofophischer und afthetischer Ginfichten, und einer großen Runft, ben fruchtbarften Boben anzubauen, bei einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung ber Schularbeiten und einer fehr glücklichen Leichtigkeit fich zu beguemen und feine Gegenstände zu behandeln, besitt er bie jungfräuliche Seele eines Birgil, und bie Reizbarkeit bes Befühls, welche mir ben Umgang ber Lieflander immer fo angenehm gemacht, und bem Winkelmann ein fo erbauliches Senbichreiben

in die Feber geflößt hat. Sie miffen noch, liebster Freund, wie 2. Cap. v. fehr mir in meiner Jugend immer bie Gesellschaft 3brer jetsigen 1739 Landslente gefiel. Die Idee eines Lieflanders war bamals bas Del, welches bie eifernen Raber einer spartanischen Denkungsart vor dem Rost bewahrte, ber mich nun unbranchbar macht. tann Sie also nach meinem besten Gewiffen versichern, bag Gie an biefem liebenswürdigen Jüngling mit etwas "triefenden Angen" ein Andenken bei Ihrer Schule hinterlaffen werten, bas Ihre Berdienfte um biefelbe fronen wird."

Auch an Vorschlägen wegen Wiederbesetzung bes burch 5. in Ge-Linduers Abgang vacant gewordenen Rectorats ließ Hamann es schäfteber, bindung m. nicht fehlen, und erbot sich, darüber an geeignete Persönlichkeiten Softath zu schreiben. Während er aber fo an Andre bachte und fur In- Tenien in bre forgte, wußte er nicht recht, was aus ihm selber werben follte, und schrieb an Berber: "Das Leben wird mir fehr fauer, und ich weiß nicht, wozu ich auf der Welt bin. 3ch will wieder mit Hofmeistern anfangen und in Curland einen neuen Bersuch bagn machen." Hierzu kam es nun freilich nicht; er ging aber boch im Jahr 1765 nach Mietau, um sich in Geschäften bei bem Hofrath Tottien zu üben. In bem originellen Gefuche um Ertheilung eines Reisepasses, (vom 1. May 65) bas zugleich über feine bamalige Lage und die Umftande, unter benen er fortging, Unfichluß giebt, heißt es unter Underm:

"E. R. M. werden ans ben Anlagen zu erschen geruben, daß weder Uebermuth noch Faulheit, sondern ein bloges Iln= geschick meiner Neigungen und Fähigkeiten, mich bisher von einem öffentlichen Amte ausgeschlossen haben - - - Ungeachtet ein fauer und gemiffenhaft erworbenes Vermögen burch Contributionen, Reductionen, Milbthätigkeiten n. f. w. leicht geschmälert werden fann, auch mein Bater zu unvermögend geworben, feinen Sausstand und die Sandthierung feiner Aunft länger fortzuseten, fo gereicht es mir boch gur größten Beruhigung, ihn auf ein gemächliches Alter, burch bie Nachfolge eines Blutsverwandten, ziemlich verforgt zu seben. Es scheint mir feine unzeitige Pflicht, nunmehr auch felbst fur die fünftige Sicherheit meines eigenen Unterhalts felbst Sorge gu tragen — — — — und erflehe von E. A. M. jest keine größere Be-

2. Cap. v. 1759 - 67.

lohnung meiner obwohl vergeblichen, doch freiwilligen Brobebienfte, als bie gnäbige Freiheit, mein Baterland verlaffen gu fonnen. Da ich feinen ausbrudlichen Befehl vermuthen barf, ber mich verbinden sollte, in meiner Heimath zu verhungern ober betteln zu geben, unterdeffen ich bie außerorbentlichsten und vortheilhafteften Unerbietungen auswärtiger Gönner mit einer patriotischen stupidité und eben fo lebhaftem Befühl meiner Unwürdigkeit ausgeschlagen babe - - - - . jo wird eine erlauchte Regierung geruhen, mir einen Reisepag nach Curland zu ertheilen, weil ich bafelbit bie nächfte Hoffnung habe, mir burch Vorschub gutgesinnter Freunde vor der Sand eine anständige Subsisten; zu vermitteln.

3ch werbe niemals bie Trene eines Preugen fur bas Intereffe und die Befehle feines unfterblichen Monarchen in diefer Bruft erfalten laffen, und auch in fernen Landen nicht vergessen, ben Ruhm preußischer Helben und die noch weit glücklichere Ruhe preußischer Invaliden bis an mein Ente zu verfündigen. Sollte aber bem gemeinen Wejen jemals an meiner Aiche und übrigem Nachlaß etwas gelegen seyn, so werde ich feinen Augenblick zögern, mich unter ben Schatten ber heiligsten Giche bieses Ronigreiches zu ver= pflanzen, und baselbst mit ber Devotion eines aufrichtigen Druiden ersterben als E. A. M. allerunterthänigster 2c."

Des Baters Ted u. H.'s

Da er es zu einer Unstellung nicht hatte bringen fonnen, ber Rüdtebr n. vom Bater ihm zugewiesene Bermögensantheil nabezu aufaexebrt Königeb. war, und er biefem um fo weniger zur Laft fallen mogte, weil ber Krieg mit feinen Folgen ichmer auf Land und Leuten bruckte, jo ichien feine melancholische Stimmung erflärlich genug, und es mußte ichen ber Versuch gemacht werben, sich außerhalb Hauses nach einem Unterkommen umzusehen. Er blieb nun in Mietau bis Anfang 1767, begleitete ben Bofrath auf einer in Beschäfts= angelegenheiten unternommenen Reise nach Warschau, benutte beffen große Bibliothet, ftand in lebhaftem brieflichen Berfehr mit Berber, ber ibn in Mietan, wie Samann jenen in Riga besuchte, las und studirte, trieb Lettisch, und wußte die Freundlichfeit und Aufmerksamkeit bes Hofrathes Tottien nicht genug anzuerkennen, bemerfte indeg bald, daß ungeachtet er bem Manne nicht gang

Mengerer Lebensgang u. allg. Charafteriftif. 67

unnütz sen, er boch nicht absehe, weber für noch burch ihn 2. Car. v. brauchbarer zu werden. Den Zweiseln, wie sich sein Leben ferner 4759-67. gestalten werde, machte aber zunächst der Tod seines Baters ein Ende, indem er auf die Nachricht davon mit Beginn des Jahres 1767 nach Königsberg zurücksehrte.

## Drittes Cavitel von 1767 bis 1222.

hamanns Teben in Konigsberg. Anstellung bei der Regie und Begrundung feines hauswesens. Seine Begiehungen gu den namhafteffen Beitgenoffen in Deutschland und den Königsberger freunden. Cod des Kirchner Lindner und feines Bruders. Bedrangte ökonomifche Tage. Geforderung gur Stelle eines Dackhofvermalters und Verdrießlichkeiten beim Antritt des neuen Dienstes.

Hamann ftand nun im 37ften Jahre seines Alters; es waren ihm noch 21 Lebensjahre beschieden, und diese hat er mit Ausnahme der letten Zeit ununterbrochen in Königsberg zugebracht, wo er nun burch amtliche Stellung, wie burch eignes Hanswesen in eine neue Ordnung ber Dinge eintreten follte. Es waren Jahre, reich an Sorgen und Entbehrungen, aber auch reich an Beweisen der Liebe und Berehrung, und reich vornehmlich durch fein Leben in Gott und durch die Federfraft eines Beistes, ber sich wohl gedrückt fühlen, aber niemals erdrückt werden konnte.

Unter allen Wiberwärtigkeiten war Hamann stets frei gesinnt. wahr mit Freunden und Widersachern, voll Laune und sprudelnden, gegen fich felber, wie gegen jene gerichteten Wites, und felbst als in der letzten Zeit seines Lebens das Alter sich durch körperliche Beschwerben niehr und mehr fühlbar machte, blieb boch ber innere Mensch bavon unberührt und ber Schwingen gleich mächtig, bie ihn bisher burchs Leben getragen.

Regulice rung ber paterlichen icaft und Unftellung bei ber Mccife.

Nicht ohne Widerwärtigkeit war gleich das erste Geschäft, welches ihn nach seiner Rückfehr erwartete: die Ordnung Berlassen Berlassenschaft seines Baters. Er schreibt darüber an Herder: (28. März und 10. Juny 67). "Der Riederträchtigkeit und Sabhamann's sucht meiner Verwandten ansgesetzt, (vermuthlich berjenigen, welchen ber Bater sein Hans und Geschäft übertragen) suche ich nichts als einen nothbürftigen Unterhalt, und einen Raum mich ihrer Nähe zu entziehen," meint auch, bag bei ber Theilung für ihn

blutwenig übrig bleiben werde, und man fich bei folden Umftanden 3. Gap. v. ber jubischen und heidnischen Gebanten nicht entichlagen fonne: 1767 woher nehmen wir Brot in ber Bufte, und womit werben wir uns fleiben?" - Durch Berwendung des Professors Kant und bes Geb. Commerzienrathe Jacobi fand er indeffen balt eine Un= stellung bei der Accifedirection, mit einem Gehalt von 15 28 monatlich, und schreibt barüber, "bag er viel Zufriedenheit bei feiner Urmuth und fanern Arbeit genieße." Gein Gefchaft, welches barin bestand, baf er ins Frangösische zu übersetzen hatte, führte er mit einer Erhöhung bes Gehaltes bis 30 2, bas bann wieber auf 25 & herabgesetzt wurde, fort bis zum Jahr 1777, wo er jum Bachofverwalter ernannt murbe, und bamit eine gunftigere Stellung erlangte. Jene fummerliche, feinen Bedürfniffen nicht entsprechende Ginnahme follte noch zu manchen Alagen und Beschwerben Beranlaffung geben; vor ber Sand fühlte er fich einigermaagen geborgen; er las Mancherlei, forrespondirte mit Serber, schrieb auch wieder für bie Königsberger Zeitung; und wenn ihn bamals etwas bruckte, fo war es nicht sowohl fein eigner, als feines Bruders Zustand, und so schreibt er im Jahr 1768: "3ch bin mit meinem fauern Schaarwerf febr gufrieden. Mein alter Freund Lindner und mein Umtebruder, ber Controlleur Laufon weihten zugleich meine Wohnung ein, Die ich vor 14 Tagen bezo: gen, bei bem Berru Tribunalrath von Bonbeli, einem fehr murbigen Greife, gegen ben ich eine findliche Liebe babe. Hier babe ich 4 gang artige Stubchen, Die schönste Aussicht von 5 bis 6 Thurmen ber Stadt, einen geraumen Garten, bin ber Welt entfernt und meiner Gesundheit jum Besten verpflichtet, jeden Tag vier gnte Spaziergänge nach unferm Bureau und guruck zu thun. Den britten Tag murbe mein Bergnugen über meine neue Bohnung durch einen traurigen Zufall verbittert, der mir meines Bruders Leben hatte koften konnen, und mich in viel Sorge fette, bis ich vor ber Sand einen Bächter für ihn gefunden, und ihn bem Dr. Gervais übertragen, ber mir aber wenig hoffnung macht."

Gleichzeitig mit ber also gewonnenen bürgerlichen Stellung und Wohnung, wird auch die Begründung seines Sauswesens vor Begrunfich gegangen febn burch bie Berbindung, in welche Samann trat mit jener Pflegerin seines Baters, eine Berbindung, die als

dung bes Saus= mefens.

3. Car. v. "Gemiffensehe" von ihm bezeichnet, im folgenden Abschnitte naber ju besprechen febn wird, mabrent bier bie Bemerkung genugen möge, daß er an biefer Genoffin eine eben fo zuverlässige Bausfrau, als treue Mutter ber vier mit ihr erzeugten Kinder finden follte.

> Fassen wir nun junächst bie Zeit bis Ausgang bes Jahres 1777 ins Muge, wo feine außere Stellung eine gemiffe Sicherheit und Confiftenz gewonnen zu haben schien, fo finden wir Samann in biefen Jahren fampfend mit manchen Röthen, mit Rranfheiten und Nahrungsforgen, aber auch in beständiger geistiger Thätigkeit, in brieflichem wie versonlichem Berfebr mit ben bedeutenbiten Männern seiner Zeit, empfangent wie schaffend, und ben Ent= wickelungen im Großenseine Aufmerksamkeit jo gut zuwendend, als theilnehment beschäftigt mit Allem, was sich in seiner unmittelbaren Nabe gutrug und die Menschen in Leid und Freude bewegte. Sein Lahlfpruch: homo sum, humani nihil a me alienum puto, von ihm übersettt: "Ich bin ein Mensch, und ziehe mir jedes menschliche Schicksal als mein eignes zu Berzen," hatte aber die Bedeutung, baf Gelbstliebe und Liebe bes Rachsten ihm gufammenfielen; und wenn er baber nicht mute wird, die Freunde von seinem eignen äußern und innern Ergeben bis ins Detail gn unterrichten, jo jeben mir ibn biefen ein gleiches Interesse zuwenben : und feine Briefe find niemals belehrender und feffelnder, als wenn er sich selbst in Andern schildert und wiederfindet.

> Bas feine Sanslichkeit betrifft, jo blieb er nicht lange in ber oben erwähnten gemietheten Wohnung, sondern faufte im Herbste bes Jahres 1770 ein Baus "am alten Graben No. 758" für 1400 x\$; "es liegt vieses," bemerkt er, "in ber Nachbarschaft meines Bureaus, von bem ich jett eine halbe Stunde weit wohne, bie ich vier Male bes Tags habe laufen muffen, und wiewohl ich mir wenig Bequenilichfeit und Bortheil bei dieser neuen Ginrichtung vorstellen fann, so verspreche ich mir boch wenigstens etwas mehr Rube und Stetigfeit." Sein Leben war jest getheilt zwischen bestimmten Umtogeschäften, fortgesetten Studien und einem unausgesetzten Verfehr mit an und abwesenden Freunden; wenn er aber von jenen gehofft, baß fie ihm schaffen murben, mas von jeher für se Biele ber Fall gewesen, die reichticher Muße genoffen, ben

Segen ber Nöthigung nämlich, und einer Arbeit, die in treuer 3. Cap. v. 4767—77. Wartung eines Berufes verwendet wird, so lag dieser Hoffnung eine Täuschung über die Natur ber Arbeit sowohl, als über seine vergesette Bebörde zu Grunde.

Die f. g. Régie,

Bekanntlich hatte Friedrich der Große, welcher nach dem Kriege erhöhter Ginnahmen bedurfte, unzufrieden mit der Art, wie die indirecten Abgaben verwaltet wurden, und von den Ersfolgen in Kenntniß gesetzt, die ein anderes Bersahren in Frankreich zu Wege gebracht haben sollte, im Jahr 1766 durch die Ginführung der sogenannten Régie, oder nach amtlichen Ausdrucke: "der General-Administration der Königlichen Gefälle," ein neues Spstem bezüglich auf die Erhebung der Zolls und Accises Gefälle zur Geltung gebracht, nachdem er sich sehr eingehend darüber mit dem, der ganzen Sinrichtung dis ins Detail kundigen frühern Generalpächter, dem bekannten Helvetius, benommen, der selbst im Jahr 1765 nach Berlin kam um dis ins solgende Jahr hinein dort zu bleiben.

Das Departement wurde auf gang frangösischen Fuß eingerichtet, mit frangösischen Regissenrs an ber Spitze, und mit einer Menge von frangösischen Unterbeamten. Die funf Regiffeurs, (anfänglich lauter Frangosen, später zwei Deutsche und brei Frangofen, und unter biefen, neben be Morinval und la Serre, als erfter Régisseur, de la Haye de Launey) waren hoch bezahlt (mit 12000 28 Gehalt und einer tantieme von bestimmten Ueberschuffen), und wenn unter ihrer Leitung auch mit vermehrter Ginnahme eine größere Ordnung und llebersichtlichkeit erzielt wurde, so konnte bas auf bie Stimmung bes Publitums naturlich feinen Ginfluß ausüben. Bu bem Merger über bie Anstellung und ben lebermuth so vieler Fremben, beren Sprache man nicht verstand, kam ber Druck erhöhter Abgaben, tie iconnngsloje Art ihrer Beitreibung, und viel Barte, Zwang und Willführ im Ginzelnen, fo bag wohl feine Regierungsmaafregel eine gleich allgemeine Unzufriedenheit erregt hat, und bagegen fpater feine mit allgemeinerer Befriedigung aufgenommen worden ift, als ba Friedrichs Nachfolger es nach ber Thronbesteigung sein Erstes febn ließ, bie Regie aufzuheben, und bamit zugleich de Launey zu entlassen, ber übrigens, beiläufig bemerkt, aus einer witer ibn verhängten Untersuchung ichulbfrei

3. Cap. v. hervorging, weil von ihm nachgewiesen werden fonnte, daß er in 1767-77. Allem, mas geschehen, bem Willen bes Königs nachgekommen mar.

Samann's gegen bie Regie.

Man muß tiefe Berhältniffe im Auge behalten, um Samanns Abneigung Klagen, und bag jolche überhaupt möglich, zu verstehen; Klagen, bie er nicht nur in feinen Briefen laut werben läßt, fondern benen man auch überall in seinen Schriften begegnet, nach ber ihm eigenthumlichen Urt im eignen Glente bas allgemeine, und umgefehrt. wieder zu finden, auch ben tiefften Ernft gelegentlich ins Gewand bes Scherzes zu fleiben, und bie bochften Probleme in eine gewisse Beziehung zu jeten zu ben fleinften Borfallenheiten feines täglichen Wir werden im Folgenden genng bavon zu hören befommen und begnugen uns an biefer Stelle nur, von einigen barauf bezüglichen Stellen fpeciell fein Geschäft betreffent, Rotiz zu nebmen.

"Pour la rareté du fait und aus philosophisch = patriotischem Vorwitz wurde ich, ichreibt er einmal, 1767 frangösischer llebersetzer bei ber hiefigen Provinzial-Accife= und Zoll-Direction, (wobei ein geheimer Inftinct zu tiefer Sprache vor allen übrigen mir gu Statten fam, und gwar unter Magnier, bem es um ben Berftand und nicht um die Schreibart zu thun war; benn lettre verstebe ich nicht einmal in meiner Muttersprache, geschweige in einer ausländischen.") Später aber beißt es: "Unstatt zu übersetzen, muß ich jest ein expedirenter Copist fein, und Sie können leicht benten, wie mir bei einer folchen Arbeit zu Muthe ist;" und ein ander Mal an Herrer: "Sieben Jahre llebersetzer gewesen zu sehn, und nun zum britten Male Copist und zwar bilinguis, ein solch Leben übertrifft alle Hirngespinfte Ihrer Höhle. Das Gebalt, von 15 28 auf 30 x erhöht, und gulett wieder zu 25 x erniedrigt, und welches ein großes Bunder - bis jest babei erhalten!" - Gben so früher einmal: 3ch fing mit 15 x♥ monatlich an, brachte es mit vieler Mübe zu 30 x Webalt. Jest bin ich auf 25 reducirt, will aber wie Simfon fterben, und mich an ben Philiftern ber Arithmétique politique rächen."

Diefen, feinen Briefen entnommenen Meugerungen entsprechen ähnliche in beinahe allen seinen Schriften. Dag aber feine Stimmung unter biefen Umftanden bem Bechfel unterworfen mar, ift wohl nur zu erflärlich, wenn er fich auch meist über Lage und

Umstände zu erheben weiß. So schreibt er an Herber, welcher 3. Cap. v. um jene Zeit auch der Stärfung bedurfte:

"Gefett ben Gall, bag ich biefen Angenblid aller Geschäfte entlerigt wurde, jo mußte ich boch mahrlich nicht, womit ich ben Unfang bei meinem Mijthaufen machen follte. Die Erziehung meines Sohnes wird mir von Tag zu Tag angelegentlicher, und es würden sich so viele Truganssichten zeigen, daß ich burch meine vermeintliche Freiheit leicht mehr gefesselt senn wurde, als burch meine gegenwärtigen Berufsgeschäfte. Und bisweilen fomme ich mir unter meinem Pruck als ein Palmbaum vor. Also mit bem Loofe auf bes Zeus Schoofe gufrieden gu febn, ift bas mabre Bebeimnig ber Optimiften. Alfo, vom Laufe ber Umftante gegangelt, mit ben Mutterhanden ber Borfebung geleitet bin und ber, und unter bem Baterauge bes Alten ber Tage, wollen wir ein jeber seinem Biel entgegengeben, - wieder aufrichten bie läffigen Bante und bie muden Anie, und auffeben auf ben Anfänger und Bollenter - " und in einem Briefe an Fartfnoch beift es: "Gin 3mölftel bes Sahres ift verfloffen, ohne daß ich meder eine Kirche, noch die Stadt besucht habe. Gine splendida bilis, wie Hora; es nennt, zeigt mir an jeber Sache Seiten, Die Undre nicht feben fönnen, ober nicht seben wollen, und macht mir allen Umgang mit Menschen, die mir so nuerflärlich sind, als ich ihnen sehn muß, unausstehlich. Dieje Ruchsicht auf meine Gemuthelage scheint mir ben sichersten Aufschluß über unfres gemeinschaftlichen Freunbes (Herber's) abentheuerliche Antorschaft zu geben."

Er sehnt sich nach Freiheit, nach einer Reise zu seinem Freunde, und schreibt biesem: "Benn bem lieben Gott noch etwas an meinem Leben gelegen sehn sollte, so habe ich eine Zerstreuung für meine Gesundheit nach einem so vielsährigen Gesängniß im eigentlichsten Verstande nöthig. Die hänsliche Zusriedenheit, welche bisher alles ersett, wird wegen überwiegender Beängstigung immer hinfälliger, daß mir also nichts übrig bleibt, als die letzte Hoffnung aller sehlgeschlagenen Wünsche, ein deus ex machina oder ein Gewitter, wie ich heute im Siob gelesen." So heißt es anch später: "Meine innre und äußre Lage bis jett, ist einem uns fruchtbaren Voden gleich, auf dem mein Ferz und Sinn schmachtet nach Erquickungszeiten, die ich ungeachtet mancher Uhnungen

3. Cap. v. kaum erleben werde; aber auch hieran foll mir nichts gelegen 4767-77. sehn. 3ch habe einen Hang jum Uebermuth, ben ich lieber ge= brudt als genährt muniche."

S's. Gorge der.

Ru bem Unbefriedigenden seiner augenblicklichen Lage trug um seinen übrigens nicht wenig bei bie geistige Beschaffenheit sowohl seines Bender und Bruders, als der Gedanke an seine brei Kinder, von denen bas älteste, sein Sohn Johann Michael, im Jahr 1769 geboren mar, und über ben er im Jahr 1776 schreibt: "Mit meinem Sans Michel geht alles frebsgängig, und ber Junge verlernt Luft und Sitte. Dies ift mein bochfter Rummer, ber mir Ungft und graue Saare macht, daß ich nichts felbst für seine Erziehung thun, und eben fo wenig baran wenten fann;" und ein anbres Mal: "Statt bes Englischen mit einem Frennte, follte ich lieber Griechisch mit meinem Sans Michel treiben, beffen Bermahrlofung, ober Erziehung mir auf bem Herzen liegt. Noch nichts an seinem rechten Ort, weder in mir, noch außer mir. Hine illae lacrimae!"

Und nun gar ber unglückliche Bruder! Wie anders war es mit tiesem gegangen, als man ursprünglich erwartet haben megte! Hamann schreibt barüber in fraterer Rückerinnerung: "Gine stotternbe Zunge, und ich weiß nicht mas in meiner Seele, verefelte mir alle Geschäfte und feierlichen Umgang; jedermann glaubte bafur, baß mein jungerer Bruter einen besto entschiedneren Bernf zu einem geiftlichen Umte, jum beiligen Cheftande und zu feinem zeitlichen Fortkommen hatte, und ich baute im Borans barauf, einmal bas Gnabenbret in seiner Familie zu effen, und an beren ont, Erziehung und Gefellschaft auf meine alten Tage ben nächsten Untheil zu nehmen. Dieser Lieblingsgrille habe ich viel, und hatte beinabe alles aufgeopfert." Wie batte fich bas Verhältnif grate umgekehrt gestaltet! Theilnahmlos, unfähig auch zu ben leichtesten Hulfs- und Dienstleiftungen, brutete ber Ungludliche vor sich bin, besonderer Pflege bedürftig, im Saufe bes Brubers, ber gu seinem Curator bestellt, nicht blos burch ben täglichen Unblick biefes "wantelnden Tobtengerippes" gequält hourte, fontern in Betreff beffelben auch bie verbrieflichften Rämpfe gu befteben batte, weil eigennützige Leute, und barunter ein Beiftlicher, barauf ausgegangen waren, bas Pupillen-Amt gegen Samann einzunehmen, mas freilich vollständig miklang, aber wodurch seinem Serzen boch

eine schmerzliche Bunde geschlagen wurde. Rechnet man nun zu 3. Cap. v. alle biefem, bag er fich oft unwohl fühlte, an Schwindelaufällen leibend, und gelegentlich bergestalt erfrankte, bak er Saus und Bett huten mußte, fo bedurfte es gewiß einer Spannfraft bes Beiftes, wie fie ihm eigen, um nicht nur nicht zu verzagen, sonbern allen biefen geschilderten Widerwärtigfeiten zum Trot, fich Freiheit und Frische des Ropfes wie bes Herzens zu bewahren, und sen es als Schriftsteller witer Gegner, ober im friedlichen Freundesverfehr, mit jenen Broductionen bervorzutreten, die in munderlicher Mifchung Seiliges und Profancs, Sobes und Riebriges. markerschütternben Ernft und spielenbe Ginfalle bes Wites enthalten, und wegen ihres oft gang gebeimnifvollen, nur gelegentlich burch jähen Blitftrahl erhellten Dunkels, wie burch bie barin enthaltene Kulle von Wiffen und Gelehrfamfeit und manche berbe Unspielungen, Die Bezeichnung eines Magus aus tem Morten und Propheten, eines Ban, eines Sathr's und abnliche Austrucke entstehen ließen, womit er von seinen Freunden angeredet murbe.

Wie feltsam sticht aber auch mit seiner gang unscheinbaren Begiebung, untergeordneten Lebens-Stellung und Lage, Die Zeit ab, aus bezwend welcher ber Mann grate damals herans schrieb, und die Be-fien Beitate bentung, welche ihm schon in ber literarischen Welt Teutschlands nogen in beigelegt wurde; und welche Namen begegnen uns, wenn wir auf feine Beziehungen in diefer Sinficht näher eingeben! Sier, mo uns nur gestattet ift, im Borübergeben biefes Berbältniffes zu ge= benfen, wird bie hinweisung genügen, baf hamann ein Zeitge= noffe des großen Belden- und Friedens-Königs, fast gleichen Alters mit Klopstock, Wieland und Leffing, vierzehn Sahre vor Gerber und ungefähr eben so viele nach Wintelmann geboren, mit Kant in unmittelbarfter Berührung, sich mitten in jene gewaltige Bewegung hineingestellt sah und an ihr Theil nahm, wedurch bas Leben ber Nation von innen heraus verwandelt und neu gestaltet werben follte. Bu biefen und ben vielen Männern in naber ober entfernterer Beziehung stehend, welche aus ben Unregungen jener Zeit ichöpften und fich entwickelten, blieb boch Berber, an beffen jugendlichem Auftommen er ben lebendigften Antheil genommen, auch berjenige, welchem er am innigsten verbunden war, und burch ben und mit bem er sich in alle jene großen und fruchtbaren Ge=

3. Cap. v. danken und Schöpfungen einlebte und vertieste, welche der damas 1767-77. ligen Zeit ihr eigenthümliches Gepräge verliehen. So beziehen sich denn auch von den vielen damaligen Schriften Hamanns mehrere auf Herders Preisschrift über den "Ursprung der Sprache"; in andern nimmt er Rücksicht auf dessen "älteste Urkunde," und was immer sonst derzeit in Druck von ihm ausgegangen sehn mag, enthält Spuren, die auf den Gedankenaustausch zurücksühren, welcher zwischen den beiden Freunden Statt gesunden. Durch Herder wurde Hamann bekannt mit Clandius in Wandsbeck, Lavater in Zürich, Kleuter in Osnabrück, an denen er Freunde für sein ganzes Veben gewann, und auch mit Göthe, der durch seine ersten genialen Productionen eben damals in den Vordergrund getreten war; und es mag wohl gestattet sehn, aus dem Brieswechsel einige darauf bezügliche Neußerungen hier aufzusuchmen.

Herber, ber fich nicht lange in Riga aufgehalten, und zuerst auf Reisen mit einem Pringen von Holftein-Gottorf in Stragburg Göthe fennen gelernt, bann sich in Darmstadt verebelicht, vorüber= gehend in Buckeburg, und frater bauernd in Beimar eine Unstellung gefunden hatte, empfiehlt Claudius von Darmstadt aus, mit ben Worten: "Sat jest leiver auch ohne Brot und mit Roth ein Matchen geheirathet, Die ich nicht gesehen; war hamburger Abreß-Comtoir-Schreiber, gleich wie Sie; ber ebelfte Jungling castus probus ingennus facie et animo, der für seinen Hamann ichon einmal nach Enrland hat Schlittschuh laufen wollen -- -Es war mit mein 3med, daß ich ihn bierher haben wollte. Bare er boch ein Geiftlicher!" - Un Lavater aber, von bem Herber urtheilte, daß er "viel zu plan" fen, um eine ihm burch Berber übermachte Schrift Samanns zu fassen, schreibt letterer nicht lange barauf in Erwiederung eines empfangenen Briefes Januar 1778: "Auch mir ift es bald wie ein Traum, bald ein Geheimniß, ober trait de génie, wodurch ich Ihnen, liebster La= vater, fo offenbar geworden, mahrend ich fo tief verborgen meinen gruwigoic bleibe." (Wiederholung Lavater'scher Worte.) Aleufer's erwähnt Samann mit ben Worten: "Er hat mir ben Gefallen gethan, feine Ucberfetung ber Zend-Avefta mir gu übermachen, aber mit so viel Achtung an mich geschrieben, die mich in Berlegenheit setzt, darauf zu antworten." Ueber Göthe melbet 3. Car. v. Herber: "Im Göttinger Musenalmanach sind Stücke von ihm, die den ganzen Almanach auswiegen. Dünkt Ihnen nicht auch, daß Stücke dieser Art tieser als der ganze Berlinische Literaturs Geschmack reichen? Ihre "Prolegomena" sind an Moser und Las vater abgegeben. Bon mir hat Göthe ein Exemplar bekommen, der Sie stumm, aber desto stärfer hochhält. Ich höre nur manchmal von ihm ein Wort, und wie das auch falle, ist's ein Kerl von Geist und Leben. Er will nichts sehn, was er nicht von Herzen und mit der Fanst sehn kann."

Später 21. Mah (1791) melbet er in Beziehung auf eine andre Schrift Hamanus, bessen "Kongkompax": "Göthe bankt sehr. Er hat Ihre Schriften sehr sorgfältig in einer Schachtel, und anch an dieser (neuen Schrift) mit großer Lust gesogen." Als Pathen seines zweiten im Angust, (bem Geburtsmonate auch Claubius, Hamanus und Herbers) geborenen Sohnes hatte letzerer Claudius, Göthe und Hamanun gebeten, und schreibt barüber an Hamanun:

"Ihnen, bem ersten männlichen Gevatter mit zu Shren, und unser aller Geburtstag zu verewigen, ward ihm der Name August bestimmt. — So seht ihr denn gepaart, Genies aus aller Welt Ende, und der Innge müßte frast seiner Pathen ein Tollsepf werden, wenn nicht, wie ich hoffe, die Vildung der Mutter ihn vor solchem Unwesen gütig bewahrte."

Auch Basedow's geschieht in dem Brieswechsel der damasligen Jahre Erwähnung. Hamann schreibt einmal, daß er in seiner Berzweislung, was mit dem Sohne anzusangen, daran gesdacht, ihn zu Basedow in's Philantropin zu senden, und bemerkt an einer andern Stelle: "Basedow's Philantropin ist mir eine sehr merkwürdige Erscheinung; sein lächerliches Progamm an die Cosmopoliten hat mir viel Nachdenken und Antheil eingeslößt. Sine Revolution der Geister und unsere Erde, oder ihres kleinsten Theiles scheint in Gährung zu sehn." Herder aber antwortet: "Ueber die Erziehung für Ihren Hans Michael grämen Sie sich nicht; man richtet dech damit nichts aus. Gedulden Sie sich noch ein wenig; ich rücke setzt ja selbst dem Pontifex maximus näher, und mein Knade wächst auch heran, den er aber, so Gott

3. Cap. v. will, nie sehen oder haben soll. Mir kommt Alles erschrecklich 4767—77. vor, wie ein Treibhaus, oder vielmehr, wie ein Stall voll menschessicher Gänse. Als neulich mein Schwager, der Jäger, hier war, erzählte er von einer neuen Methode, Eichenwälder in zehn Jahren so zu machen, wie sie sonst nur in funszig oder hundert würden, daß man den jungen Sichen unter der Erde die Herzwurzel nehme, so schieße über der Erde Alles in Stamm und Aeste. Das ganze Arsanum des Basedow'schen Planes liegt, glaube ich, darin; und ihm, den ich persönlich kenne, mögte ich keine Kälber zu erziehen geben, geschweige Menschen."

Selbst mit Nifolai, dem Herausgeber ber Literaturbriefe und der allgemeinen deutschen Bibliothek, blieb Hamann in Bersbindung; sie nahm aber in dem Zeitabschnitte, mit welchem wir und gegenwärtig beschäftigen, einen noch polemischeren Charakter an, und in seiner Schrift: "An die Hexe zu Kadmonbor," und noch mehr in den "Zweifeln und Sinfällen," hat er seiner deßsfalsigen Gesinnung einen sehr prägnanten Ausdruck gegeben.

Ungemein erfreut äußerte er sich ferner über einen Besuch Mendelssohns in Königsberg, und schreibt barüber an Lavater: "Sein Besuch ift bie einzige Freude biefes Commers fur mich gewesen. 3ch hatte mir ein Gesetz gemacht, ihn alle Tage zu befuchen, und habe mehr als eine fuße Stunde mit ihm zugebracht." Auch Mofer, ber auf einer Reise nach Betersburg Königeberg berührte, lernte er hier perfonlich fennen, und ichreibt über ihn an Berber, ber eine briefliche Meugerung migverstanden: "Sie wissen meine alte Verbindung mit bem Sause in Riga. follte Ihnen auf irgend eine Urt verargen, mas Ihnen ber Bruber meiner Aspasia (Catharina Behrens) zu Gefallen thun kann und ning? Berbenken murbe ich es Ihnen, wenn Sie irgend einen andern Canal gesucht hatten, als ber meinem eignen Bergen fo nahe ift und bleiben wird. 3ch fenne felbst biefe Berlegenheiten, mehr aus Furcht, Gottlob, und Anticipation, als bisher aus wirklicher Erfahrung -- - 3ch lebe noch in feiner Noth, aber befümmert und ängstlich und besorgt, besonders für die Zufunft, wo ich feinen andern Ausweg sehe, als ben einzigen und rechten, ein Bertrauen auf die Borfehnug und eine etwas ftrenge Diat in meinen Ausgaben, die freilich nicht nach meinem Gaumen ober

Magen ift. Auf ber Landstraße bem Galgen vorbei, liegt mein 3. Cap. v. Glück nicht, sondern auf einem engen schmalen Pfade. 3ch habe 1767-77. es eben so gemacht wie Sie, und meine Zuflucht zu bem "treubergigen Laienbruder" (Mofer, nach dem Titel eines an Samann gerichteten Schreibens) genommen, ben ich als einen Bater liebe und ehre, und immer besto mehr, weil er eben so flug als treu= bergig ift. Denn mit Lenten, die es nur halb find, habe ich nichts zu theilen. Ich habe bie Zufriedenheit gehabt, an ihm einen gangen Mann gu finden, ungeachtet ich mich eine Zeitlang von ihm geschieden damit er es nicht zu thun nöthig finden möate."

Fehlte es Hamann foldergestalt nicht an Beziehungen zu ben Königeb. bedeutendsten Persönlichkeiten in der Ferne, jo war ihm doch auch Breunde u. in Königsberg ein anregender oder gemüthlicher Verfehr geboten ichaften. mit alten und neuen Freunden, als: dem Licentrathe Laufon, von dem er einmal erklärte, daß biefer Alles von ihm vorlieb nehme, bem Gonvernements=Secretair Bennings, ben er ge= legentlich als den einzigen neunt, welchem er sich anvertrauen, und ber ihm mit Rath und That zugleich an die Sand geben könne, bem Rriegsrath Scheffner, einem Manne, ber fich in manchen Fächern und Lebensaufgaben versucht hatte, und auf ben, wie auf feine Freundinnen, die Baroneffe Bondeli und die Courtan wir später zurückfommen werben. Mit Kant ftand er in fortwährender Berbindung, ferner lebte der Oberbürgermeifter Sippel, Scheffners genaner Freund in Konigsberg, ber Berfaffer eines "Bersuches über bie Che" und ber "Lebensläufe in aufsteigender Linie," Professor Brentfeldt, Nachfolger Lindner's in der Brofeffur und Uebersetzer bes "Subibras", welchem Samann um biefe Beit Unterricht im Englischen ertheilte, und über ben er fich gegen Berber äußert: "Er hat eine große Aulage und ist 3hr intimus, mit bem ich noch immer Willens, Ihre "Urfunde" zu ftudiren;" ferner Professor Krans, (von Hamann auch Crispus genannt,) "ein großes Benie, philosophisches und mathematisches, ber erste Lehrmeister meines Buben, und auch bes Baters, ber mit ihm im Ariost schwärmt." Er berichtet bann, bag Rraus, ber fruber an einer Preisaufgabe über bie Urfrafte ber Seele gearbeitet, jest mit einer Uebersetzung von Doung's politischer Arithmetik beschäf-

3. Cap. v tigt, sich bei dieser Arbeit zum Schatten abmacerirt habe. "Ich 1767—77 habe ihm Winke gegeben, alle Hülfsmittel verschafft; aber Leidens schaften, die er selbst nicht kennt, geben ihm eine Ueberspannung und Erschlaffung, deren er selbst nicht Herr ist."

> Diefes bedeutenden Mannes, wie der vorgenannten werden wir im Folgenden noch eingehender zu gedenken haben. Dier aber möge uns noch vergönnt febn bei zwei vorübergehenden Phanomenen einen Augenblick fteben zu bleiben, Die Samann um biefe Zeit in Rönigeberg fennen fernte, nämlich jenem Raufmann, Schüler und Freund Lavaters von Herber und Claudins ihm empfohlen, und einem gemiffen Pengel. Ueber jenen beift es in einer launigen Zuschrift an Herber: "Kaum war ich auf meiner Loge, (fein Bureau) so frug ein Miethbedienter nach mir und händigte mir ein flein billet-doux von ihm ein. 3ch lief zu ihm, er lag im Bett, und flagte mir seine Noth in Königsberg. Ich nahm ihn mit à la fortune du pot, af zwei Teller Sauerfraut und eine Portion gepreften Caviar, ohne bag er im Stande mar, mir Bescheid gu Dieses gegebene Mergerniß meines sauern und grimmigen Geschmackes hielt ihn nicht ab, ben ganzen Tag ba zu bleiben. Wir murben gegen Abend über einander migvergnügt, und er blieb bie ganze Nacht auf meinem Sopha figen, unterbeffen ich ein wenig mürrisch wider meinen Willen in mein Bett ging. Mittwoch war unfer Buftag, und ich führte ihn zu Kant, wo eben Kraus war, mit bem er bei bem Grafen Kabserlingk speisen sollte. Donnerstag besuchte er mich Morgens und Nachmittags, unser Nachtgespräch war abermals Wiberspruch, aber mit überlegener Laune von meiner Seite. Er streckte sich auf meinen Sopha und lag also ein wenig begnemer. Freitag Nachmittags besuchte er mich sedentem in teloneo und wir waren ben Abend bei meinem Director (Stockmar). Raufmann ichlief wieder bei mir, wollte am folgenden Morgen abreifen, schenkte mir aber noch ben gangen Sonnabend. Sein ganger Weg zu benten ift jo Alpenähulich, baß Sie fich leicht vorstellen können, wie einem armen Mann babei zu Muthe fenn muß, ber leiber in nichts als leimigen, sumpfigen Ebenen zu waten gewohnt ift. Da ich also ein paar Tage nachber in Florus, I, 7. monstrum pulcherrimum fand, fiel mir unser lieber Raufmann ein. Er spielt beinahe bie Rolle im burgerlichen Leben als

ich in ber Antorwelt. Ich babe ihn mehr nach seiner Abreise, 3. Cap v. als bei seinem Siersebn genoffen, bante Ihnen aber für getreue Unweifung eines Bietermannes, teffen Genuß ein mahrer Leckerbiffen für meine Rengierte, und ein würdiger Gegenstand meiner magischen Laterne gewesen, Die nach Menschen fucht und nichts als Begetabilien findet, oder perpetua mobilia."

aber Pengel betrifft, befannt als ein Uebersetzer bes Strabo und Dio Cassius, jo tritt uns jenes, Hamann's Natur inne wohnente Beburinik, bas Schicffal Unterer zu tem feinigen zu machen recht angenfällig in seinem Verhältnisse zu tiesem jungen Manne entgegen. Gines reformirten Predigere in Deffau Cobn, hatte Pengel findirt und ben Grad eines Magisters gewennen, später aber, burch einen lieberlichen Lebensmandel heruntergefommen, sich an= werben laffen, und ftant nun ale Mustetier bei tem 2011= Stutterbeimischen Regiment in Renigsberg.

"3ch babe mich." schreibt Samann (Dom. V. p. Trin. 1775) an Berter, "ten gangen Tag nicht erholen tonnen von ter Befanntschaft, bie ich biefen Morgen mit bem unglücklichen llebersetzer bes Strabe gemacht, bem weiland Magister Pengel. Da er fich rühmt Ihr Correspondent gewesen zu sevn, bat er mir einen Gruß an Sie aufgetragen. - - - Gin unglücklicher Verfall in Burgburg bat ibn in tie Urme unfrer Werber gewerfen, von tenen er bintergangen worben. Er foll Mitarbeiter an ber Rlegischen und Lemgoer Bibliothek gewesen und scheint mir ein Kopf von ungebenren Fäbigfeiten für einen Süngling von 25 Jahren gu febn."

Später (14. Ang. 75) beißt ce: "Bengel verbindet mit einem außerordentlich fähigen und brennenden Ropf, ein gutes, edles, unschuldiges Berg. Gang Königsberg hat fich für biefen unglücklichen Menschen interessirt, auf eine unglaubliche freigebige Urt, und bas Glück scheint sich für ihn verschweren zu haben. Er weiß ver Frenden nicht, mas er aufangen foll. Er geht bereits ohne Uni= form. Der Gouverneur bat bie ibm ungewöhnliche Menschenliebe, ihm seinen Abschied so leicht als möglich zu machen, und heute fängt er ein Privatissimum über bie Geschichte an. 3ch freue mich wie ein Lind über ibn und meine Baterstadt. Ginem Intimus aus Rlogen's Schule muffen Sie einige Erbfehler vergeben;

3. Cap. v. aber ich bin nicht im Stante unwissende, übermüthige Leute 4767-77. 3n lieben, und er ist ber Antipode von beiden."

Der Entlassung aus bem Militairdienste stellten sich aber später boch zunächst Sindernisse entgegen, und wir vernehmen aus einem Briese Hamann's an Reichhardt (vom 4. März 76): "Auf Vorsprache Bernoullis hat der König ihn durch den Gouverneur über die Art seiner Anwerdung vernehmen lassen und soll geantwortet haben: Er soll Soldat bleiben, weil er ein liederlicher Mensch wäre, der die jungen Leute versührte. Daher sind alle Anerdiedungen eines andern Recruten bisher fruchtlos gewesen und die Gerechtigkeit und Religion des Königs scheint durch einen erslogenen Bericht, wie leider alle Tage 7 mal 70 geschieht, hintersgangen zu sehn. Was ich vorgestern und gestern sur Angst und Unruhe um den ehrlichen Mann ausgestanden, und wie meine hypochondrische Sindsslungsfrast für ihn ausgebracht worden, — das überlasse ich Ihnen als einem Virtuosen selbst zu benrstheilen!"

"Ich habe ihn im Just v. I. bei meinem Freunde Kraus feunen gelernt. Er besucht mich ordentlich einmal die Woche, und pflegt mir von allen seinen Schritten und selbst Thorheiten Rechenschaft abzulegen. Ueberhaupt hat er eine Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit, die mit keiner Niederträchtigkeit bestehen kann, Er hat mir sein gauzes Schicksal in Würzburg anvertraut, und sein gauzes Leben ist ein wunderbares Gewebe, (namentlich bei seiner Jugend und Unersahrenheit,) was mehr Mitleid und Erstaunen verdient, als ihn auf irgend eine Art erniedrigen sollte. Es wäre himmelschreiend, wenn eine so glückliche Anlage zu einem großen Mann durch Bosheit und Dummheit unterdrückt und zur Berzweisslung gebracht werden sollte." — —

In biesem Urtheil ließ er sich zunächst nicht irre machen, unsgeachtet ber Buchhändler Kanter, von Leipzig heimkehrend, keine sonberlichen Nachrichten über Peuzel mitgebracht, auch Herber und Reichbardt nichts von ihm wissen wollten. Er wurde später von Kanter engagirt, bessen Laben vorzustehen, und Hamann schreibt: "Es ist mir lieb, ihn bei Kanter in einer neuen Lage zu sehen. Die Zeit wird mehr lehren. Mit Vorlesungen wäre es nicht recht ferner gegangen, da die erste Neugierde erkaltet ist, und er sich

manche beimliche Weinde jugezogen. Besouders ist Kant immer 3. Cap. v. wider ihn gewesen, und halt ihn fur einen niedertrachtigen Meuschen. 4767-77. weil er feinen Soldatenstand fo ruhig bisher ertragen."

Wir werden balt feben, bag Samann ichlieflich bem Urtheile Kants zustimmen mußte, gebenken jett aber noch mit ein paar Worten zweier andrer Männer, bie, fo eben genannt, mit Samann in vertrautem Berkehr ftanden: ber Buchhändler Sartfuech in Riag nämlich, und Ranter in Königeberg, Benem, einem Manne, gleich ausgezeichnet als Burger, als Weichaftsmann und Gelehrter, bem nneigennützigen Freunde Berber's, und Berleger von beffen Werken, welchem Dr. Eckardt fürzlich in feinem: "Jungrufijfch und Altlivländisch" ein schönes Denkmal gesetzt bat, wirmete Samann als Sochzeitsgabe feine "Spbille über bie Che," und ftand mit ihm in fortgesettem freundschaftlichen Briefwechsel, ber gelegentlich burch perfönliche Besuche Sartsnocks auf seinen Men-Reisen unterbrochen, von bem innigen und schönen Berhältniffe, bas zwischen biefen Männern ohmaltete, namentlich ans jener Zeit uns ein be= redtes Zengnig bieten mirt, als zwijchen Berber und Sartfnoch über ben Verlag Differengen entstanden waren, und Samann sich nun ber Mühe unterzog, folde auszugleichen.

Was Kanter betrifft, in beffen Königsberger Zeitung gelegentlich Samann, Berber und Kant Auffate erscheinen ließen, so hatte bessen Laben fur Hamann große Angiehungsfraft; biefer war auch äußerlich hubsch eingerichtet, und Samann ergählt bavon: "Er hat über ein Dutend alte Buften bier schnitzeln laffen, und ein vortreffliches Portrait bes Königs von Berlin gebracht, bas zwischen Pintar, Casar, Tacitus und Plutarch steben soll. In ber Schreibstube bes Labens werben gemalte Ropfe fenn, woron er Mentelssohn und Ramler gleichfalls von Berlin mitgebracht, und hier Scheffner, Willamor, Sippel, Lindner gesammelt. Kant fitt bereits, und Gie (Gerber) werben boch auch wohl Luft baben 2c."

Ueber ein Bildniß Samanns, bas aus Kanters Laben burch Mojer an Lavater gefommen, und wonach biefer in seinem physiegnomischen Werke einen Abdruck veranstaltet, werben wir später im 2. Anhange bes 2. Theiles Gelegenheit finden, Näheres mitgutheilen. Conft fcreibt Samann noch:

3. Car. v. 4767<del>-</del>77.

"Unfer alter Freund Kanter ift Buchbrucker in Marienwerber geworben, und feit Kurgem Papiermuller zu Trutenau. Seinem fritischen Urtheile zufolge, find wir Beiben ein Paar Schriftsteller, an benen ein ehrlicher Verleger zum Schelm werben mußte, weil wir feine currante Baare zu liefern im Stante maren, Aether schrieben, und uns außer ber Sphare bes Publici, von bem man boch leben müßte, und bas von feinem Aether felbst leben fönnte, eine Laufbahn batten erfünfteln wollen."

5.'8 be: branate Padbof.

Wenn uns nun foldergeftalt hamann aus ber Mitte eines Lagen An großen Kreises von Freunden und Berchrern entgegentritt, und stellung als wir ihn wie immer, so auch in jenen Jahren anhaltend und mit Bermalter, bem Berschiedensten beschäftigt seben, — er ertheilt jungen Leuten Unterricht im Englischen, spricht mit Entzuden von Rabelais und von Don Quirote, an bem er, wie fpater an ber Louisiabe bas bochfte Gefallen fant, und vertieft fich baneben in bas Studium ber Rirchenväter mit bagu geböriger Literatur — Meufierungen bes lleberdruffes und ber Ungufriedenheit mit seinen amtlichen Ge= schäften und ber Corge wegen seiner Bukunft konnten boch natürlich nicht ausbleiben, und er wünschte sich immer wieder größere Sicherheit und mehr Rube des Genuffes, wie er bas gelegentlich einmal mit ben Worten ausbrückt: "Gott Lob feine Roth, aber fo eingeschränkt wie ein Rafendrücker (Bezeichnung fur einen Sara mit plattem Deckel) und bie halb fluge, balb beibnische Sorge auch für ben morgenden Tag - und ber natürliche Bunich, mit dem zunehmenden Alter nach ein wenig mehr Genuf der Gemächlichfeit und ber Gefellschaft! - Denn ich liebe und baffe bie Menschen wie mich felbst."

In ber That war aber, als er jene Zeilen schrieb, ber Zeit= puntt unmittelbar bevorstehend, wo biefer Bunsch in Erfüllung ging, und zwar ohne daß er es erwartete und eigentlich erwarten burfte, wenn gleich nicht ohne manche begleitende und unmittelbar barauf folgende Unannehmlichkeiten und Berbrieflichkeiten. Er batte icon baran gebacht, seinen werthvollsten Besit, bie Bibliothet, zu verfaufen, was aber Berber noch zur rechten Zeit burch ein Darlehn verhinderte, und ba ferner mit dem neuen Amte eine Freiwohnung verbunden war, fo traf es sich glücklich, daß grade bamals ein Räufer feines Saufes, am alten Graben Do. 758, wie

baffelbe verschiedentlich in seinen Schriften als die Wohnung bes 3. Cap. v. "Magus im Norden" näher bezeichnet wirt, gefunden murbe: benn wie er gegen Reichhardt bemerft: "Gie miffen, bag es mir baar 4200 fl. gefostet, bag ich weit über 2000 fl. an Reparaturen barauf verwendet; beim Verfauf habe ich 300 fl. eingebüßt; nach biefem Berlufte blieb mir alfo von meinem Bermögen nichts übrig, und die Beränderung meines Schicffals batte nicht langer ausbleiben burfen, ohne mich ganglich zu Grunte zu richten, ober zur äußersten Bergweiflung gu bringen."

Ueber die glückliche Beränderung felber berichtet er feinem Freunde Bartinoch: (30. Jan. 77) "Un bes Rönigs Geburtstag (b. 24. Jan.) bin ich auf eine fehr ominoje Art gum Licent-Bacthans-Inspector proflamirt worden. — — Daß ich mit ber Brant in Bett geben follte, baran hat fein Menich bier gebacht, und ich eben fo wenig, bag mir bas non plus ultra aller meiner Bünsche so bald und so glücklich zu Theil werden würde; benn bies ist ber einzige Dieust im ganzen Lante, ben ich in petto und aufs Korn gehabt, ohne vermuthen zu fonnen, bag mein Borganger Blom, der rothe Batavier, fo bald verwelfen follte. Meine Werte und meine Liebe und mein Dienst und mein Glaube und meine Gebuld find also belohnt und gefront und verfiegelt. Sind Sie, lieber Freunt, wie ich vor ber Sand bin, und noch zu werben hoffe? wenn ich erft fo gludlich febn werte, meine Sachen in Ordnung gebracht zu haben, daß mein ganges übriges Leben nichts als ein Feierabend eines festlicheren - Anhe und Vorschmack febn foll."

Die näheren Umftande bes Gludwechsels aber erseben wir aus Briefen an Berber und insbesondere an ben Capellmeifter Reichhartt, einen Freunt, welchen er wegen feines Ginfluffes auf die maaggebenden Berliner Kreife in Geschäftsfachen anzugeben pflegte, und über ben er, verbroffen wegen bes langen Unsbleibens eines, die Sache Pengels betreffenden Briefes gelegentlich einmal äußert : "Ich bin recht boje auf ihn gewesen. Da er aber seine gange Lebensart. beren Zerstreuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt hat, bis gur ftrengften, entgegengesetten Diat bes Umganges, n. f. m., jo ichopfe ich neue Hoffnung, daß er von der Gitelfeit bald geheilt, und einen edeln Chrgeiz dafür erwerben merte. - - 3d

3. Cap. v. verfolge ihn von Weitem, und entferne mich, ohne ihn ans bem 4767—77. Gesicht zu verlieren. Er hat übrigens einen schweren Stand; eine Bande Virtnosen zu regieren, ist ärger als ein Regiment Solvaten." Diesem seinem Freunde wird nun wohl Hamann die Erfüllung seines Bunsches vornehmlich zu danken gehabt haben, nachdem die Umstände sich zu Anfang wenig günstig angelassen. Hamann ging nämlich, nachdem der Licentrath Blom am 1. Jan. gestorben, gleich zu seinem Vorgesetzen, dem Direktor Stockmar, und bat denselben, ihm zu dem vacanten Posten zu verhelsen. Dieser sowohl als sein andere Vorgesetzer, der Licent-Inspector Marviller waren aber andern Competenten geneigt, setzterer seinem Schwiegers vater, und Stockmar interessirte sich für einen Menschen, der ihm ein Capital zur Unterhaltung einer Favence-Fabrif vorschießen sollte, woran er einen Antheil batte.

Ms nun Stockmar hamann in Kenntnig fette, bag er einen Unbern vorgeschlagen, bemerfte letterer, er verlange feinen Dienst à contre coeur seiner Obern, und wenn sich riese fur einen Anbern und Würdigeren erklärt, ihm mager Brod und Rube lieber fenen, als ein fetter Biffen mit Bank und Berbruf. Demnächst erschien die Experition, wo sein Nebenbuhler zwar als würdiger Ufpirant vorgeschlagen, ein angehängtes Bostscript aber mit ben Worten ansing: "le sieur Hamann sollieite vivement cette place." Der arme Mann mußte Diefen Brief felber abichreiben, und fagt rarüber: "ben Rampf meiner Seele mogen Sie erachten. Nach hundert Empfindungen und Ueberlegungen schrieb ich meine eigne Schaam und Schande ab, und ging meiner Wege." Run aber wantte er sich roch, aufnüpfent an jene Worte bes Postscripts, an Reichhardt, und nachdem diefer ihn schon am 15. Jan. mit ber Nachricht erfreut, daß ber Geh. Finangrath te Morinval, Reaiffeur tes Sitpreuß. = Departements ibm fichre Berbeigung ge= geben, langte unterm 24. Die Nachricht seiner wirklichen Ernennung in Königsberg an. "Mein Gehalt," ichreibt er, "ift baffelbe wie von bem vorigen Posten, 300 Thir., aber freie Wohnung und Garten, und mein Untheil an ben fog. Fooi-Gelbern mird über 100 Thir. jenn, womit ich zufrieden und glücklich zu fenu benke, wenn ter Neit bes Satans nicht tie goldene Salbe ter Zufriedenbeit verberbt. Dies foll ber lette Safen meines Lebens febn, nub

meine lette zeitliche Bestimmung. Mein Geschmad an Unschuld 3. Cap. v. und Mittelmäßigkeit wird zunehmen, und an fluger Birthichaft 1767und an Grundlichfeit bes Genuffes, ohne Citelfeit und Geig. Gin guter Name und tüchtige Erziehung werden meinen Lindern genng febn, und beffer thun als Capitalien. Bei aller Berlegenheit und Furcht hat mir Gott Gnade gegeben, ich weiß nicht wie, auszufommen, und das goldene Unterpfand (Serbers Unleibe) liegt noch unangerührt in feinem Ret."

Aber jo leichten Kaufes, wie ber geplagte Mann es erwarten Berbriche

moate, sollte die Veränderung nicht vor sich gehen. Zuerst versbeimantritt langte man von ibm, bag er auch bie Arbeiten bes vorigen Poftens bes umtes. beibehalten solle, und wenn er sich auch biesem Unfinnen mit Erfolg zu entziehen wußte, so warfen ibn boch Aerger und Berbruß aufs Krankenbett, ("die lette Delung meines zehnjährigen Gatecrendienstes") und es vergingen mehrere Wochen, ebe er im Stante war, fein nenes Umt angutreten. Dann aber folgten bie widerwärtigften Verhandlungen mit ben Erben feines Vorgängers, welche aus Verwendungen im Saufe, wegen bes Gartens und eines barin befindlichen Aufthaufes, ber Früchte, und felbst ausgegangener Banme, Unfpruche erhoben, benen Untere, leichteren Blutes, mit gleichgültiger Rube begegnet maren, bie aber einen fo reigbaren, und ben Aleinlichteiten alltäglichen Geschäftslebens fo abholten Mann wie Samann, auf's Menferfte brudten und peinigten; und zwar um jo mehr, weil ibm flar geworten, baß feine bortigen Borgesetzten Stockmar und Marvillier es aus eigennützigen Gründen mit seinen Widersachern hielten! Bu einer Berständigung ließen die übertriebenen Forderungen der Erben es nicht fommen. Run follte Anction gehalten werben, und biefe wurde immer wieter aufgeschoben, fo bag bem neuen Beamten für ben Commer ber Genuß bes Gartens verloren ging, und er fich felbst im Gebrauch seiner Wohnung beschränft fab. Seine besfallfigen Darstellungen athmen ben Geift einer gemiffen grimmigen Laune, und als besonders characteristisch für ben Sinn und bie Auffassung tes Schreibers mögen folgende Ginzelheiten bier einen Plat finden:

"Sie werben fich erinnern," schreibt er an Reichhardt nuter tem 23. November 1777, "bag ich am 7. Jung felbst zum Curator ber

3. Cap. v. Blom'ichen Erben ging, und mit einer fermlichen Protestation 1767-77. gegen einen öffentlichen Verkauf Abschied nahm, fast mit ber Drohung, Raufer und Bertaufer aus bem Tempel zu geifieln, weil mein Sans fein Ranfhaus sehn sollte, wie man ba in vorigen Beiten Caffee, Buder, Citronen, Gemurg, ic. geschachert haben foll. Hätte bie Anction nicht etwa vor bem 7. Mab abgemacht werben fonnen, ba ber Garten noch in ihren Klauen war? Sätte Die Familie, Die aus lauter Gartnern besteht, nicht ben Bettel in ber Stille theilen, und unter einander abmachen fonnen? Nachdem burch bie biefigen Intelligengblätter bem Bublifum ber Auctions= termin auf ben 29. befannt gemacht worden war, ohne daß ich eine Silbe barum wußte, erhielt ich auch ein Ginladungsbillet vom Curator, mit ber höflichen Bitte, ein Platichen in meinem Saufe für ben Mandatarius einzuräumen. Nach allen möglichen Ueber= legungen pro et contra schien mir bas Klügste und vielmehr bas Einzige zu febn, Mausftille zu schweigen, und bem lebel nicht gu wiberstehen. Der Tag vor bem termino fatali erichienen wenigstens vier Dragoner, und liegen es fich ben gangen Tag fauer werben, wie ein Bataillon Maulmurfe. Ohne es in meinen Gebanken fo weit zu treiben wie bie lieben Gebruder Boanerges (Buc. 9, 54.) wünschte ich menigstens eine Salve von Schnee, Sagel und Rur'ichem Wetter, um fur einen Mann Gottes erfannt zu werben. Die Sonne aber erschien in Galla, und anstatt eines fürchterlichen Ausrufes, mar es ein bal paré von Damen und Chapeaux. Die gange Feierlichkeit mar in einem Nachmittage abgemacht, aber ber Gränel ber Berwüftung banerte wohl acht Tage von 4 bis 6 Dragonern, Crethi und Plethi vom Gefpann nicht mitgerechnet. Runmehr ift also erfüllt, was geschrieben steht, Pfalm 80, 14: "Es haben ihn zermuhlt bie wilren Gane, und bie wilben Thiere haben ihn verberbt." Chne fich an ben Pflanzen zu begnügen, hat man auch die Gelanter ber fleinen Brude über ben Graben, und bie Ginfassung bes fleinen Teiches - furg, alles Mögliche fabl und rein abe gemacht."

Bie fcwer ihn bergleichen fleine Sorgen brudten, und wie unfähig er mar, fich in geschäftsmäßiger Weise und anders als gegen Freunde barüber auszusprechen, erfeunt man aus ber fer= neren Mittheilung: "Witer all' mein Erwarten, murde ich 19. No= vember von meinem Briefe an den herrn Geh. Finangrath v. 3. Cap. v. Morinval (in Berlin) entbunden, (worin er sich über bas gegen 4767-77. ibn eingehaltne Verfahren seiner Vorgesetten beschwert hatte,) ber mir feit bem April wie ein Nierenstein alle meine Gingeweite wund gemacht, fo bag mir Luft und Muth zu leben barüber verging. Es giebt eine Intenfität in unfern Empfindungen, daß selbst bie Spperbeln ber Sprache fich blos wie Schattenbilder gum Körper ber Wahrheit verhalten." Wie er bann Reichhardt unt. 2. Januar 1774 mittheilt, hatte er auf feine Gingabe unt. 27. December eine Enticheibung erhalten, "bie alle meine Alagen und Beschwerben vernichtete, und mir prétentions ridicules et inconséquentes (welche man zu jolchen, qui paroissent nullement fondées, gemildert hatte,) in meinen granen Bart warf. "Weder ein ehrlicher noch fluger Mann," heißt es bann weiter, "erniedrigt fich zu Rechtferti= gungen, geschweige zu Delationen. 3ch befümmre mich um nichts und weiß von nichts. Dies ist bie Burg und bas Sans-Souci meiner sofratischen Philosophie. Se weniger ich mir anvertraut weiß, beste glücklicher! C'est mon goût, ma gloire, mon repos. Bo es aber auf Rechenschaft ankommt, ift mir jeter Strobbalm ein Pfahl vom Zann, und ber fleinste Bruch wichtig zu einem Revisions-Receß ober querelle d' Allemand." --- "Stockmar verbient mein ganges Mitleiben, ich bin ber glücklichste Mensch im Bergleich feiner, und schaubre bafur, mich an feiner Stelle gu benfen. Go wenig ein Mann wie er auch mahrer Freundschaft fähig ist, so hat er boch ben guten Willen gehabt, mein Freund gu fenn, und bies ift in meinen Angen ein Character indelebilis. Aber mein Nachbar zu Linken (Marvillier) ist ein coguin parvenu, und von ber Rage, die nicht Gott, nicht Menschen treu ist, ber nichts wie Chicane versteht, und beffen Chicane nichts als Betife ift, ein Schandflock sowohl als Pest bes Dienstes, zehnmal mehr als ber infame Dieb B - - -, ber Protégé bes verftorbenen Lumpenhundes Magnier\*) -- - - "

Wir werben noch später Gelegenheit finden von bem übeln Geiste ber Verwaltung, wie er sich in einzelnen Berfönlichkeiten barftellt, uns näher zu unterrichten. Bei Samanns rudhaltlofer

<sup>\*)</sup> Beh. Rath Magnier mar Beneraldirector in Rönigsberg gemefen.

3. Car v. Wahrheitsliebe wird aber ber tiefe Unwille, welcher ihn erfüllte, 4767—77. ohne Zweisel auch seinen Anstruck in jener Beschwerteschrift ershalten haben, und daß er sich damit seiner vorgesetzten Behörde nicht zum Besten empsehlen mogte, darf wohl als unzweiselhaft angenommen werden. Auf seine diesmalige Eingabe war wenigstens ein Bescheid erfolgt. Anders ein Jahr vorher, als er seine Bücher zu verfausen beabsichtigend bei der obern Behörde in Berlin um Diensthefreiung für die Zeit der Auctionsstunden nachgesucht hatte. Er blieb ohne Antwort auf seine zwei desfallsigen Eingaben, deren erstere vom 18. August 1776 zu lang, um hier mitgetheilt werden zu können, in den stärksten Austrücken seine Noth, die Mängel der Verwaltung nach den unmittelbar von ihm gemachten Ersahzrungen und den seinem Könige darans erwachsenden Schaden schildert. Aus der zweiten vom 1. September 1776 möge Folzgendes hier einen Platz sinden:

"Un apprentissage assez précieux de 10 années, que j'ai sacrifiées avec mes yeux et ma santé plutôt dans votre service que de celui du roi, la dévotion et la persévérence, avec laquelle j'ai été le souffleur de Vos plus grands auteurs qui se sont signalés dans ma patrie par leurs excès de brutalité et de lâcheté: la naivité du rôle, que vous me forceriez peut-être de jouer encore, malgré la stupidité de mon caractère, enfin un monde de misère progressif du mal, en pire, et sourd pour les formules communes et règles ordinaires, ont tant rassasié mon animosité patriotique, que je suis soûl de vivre et d'étre plus long temps sur le même pied."

Hatte aber Hamann mit schnerzlichen Empfindungen, wie wir sie dier ausgedrückt finden, in seiner früheren Stellung zu fämpfen gehabt, wie mag ihm zu Muthe gewesen sebn, als er statt geshofften Friedens und größerer Sicherheit, sich nach seiner Beförsterung gleich wieder von der schlechtesten Gesinnung angeseindet und von Bestrebungen der Mißgunst und des Sigennunges umgeben sah! Und in der That blied auch aus diesen Ersahrungen ein Stachel in seinem Gemüthe zurück, daß er der nenen Lage ausfänglich nicht recht froh werden konnte. "Ich bin mit meinen hiesigen Vorgesetzten auf gutem Fuß," schreibt er, "aber im Mißstranen zu leben, ist nicht für mein Gemüth." Und dann: "Unsgeachtet aller meiner Talente im Essen, Trinken, Schlasen, wird

mir mein Leben zur Last, und ich bin geprefit wie in einer Kelter. 3. Cap. v. 3ch muß von 7 Uhr bes Morgens bis 6 Uhr bes Abends auf meinem Boften Schildwache balten, ohne Arbeit, als ein leidiges Lesen, wodurch ich mich zu betänden suche."

Entfrem.

Schmerzlich war er auch berührt worden burch bas Verhalten bung Pen Bengels, ber ans bem Kanterichen Weschäft geschieben, mit bem Director Stockmar und beffen Tochter in nahe Berbindung getreten, und fich von Hamann, ber fich fo oft und nach so vielen Seiten für ibn verwendet, in gleichem Magke gurnicaegogen batte. Diefer schreibt an Herber unterm 13. July 1778: "Benzel ist hier wie ein Betrüger und Schelm befertirt." Er ging nach Arafan, wurde dort anfänglich Hofmeister bei einer jungen Sauptmannswittwe, und um seines endlichen Schickfales bier noch gleich zu gedenken, fo erfahren wir barüber ans einem fpateren Briefe: "Bengel melbet aus Krafan, bag er ben Weibern entjagt, bie beiligen Weihen angenommen, seinen blauen Rock mit rothen Alappen in einen ichwarzen mit Mantel und Aragen, und feine Batrontasche in ein sehr schönes goldenes Actichen verwandelt bat, als Abt, Bibliothefar und Professor ber griechischen und beutschen Sprache. Reicher Stoff jum Rachtenken, Buntern, und ben Speichelgang zu erleichtern!"

Endlich ift, che wir biefen Zeitabschnitt schließen, bier noch girdent, zweier Tobesfälle zu gebenfen, beibe Samann auf's Rächfte besebemaligen rührend, ber eine furz vor, ber andere balt nach eingetretenem Glückswechsel; seines alten Freundes, bes ehemaligen Rectors Lindner nämlich, und seines unglücklichen Bruders. Ersterer, gulett Kirchen- und Schulrath, ftarb ben 29. März 1776, und Hamann schreibt barüber an Herber: "Er nahm mit viel Muth und Ergebung Abschied von mir. Sein lettes Wort, bas er mir wiederholentlich zurief, so lange er mich sehen konnte, war: Au revoir, au revoir! Dieses poetische Lebewohl war ungemein rührend und treffend fur mich." In einem Briefe an ben Dr. Lindner in Mietan beifit es bann noch: "Sie haben Urfache, Gott mit uns Allen bier für die Gnade zu banken, daß unfer seliger Frennd und Bruber gewürdigt worden, so früh durch Leiben vollendet zu werden. Er hat vom Anfange an fich zu feinem Tobe gefaßt gemacht, und sowohl Zeit als Luft gehabt,

3. Gar. v. sein Haus im eigentlichen Berstande bis auf die geringste Kleis 1767—77. nigkeit zu bestellen, bis auf das Lied vorgeschrieben, das man ihm beim Berscheiden noch vorsingen sollte: "Wenn mein Stündlein vorhanden ist." Ich habe ihn bis auf die letzten Tage fast immer arbeitend gesunden, und mehr als einmal im halben Scherze gesagt, daß er noch mit der Feder in der Hand verscheiden würde, welches beinahe eingetrossen, da er gestern noch mehre Zeilen mit zitternder, sterbender Kand geschrieben. Mich hat sein Siechbett sehr erbant, so wie unsre Freundschaft seit der letzten Hälste des vorigen Jahres von neuem wieder gegrünt hat, und zur vorigen Vertrauslichseit unsrer Jugend wieder zurücksehrte, welche durch meine eingezogene Lebensart und seine Umtss und Verussgeschäfte ziemlich unterbrochen war."

Tod des Bruders.

Sein Bruter starb ten 25. August 1778, ein Totesfall, ber intessen bei bem traurigen Zustante, worin sich ber Unglückliche seit Jahren befunten, wohl schmerzliche Rückerinnerungen und viele trübe Stunten wecken, aber toch in ber That kaum anders als eine wahre Befreiung und Erleichterung von Hamann empfunden werben mogte.

## Viertes Cavitel pon 1222 bie 1285.

hamann in der nen gewonnenen Stellung. Gefundheitszustand. Gefchaftliches und außergeschäftliches Ceben. Cod alter Freunde und neue Bekannt-Schaften. Linanzielle Tage. Entziehung der f. g. Fooi-Gelder.

Bon ben nun noch folgenben Lebensjahren Samanns ift gu- neber Die nächst bie Zeit bis zum Jahr 1785 näher ins Auge zu fassen, Gefund, tie wir ihn im ruhigen Besitze seines Bostens und in anfänglich ungeschmälertem Genuß ber bamit verbundenen Revenüen binbringen feben, umgeben von feinen vier Kintern, über teren Wachsthum und Gedeihen er sich gern mit abwesenten Freunden unterbalt, und in gewohnter Weife findirend wie febreibend beschäftigt.

Bu ben Unnehmlichkeiten feiner neuen Stellung geborte vor Allem seine Freiwohnung, Die zwar nicht ben früheren Umfang behalten, sondern bei ber neuen Ginrichtung um zwei icone Stuben verkleinert worden war. Die Frende baran wurde ihm nur zu Anfang einigermaßen verfümmert burch jenen wiberwärtigen Streit mit ben Erben seines Vorgängers; auch förperlich fühlte er fich oft unwohl, schwer und träge, und feine natürliche Abneigung gegen äußerliche Störungen und Geschäfte vermehrte gelegentlich ben Drud ber Sorgen, bie ben angfilichen Mann mitunter im Sinblick auf feine ökonomische Lage, auf bie Bedurfniffe ber Gegenwart und ber Zufunft überschleichen konnten.

Während seines gangen Lebens litt er viel an Fluffiebern und Berichleimung; wegen eines angeerbten Schwindels mußte er fich von jeber ber Sulfe eines Stockes bedienen, und mabrend ber Schulgeit von einem Anaben, ber seinen Sut aufgesetzt, mit einem giftigen Sautausschlag angestedt, war er früh ein Rahltopf

4. Cap. v geworden und mußte eine Berucke tragen. Das Alles mogte ihn 4777—85. älter aussehen machen als er war, und so schreibt er einmal an Scheffner: "Ich hatte mir ben Unterschied ber Jahre unter uns größer vorgestellt, weil ich fürzlich die Ehre batte, von einem febr galanten Juden für einen Siebziger angesehen zu werben."

> Bu jenen häufig wiederkehrenden Erfrankungen gesellten fich später Podagraaufälle, und er schreibt barüber: "Mein Bett ift von Besuchern fast täglich belagert gewesen: hente vor 14 Tagen war der Graf Kahserling und diese Woche ber Kangler von Korff Beibe Excellenzen versorgten mich mit Mitteln, und gebrauchte und nicht gebrauchte haben Gottlob ihre Dienste gethan. -- -Usmus (Claudius) hat mir noch nicht zum Podagra Glud gewünscht. Ein recht tief geholter Seufzer thut mir fo gut, wie eine Motion. Un Kraft zum Athemholen scheint es mir also nicht zu fehlen. Alles was mir gefällt, macht meine Augen mäffrig. Scheint ein Character ber finftern Schriftsteller ju febn, und ber Fehler mehr aus bem Bergen als bem Berftante zu guillen."

> Un einer andern Stelle äußert er sich gegen Berber (21. Februar 1779) über sein Befinden und seine Umstände: "Jest bin ich wieder 14 Tage häuslich und zum Theil bettlägrig gewesen an Flufficher, verdorbenem Magen und einem Schaben, ben ich meine Philisterflechte nenne, und bie mich feit vielen Jahren beunruhigt, aber niemals jo viele Schmerzen als tiefes Mal gemacht hat. 3ch habe so viel Annstrerständige bereits consultirt, die mich alle mit ber Furcht eines fünftigen lebels, bas fiftulos werben kounte, ausgelacht haben. Jedermann erflärt fie für eine unschuldige Rlechte, die fommt und vergeht, und weiter nichts auf fich hat. Desto besser für mich."

"Was aber ben eigentlichen Schaben Josephs betrifft, jo ist finanzielle bie Auflösung besselben eben bas für mich, was jenes Fischer= Rathfel bem blinden Somer gewesen fenn foll. Den einzigen Dienst im Lante, ben ich mir felbst gewünscht habe, ohne ibn hoffen zu burfen: fast nichts babei zu thun und zu verantworten, als Schildwache zu halten mit einem Buch in ber hand - freilich wohl ein Haupt-Aliment meiner Sprochondrie; denn daß es mir baran nicht fehlen fann, ist fein Bunder, wenn Gie fich meine stätige Lebensart von 1767 an vorstellen, meinen natürlichen

Sang zum Gffen, Trinfen, Schlafen, nebit bem gangen Gefchmeiß 4. Cap. v. von blinden und heftigen Leidenschaften in petto. Auch keine 1777-85. Hauptschulden, wie Sie muthmaaken; alles beläuft fich auf 100 x. die mir Hippel feit einem Jahr ohne Termin und Jutereffen vorgeschoffen, und einige andre Aleinigkeiten. 3ch schreibe jeben Beller an, besuche fein öffentliches Saus, erlaube mir feine Uep= pigfeit, weber in Kleibung noch Lebensart, bitte Riemanden zu Gaste. Trot allebem habe ich z. B. voriges Jahr, bas noch leiblich gegen bie vorigen gewesen ift, gegen 1900 fl. ausgegeben, und 1765 fl. eingenommen. Diefe Scham und Schande, nicht auszufommen, wenn ich andre gegen mich halte, drückt mich, wie ein enger Schuh ben Leichborn. Wie machen's Unbre bei ber Balfte von beinen Ginfünften? 3ch fann auf ben Grund bes Uebels fo wenig, als auf einen reinen Stat meines Finangwefens fommen."

Gin Theil seines Bermögens steckte in Säufern, zu beren einem er feinen Käufer finden fonnte, und über beren andres ein Concurs in Aussicht ftant. "Ich follte," heißt es, "ein Mann von wenigstens 12,000 fl. fenn, und fanm bie Salfte biefer Ginfünfte ift liquid, und ich weiß nicht, wie viel es mir noch foften wird, die größre Sälfte liquid zu machen. Un Berftand und Erfahrung in bergleichen Geschäften fehlt es mir gar, und ich thue Richts ohne Anderer Rath; demungeachtet komme ich nicht von ber Stelle. Meine Birthichaft fing ich, außer meinem Behalt, mit einem Fonds von 15,000 fl. an, wovon 1 bas meinige, und 3 bes Bruders waren. Das Geschleppe ber Bücher und ber Buftand meines Cretinen ricthen zum Ankauf eines Baufes. Meine Rechnung babei mar falfch, indem ich burch ein Sigenthum an Miethe zu gewinnen glaubte. Ich wurde beim Ankauf und Bau betrogen - und bufte freiwillig beim Wiederverfauf ein. 3ch fab meiner Urmuth mit Zufriedenheit und Freude entgegen: nun schwebe ich als ein unglückliches Umphibium zwischen Furcht und Hoffnung, habe ben Schein bes Weizes von augen, und ben Wurm ber Verschwendung von innen, ohne bag ich mich gegen bie Schlla und Charpbois zu retten weiß, als burch Gebuld und Vertrauen auf eine höhere Rraft, meine Denkungsart ober mein Schickfal gu forrigiren. Alle meine Unorbungen fliegen jum Theil aus einem

4. Car v. Ibeal von Trunng, tas ich niemals erreichen können, und toch 4777-85. nicht aufgeben kann — aus ber verdorbenen Maxime, die in meinen Fibern liegt: Lieber nichts als halb. Ohne einige Ahnung einer bessern Zukunft würden mich die natürlichen Schlüsse aus den Phänomenen des Gegenwärtigen röllig unterdrücken. — — — — — So viel von dem Sitz meiner Verlegenheit, die nicht Geiz oder Einbildung, sondern eine wirkliche Unordnung ist, der ich nicht abzuhelsen weiß, als durch Zeit und Geduld. Weil es mir in dergleichen Angelegenheiten gänzlich an Alugheit und Weisheit sehlt, und ich durch allen Rath nicht weiter komme, so muß ich auf Zeichen und Wunder der Vorsehung in leiblichen Tingen Rücksicht nehmen. Salz und Friede ist auch mein Motto. Daß alles bei mir teerer Gedankenplan bleibt, ist alle mein Heil und Thun nach den letzten Worten Tavits. 2. Sam. 25."

Später, ben 2. Januar 1780, außert er fich gegen Berber befriedigter über bie Ordnung seines Bermogens. Go beifit es einmal: "Wie ich vorgestern meinen Abschluß machte, fant ich Ausgabe 1522 fl. Einnahme 1522 fl. 9 gr. also 9 gr. plus, "eine Freute, bie ich seit 1774 nicht geschmedt," und bann: "3ch habe Sie, lieber Berber, an meinem Rummer Antheil nehmen laffen. Gettleb, ich bin nun mit meinem Abrocaten auseinander, und meine Caden fint wenigstens auf gutem Bege, in Ordnung gu bleiben. Diein Capital ift zwar auf bie Sälfte geschmolzen, boch behalte ich mehr übrig als ich geracht, mein Etat ist jetzt rein, und ich habe einen ehrlichen Mann gefunden, ber fich bamit abgiebt, tie Säufer zu unterhalten und bie Zinsen einzuforbern. Lehrgelt ift mir nöthig gewesen, und wie ungablige Leute haben von ihren Meltern und Verwandten nichts. Jest ist mir bas Erb= theil, wegen tes babei gehabten Berluftes und Berbruffes, als wenn ich wie mein feliger Bater, felbst erworben hatte burch eignen Schweiß und Gleiß, zum neuen Segen geworben, wofür ich Gott banfe."

hppochend Unwand: lungin. Ueber sein und ber Seinigen Befinden schreibt er einmal: "In meinem Hause befindet sich bisher Gottlob alles nach Herzenswunsch, bis auf meinen alten grauen Ropf, ber im ewigen Taumel und Schwindel ist, ohne selbst zu wissen was ihm fehlt, als baß er nicht an seiner rechten Stelle baheim ist." Ein andres Mal

melbet er bem besorgten Freunde: "Sie forgen, mein bester i. Can v Herber, für meine Gefundheit und Erhaltung. Sier mögte es 1777-83. auch wohl heißen: Arzt, bilf bir felber! Mein Schwindel icheint mit ben Jahren eber ab- als zuzunehmen. Wo Gie 3bre Zeit hernehmen, alle Arbeit zu bestreiten, begreife ich nicht. Mich verderbt eber zu viel Begnemlichteit, zu viel Rube und Muke: benn im Grunde habe ich weber Geschäfte noch Berantwertung, und ungeachtet mancher Vortheile, Die manchen neibisch und eiser= füchtig machen, lebt fein größerer Neantontimoronmenes, ber bei bem größten Sange jum Arbeiten und Genießen weber eines noch bas andere fann, als bin und bertaumeln, wie Roab in feiner Arche. Diese Angst in ber Welt ift aber ber einzige Beweis unserer Deteregenität. Denn feblte uns nichts, jo murren wir es nicht beffer machen als bie Seiten und Transcendental-Philosophen, tie von Gott nichts wissen und in die liebe Natur fich wie die Marren vergaffen; fein Seimweh würde uns anwandeln. Diese importinente Unrube, Diese beilige Spronchendrie ist vielleicht bas Fener, womit wir Opferthiere gefalzen und vor ber Fänlniß bes laufenden Seculums bewahrt werden müffen. - - - -Die Erhaltung und Fortsetzung Ihrer Freundschaft tret aller meiner Unwürdigkeit ift bas beste Wort von Troft und Aufrichtung. Auch ohne Hoffnung eines Bessern hier, ist mein Loos immer sehr erträglich und vielleicht beneidenswerth. Bielleicht ift meine bopodondrifche Stätigfeit ober Starrincht mir wohltbätiger, als bie unbefangenste Wirksamkeit. Was weiß ich? und was bulfe es mir es zu miffen, wenn es unr geschieht? Ift ein wenig Sarthörigkeit, wie meine, nicht angemeffener einem fo verstimmten 3n= strument, als 3br musikalisches Geber?"

In einem Briefe an Lavater (Dom. 11. p. Epiph. 1778) endlich beifit ce:

"Innigst geliebter Freund! Gie beten um Muth, nicht unter ber Last ber Geschichte zu sinken - und mir vergeht aller Muth unter ber Last langer Beile. Gleichwohl bient mir selbige jum Schlüffel ber beiligen Laune im Predigerbuche; mehr Abudung als Rachweben!"

"Es ift ungefähr ein Jahr, bag ich ben einzigen Dienst im Lande, ben ich mir gewünscht, und auf eine febr eindrückliche und

7

4. Cap. v. recht ausgesuchte Art erhalten, aber seitrem bin ich von dem Ge=
nusse nusse mehr als je entsernt gewesen. So ging es
ben Juden, die Josua zur Ruhe brachte, ohne zu wissen, daß noch
eine Ruhe vorbanden ist dem Bolke Gottes."

"Ich begreife selbst nicht, wie meine Gesundheit bei der sitzenden Lebenkart, bei dem starken Appetit zu essen und zu trinken und zu schlasen, bestehen kann. Bei aller dieser Unthätigkeit eines sympathetischen Zuschauers thun mir manchen Abend die Knochen so wehe als irgend einem Ihrer olympischen Kämpfer,\*) ober unserer eircensischen Klopfsechter, so daß ich manchmal kaum die Nachtwächterstunde abwarten kann, sondern mich mit vollem Halse in die Federn werse mit einem:

 $\mathfrak D$  wie gut wird's sich nach der Arbeit ruhn! wie wohl wird's thun!"

5'8. ge: idaftliche Stellung.

In der That, fein Dienft, den er fich immer gewünscht, bot wenig, vielleicht zu wenig Beschäftigung, aber um so mehr Ge= legenheit, Ginblide in bas gange Getriebe biefes Theiles ber offentlichen Sanshaltung gn thun, Die fein rechtschaffenes Gemuth immer aufs Reue emporten und mit Efel und Widerwillen erfüllten. "Meine Schildmache," beift es, "geht von Morgens bis Mittag, von 2 bis 6 bes Abents im Sommer. Das Minimum ift bas Gefets meiner Wirffamfeit, ober vielmehr Unthätigfeit. Je weniger ich weiß, besto weniger habe ich zu verantworten. Ich habe werer mit Accije- noch Zollsachen bas geringfte zu thun, sondern bin von Gottes Gnaden lediglich Berwalter der beiden Magazine, wovon eins bereits fast eingegangen. Die Licenttrager steben unter mir, und nur bie Waaren, welche über bie erlaubte Zeit liegen bleiben, fommen in mein Depot=Register. Unwissen= heit und Rube ift mein Loos, mein Clement und mein Wunsch - - - Ich habe eben die Urjachen zu schweigen, die ich babe, mich von allem Umgang gurückzuziehen: Furcht und Mißtrauen, Andre mit meiner Sprochondrie und Beantontimorumenie

<sup>\*) &</sup>quot;Wer, wie Buthagoras den olymvischen Svielen zuschaut, hat so wenig Luft, als Geichick, mit zu laufen: er sieht aber auch ohne Neid ben Sieger und ohne Mitseiden seine Nebenbuhler und sich selbst an." Schriften I, 416.

angufteden. Wie glücklich bie Lente, bie fich mit ber erften besten 1. Gar. r. Erflärung bes Weltlaufes begnügen, und sich bas Nil admirari 1777 bes Weisen getroft zueignen burfen. 3ch fann aus jeber Aleinigfeit bes täglichen Lebens, Die mir alle Tage guftößt, nicht flug merten, und stanne über meine hänsliche und öffentliche Lage. Unser Director (Stockmar) foll versetzt werben, und ber Mann ist ein wahrer brennender unversehrter Dornbusch für mich. Bett ist er feinem Beibe nachgereift, Die bereits ben zweiten Commer an ber polnischen Gränze mit einem verabschiedeten Offizier zubringt, obnaeachtet fie ben Mann ichen burch eine alte Freundschaft mit einem Project= und Fajencemacher rninirt hat. Gin ehrlicher Menich muß fich ichenen und fürchten, einen folden Chef gn seinem Rachbar zu haben, und bennoch zieht er mich bisweilen mit ben haaren gn fich. Die traurige Figur in meiner Seele bei einem folden vis à vis läßt sich benfen. Unterbessen soll sein Nachselger abermals ein Maitreffenhänger febn, beffen Benfion man ersparen will."

lleber Stockmar und beffen später geschiedene und hernach an jenen Offizier wieder verheirathete Fran, sewie über seine Tochter Selma, um bie mir Pengel fich bemühen jaben, schreibt er später (1787) einmal an Jacobi:

"Das Matchen hat allen Muttermit geerbt, und ift ein Liebling bes verbleudeten Baters. Mein Berhältniß zu ihm fannft Du Dir leicht vorstellen, und wie ich mich frümmen muß, um mit ibm nichts gn thun gu haben und wie mir gn Minthe gewesen, ba er mich Anfangs zum Vertrauten seiner hänslichen Gränel machte, ich aber ihren Schlangenforf mehr als seinen fürchten und verabichenen mußte."

Und wie wir ihn hier über Stockmar und beffen Nachfolger jich beflagen hören, jo wird mit jehr wenigen Ausnahmen bas Verwaltungspersonal überhanpt so beschaffen gewesen sehn, bag Hamann in keiner andern als gang angerlichen Beziehung gu bemselben stehen konnte. So schreibt er an Herrer (17. April 1779):

"Licent-Buchhalter Pornow, mit bem meine Loge burch eine Scheidemand verbunden ift, und mit bem meine Berufsarbeiten beinahe allein zusammenhängen, erichof fich ben 11ten, nachbem

4. Car. v. er umsonst zum Gift seine Zuflucht genommen. Er ist so eava1777-85. lièrement aus der Welt gegangen, wie er gelebt hat!"

lleber einen andern traurigen Vorfall hören wir ihn (4. Aug. 1786) sich gegen seine Freundin Courten äußern, wenn er dieser beiläufig erzählt:

"Unser Provinzial-Rendant hat heute einen Auftritt gemacht, von dem die ganze Stadt redet. Er ist in eine Art von Wahnssinn gesallen. Man erzählt von einer Neigung zu seiner eignen Schwester-Tochter, die aber meines Wissens noch ein Kind sehn muß und das Uebel scheint wohl älter zu sehn als der Ausbruch; auch wird der Liebe und der Bernunft vieles aufgebürdet, das feines von beiden sich träumen läßt, weil es unter den Liebhabern soviel Gecken als unter den Philosophen giebt."

Endlich gebenkt Hamann, wie wir gleich hören werden, noch einer Urlaubs-Ertheilung an ein ganz unwürdiges Subject, die ihm selber verweigert wurde, und berartige Erfahrungen machen jene unheimsliche Stimmung im Allgemeinen erklärsich genug, welche ihn z. B. gegen Reichhardt (unt. 18. Juni 77) damals, beim Antritt der neuen Stelle und in Verfolg der vielen Verdrießlichsfeiten, die damit verbunden gewesen, sich dahin aussprechen läßt:

"Sie können fich leicht benfen, wie es in einer öffentlichen Hansbaltung zugeben muß, wo postes de confiance solchen Geschöpfen anvertraut werben, und ob berjenige ein Feind ober Freund feiner Borgefetten ift, ber bei ber tiefften Unterwerfung und Ergebenheit in bas Joch ber Subordination — murrende Seufzer nicht unterbrücken fann. Sie werben es mir baber nicht verargen, wenn ich den ganzen geschlagenen Tag in meiner Loge balb bas neue Teftament im Grundtert, balb ben Shafespeare ober einen autorem classicum lese, weil ich es zu meiner Maxime gemacht, mich um nichts zu befümmern, und die ganze Welt wie einen Roman ansehe, der ben Titel zu führen verdient: Man muß nicht glauben mas man sieht. Die droits du roi sint fo beschrieen wie Moses Hörner; wenn noch bie Chicane ber Zaunfönige und ihr Ablergeschmack am Luber bes Plus bazu kommt, jo ist leicht zu erachten, bag jedermann bie Lust zu leben, geschweige zu wandeln und zu handeln vergeht."

Alehnlich in einem Briefe an Herber (10. Man 81): "Mir 4. Cap. v. geht es nicht beffer als Ihnen, sondern vielleicht ärger in meiner 1777 öffentlichen Lage, und ich weiß bem öffentlichen llebel nichts anberes als ein Uns und Enthalten entgegenzuseten. Dir fint Die Bante fo gebunden, bag ich nichts bin, und unter lauter Ufurpatoren leben, und bei ber Rolle eines Brutus bejorgen muß, ein wahres brutum generis neutrius zu werden. Alles reißt en roi ben Schein bes Rechtes an sich, und wirft sich jum Despoten auf, und schlummert, wie ber weliche Geschmack, auf seinen Yorbeeren ein. Bas bas Tollite bei ber Cache ift, fo ift mein Fall von ber Urt, baf er sich gar nicht angenscheinlich machen läßt, benn ein Versuch, bieses zu thun, ist mir theuer zu stehen gefommen. Es ift aber nicht möglich, ohne Erfahrung flug zu werten. Natur und Aunft haben einen Gang, ber fich nicht träumen läßt und a priori nicht eingesehen werden fann. Unterdessen sebe ich ber festen Soffung, daß sich bas Ende von Allem gu Gottes Chre entwickelt - und was ist eine größere Chre als bie, unfer Glud burch und wider unfrer Teinde Willen berverzuhringen? Dieß ist der wahre lapis philosophorum in unserm pater noster; Fiat voluntas tua! wemit ich Ihnen und mir selbst eine gute Nacht wünschen will".

Wir seben solchergestalt Samann in einer, wenn auch burfti- Gein gen, fo bech mit feinen bescheibenen Unsprüchen einigermaagen außerges übereinstimmenten Lage; ber Druck aber, ben Leben und Umftande geben Mite auf ihn ansübten, wäre ihm in feiner andern erspart geblieben, und neue weil der Reichthum und die Beweglichkeit Dieses Geistes nicht blos gebend und austheilend wirften, sondern sich nicht weniger in ber feltnen Empfänglichfeit für Die verschiedenartigften Gindrücke zeigte, und sein Berg einem vielstimmigen Inftrumente alich, beffen Saiten bie leifeste Berührung erflingen machte.

Bor Allem erfuhren bas seine Freunde, in und mit benen er lebte, und beren Intereffen er eben fo febr zu seinen eignen zu machen wußte, wie er ihnen Theilnahme für bie eignen gutraute und zumnthete. Wurde bie Reihe ber alten gelichtet, fo traten doch anch jüngere wieder an deren Stelle. In jener Beziehung mußte er sich schmerzlich berührt fühlen burch bas um tiefe Zeit Tennete (1783) erfolgte Ableben bes Licentraths Laufon und bes Professors ganfon.

4. Cap. v. Kreutfeld. Der erftere ftarb gang plötlich, nachdem Samann ibm 1777-85 wenige Tage vorher auf ber Strafe begegnet, scines franken Undiebens wegen eine Cur empfohlen, und auf beffen ablehnente Erwiederung bie warnende Bemerfung gemacht hatte: "Eh, wenn ber Tob kommt!" Diesem widmete er bann eine Zeitungsanzeige, worin es beifit:

> "Laufen ftarb allhier nach einer breitägigen Krankheit eines so unbemerkten und gemächlichen Tobes, als sein Pfab durchs Leben (secretum iter et fallentis semita vitae) gewesen war. Dem ganzen Publicum ift seine unbestechliche Recht= schaffenheit und fein punctlicher Dienst- und Pflichteifer als Einnehmer bei ber Licent-Blombage befannt gewesen. Seine Trene, Sagacität, Talente und Ginfälle machten ibn gum Liebling feiner wenigen vertranten Freunde. Bei fehr entichiebenen Unlagen und Reigungen zu einer größern Rolle bes Gluds, hat unser preuffischer Diegenes in einer feltnen Ginförmigkeit und ächt antiken Apathie und Armuth gelebt." - - -

Tod des Areupfeld

lleber Krentfelds Tob ängert er sich in einem Briefe an Profesiors Reichhardt 15. December 1783: "Bon Hippel eilte ich zu unserm Arentfeld, ben ich fanm mehr lebend ju finden glanbte, weil er ten Tag vorher von Kant Abschied genommen. Sie können sich faum bie poetische, liebensmurtige Schwarmerei vorstellen, worin fich bas letzte Del feiner Lampe zu verlieren scheint. Tob und Leben scheint bei ihm gusammen gu fliegen, daß er selbst nicht mehr ben Uebergang ju unterscheiben im Stande febn mag. Erinnerungen und Uhnungen laufen burch einander, wie Bag und Discaut in einer Harmonie, die mich in eine Art von Tanmel

Erb ber alrātbin Lindner.

Bu ben Scheibenben gehörte ferner bie alte S2jährige Con-Conniteri. fistorialrathin Lindner; doch gab ihre Erfranfung jenem Sohne Unlag, nach Königsberg zu eiten, welchen wir oben als Nachfolger Samanns auf Grünbof fennen gelernt, ber bamals im Begriff stant, bas Studium ber Theologie wieder aufzunchmen, sich aber später für bie Medicin entschieden, und nun seiner Mintter er= wünschte ärztliche Sulfe geleistet hatte. Samann schreibt über ibn 22. October 1783: "Un Dr. Lindner, ber nach Wien abgereift, habe ich einen guten Sans: und Leibargt verloren, ber fich bier

feiner alten Mintter zu Liebe selbst ausgeopsert. Sie trieb ihn 4. Cap. v. selbst fort, oder gab ihm vielmehr seinen Abschied, ohne den er sie 1777-83. nicht verlassen haben würde; und ungeachtet ihr Gedächtniß so geschwächt ist, daß sie beinahe nichts von dem weiß, was um sie vorgeht, so wurde diese Idee seiner Abreise niemals schwankend, sondern erhielt sich unverändert in ihrem Sinn. Ein ganz außersordentliches Phänomen in meinen Angen! Ich kann Ihnen übrigens nicht genug sagen, was für ein reiser, edter Mensch aus diesem Manne geworden. Ich hielt seinen Entschluß, so spät die Medicin zu studien, sür eine neue Luackelei oder Familienzug, aber nichts weniger als das. Sein Herz und Seele hängt an dieser Wissenschlußen, geht er in Anschlußer nicht Bestiedung zu Bertin gesunden, geht er nach Wien."

Anch mit einem Bruder bieses Lintner, tem Hosarzt Lintner Gin junger in Mietau, trat Hamanu um jene Zeit wieder in ein näheres Ginduner Berhältniß, indem er, wenn auch nicht ohne Bedenken, sich entschältniß, indem er, wenn auch nicht ohne Bedenken, sich entschältniß, indem er, wenn auch nicht ohne Bedenken, sich entschäftlich ben lejährigen Sehn des Freundes ins Hans zu nehmen, um ihn für die Universität verzubereiten. Das Auerbieten siel gerade in die Zeit, als den Zellbeamten die Freigelder entzegen werden, weven gleich näher die Rede sehn wird, und daher ein anderweitiger Zuschuß willfommen genug erscheinen mußte. Das aber hinderte ihn nicht sich gegen den Freund, von welchem verlantet, daß er in Geldsachen etwas genan sen, auf eine sehr esseise auszusprechen. Hamann hatte nämlich, was das Kestgeld betrisst, 400 fl. als geringstes und 500 fl. als höchstes genannt. Nun schieße Lindner wohl seinen Sehn, ließ aber senes Schreiben zus nächst unbeantwortet. Sine Weile wartete Hamann, dann aber schrieb er an Lindner (31. Januar 1783):

"Es ist mir sehr betrübt, daß Ihre aurea praxis Sie vershindert hat, auf mein letztes zu antwerten. — Da der Landess vater mit Einziehung der Foeigelder mir zu hoch ist, seinen Geiz ahnden zu können, so din ich wenigstens sest entschlossen, diese ebenso lächerliche als abschenliche Leidenschaft, welche eine Wurzet alles Uebels ist, we ich nur kann, zu versolgen, am meisten aber an meinen guten Freunden."

"Wenn Sie also höchst zu verehrender Herr Sofrath! Bedentlichkeit finden, sich zwischen 400 und 500 fl. zu entscheiden, so 4. Cav. v. sehe ich mich genöthigt, Ihnen auzumelben, daß ich unter 600 fl., 1777—85. vom 27. Januar angerechnet nicht den Unterricht, will nicht sagen, den Unterhalt Ihres unschuldigen Sohnes zu übernehmen gesonnen bin, denn St. Paulus sagt 1. Tim. 5, 8: "So aber Jemand die Seinen, sonderlich seine Handgenossen nicht versorget, der hat den Glauben verläugnet, und ist ärger denn ein Heide" und es wird mir ebense leicht werden, die Freundschaft der ganzen Welt zu verlieren, als einem Manne, der sich zu keiner Pflicht als zu dem Gelde versteht, Scham, Glauben und Ehre und Gewissen und guten Namen.

"Werren Sie so reich und glücklich wie der Salomo im Norsten. Dies sind die letzten Gesinnungen Ihres alten ergebeuen Freundes und Dieners."

Die Antwort auf Diejes Schreiben, mittelft beffen Lindner fich zu einem Koftaelre von 500 fl. verstanden, ließ nicht lange auf fich marten; bas gute Verhältniß mar burch biefes Intermezzo nicht gestört worden und Hamann widmete sich mit Eifer ben Bflichten, welche er burch biefen neuen Beruf überfommen hatte. Die Briefe aber, welche er in biefer Beranlaffung an den Bater schreibt, und aus benen später Räberes mitzutheilen sehn wird, fönnen als musterhaft bezeichnet werden durch die sieh barin aussprechende Offenheit und Freimuthigfeit nicht weniger, als durch bie Erziehungsgrundfäte, welche er einfließen läßt, und die nube= fangene und jeder Pedanterie baare Art, wie er sich bem etwas verwöhnten Zögling gegenüberstellt, und fein Berhältniß zu ihm regelt. Gin paar characteriftische Meußerungen werben am Schicklichften schon bier einen Plat finden. Samann batte gleich Un= fangs ertlärt, fich nur probeweise auf bas gange Berhältniß einlaffen zu können; und feine häusliche Lage nicht weniger, als die Berfönlichkeit bes jungen Mannes nöthigte ihn ichon nach einem balben Jahr, auf Löfung ber Berbindung anzutragen; ben inftanbigen Bitten bes Baters nachgebend, legte er bann noch ein Bierteliahr gu, und ichreibt fpater an Reichhardt:

"Ich machte einen muthigen Anfang mit Decliniren und Consingiren, in voller Erwartung, daß ich den Efel daran bei ihm mürde bald überwunden haben. Aber Meigung zu Moden, Comödien, geselligen Zeitvertreiben und den dazu gehörigen Verdiensten, hatten

allen Geschmack an Gründlichkeit und Wissenschaft stumpf gemacht. 4. Cap. v. Bon einer Seite gar fein Selbsttrieb, und von der andern ein schon zu reif gewordener Beobachtungs- und Nachahmungsgeist bes Schlendrians und ber movens de parvenir. Die Tiefe bes stillen Baffers wurde auch bald ergründet, und ich mußte mit meiner gemachten Probe zum Beschluß eilen. 3ch schäumte gegen ben Bater, und überließ es ihm, feinen Sohn auf welche Academie er wollte, zu verpflanzen. Ungeachtet unseres Sahnengefechtes wurde uoch ein Vierteljahr eingerännt, und nun ist er zu Meierotto nach Berlin abgereift." In einem ber Briefe an ben Bater beißt es dann: "3ch habe wie ein Bferd gearbeitet, bas Latein bis Oftern burchzusetzen, weil er ohne Decliniren und Conjugiren berfam, und muß mich jett allein einschräufen, ihn in Unsehung ber Sprache zu einem eine academico zu qualificiren - - -Mit bem Englischen ift auch ein ziemlicher Aufang gemacht; nugeachtet tiefe Sprache megen ihrer Leichtigfeit wenig Berbienst in meinen Augen hat, so habe ich sie doch mit dazu gebraucht, ihn auf die Conftruction und beren Nothwendigkeit in allen Sprachen aufmerkfam zu machen. Aufmerkfamkeit, Urtheil, nicht Gedächtuiß - - ift meine Grammatif. Deuten beißt: Begriffe conftruiren, und Moral ift nichts als Syntax. Hierin besteht meine Methode. Uebereinstimmung und Abhängigfeit find meine pas und coupés, und eben dieselbe Symmetrie bes Leibes und ber Guge im Innern hervorzubringen, ist meine Arbeit gewesen. Aber ber schönste Wit bes Seneca und aller Wortfluß des Cicero richten eben fo viel aus, wie Mofes und bie Propheten, wenn es an ber Bfingftgabe bes Geiftes, bes Selbfttriebes fehlt. Durch eine balbige Berpflanzung fann er nur gewinnen, und meine Mühe, ihn mit mehr Gründlichfeit als er bas Sprachrohr ber großen Welt behandeln gelernt, taliter qualiter jum academischen Burger in Ansehung bes Schulorgani zuzustuten, wird rielleicht nicht gang vergebens gewesen sehn. In Ordnung, Wirthlichfeit, Mäßigkeit, Bescheidenheit, Dieut er meinem Sause gum Beispiel und Minfter, aber bas find feine Tugenden benen ich zu viel traue; jo wie bie Fehler, welche Sie bei ihm fürchten, es eben nicht in meinen Augen find. Denn bie ichleichende moralische Seuchelei ift eine ärgre Best und ein größres Modelafter, als es bie Bietisterei

4. Cap. v. jemals gewesen. — — — Es wäre unverantwortlich von mir, wenn ich, ohne Ihre Hossinungen ersüllen zu können, mich abhärmte und verzehrte zum Nachtheil meiner eignen Kinder, die desto nösthiger haben etwas zu lernen, weil sie keine Empsehlungen, kein Geld, keine Unterstühung zu ihrem künftigen Fortkommen von mir erwarten können, und aller der Vortheile beraubt sind, die Ihr Herr Sohn zum Vorans hat, und worauf er Staat machen kann — — — Nehmen Sie sich Zeit, meine Vriese recht zu lesen und ihren Inhalt zu glauben, denn wissentlich lüge ich nicht, aber

Betanntich. mit Sill,

ich trane auch meinen Sinnen nicht." Wollte fich fo bas Berhältniß mit biesem jungen Menschen nicht zu einem dauernben gestalten, so trat er mit einem andern, Namens Chriftian Sill in eine um fo nähere Berbindung; überhaupt aber mogte ber Berkehr junger Leute in seinem Sause ihn lebhaft an bie eigne Ingentzeit und bas väterliche Hans erinnern, wo allezeit junge Vente ein- und ausgegangen waren, und mit ben Rinbern Unterrichtes wie FreisStunden getheilt hatten. Er hatte mit zwei jungen Offizieren, bem Lieutenant von Hogendorp und von Bentevegni Englisch getrieben, und jener quatte ihn um einen Lateiner. "Zufällig," schreibt Hamann an Herber (1781) "höre ich von einem jungen Menschen, ber eine große luft zu Sprachen befäße, einen anten Anfang im Stalianischen gemacht, und fogar bas Spanische auf seine eigne Sant angefangen. Auf ben ersten Blick kommt er zu mir gelaufen, ich fange benjelben Abend bas Englische mit ihm an, und bringe ibn in breien weiter, als meine Blauroche in 4 Monaten gefommen find. Beil mir bas Experiment über meine Erwartung glücklich gerathen, und er noch eine größre Reigung zum Griechischen hat, so mache ich bente ben Anfang, ihn mit meinem Sohne zu tombiniren, und ich verspreche mir viel Fortgang und Beihülfe von Beiden und fur Beibe. Wie fehr ich einen folden Menschen gesucht, und wie tief bas Ideal in meiner Seele gelegen und auf diesen und jenen gewirft, weiß allein mein bunfel Gefühl. Er beißt Christian Sill und ift, wie Kant, eines Schuhmachers Sohn." - "Geftern endigte Sill," heißt es in einem andern Briefe, "mit meinem Sohne, Die Biefter'iche Ausgabe ber Blatonischen Gespräche, und ich murbe feierlich bagu eingeladen. Giner übertraf ben andern an Gifer und Gefühl. 3m letten Buche ber

Bliade bin ich auch schon, und Sill zu Gefallen werden wir nach = 1. Cap v. stens einen Bersuch mit Bindar machen." Der ältesten Tochter Samanns ertheilte Sill überbem Clavierunterricht, und bas Berhältniß gestaltete sich zu ber vertraulichsten Sausfreundschaft, wenn auch die gelegentlich geäußerte Besorgniß Samann's, baß tes jungen Mannes brennente Begierte zu Reifen und Abentheuern ibn nicht lange am Orte weilen laffen werte, verübergebent fich erfüllen follte.

rbact

Ein audrer junger Freund, ber bas Hamannische Baus be- mit Rabesuchte, hieß Raphael Sippel; auch tiefer trieb mit bem Sohne Griechisch und Lateinisch, ein liebenswürdiger Mensch, von bem es später beißt: "In Schaarwert fehlt es mir nicht. 3ch muß Die Stelle meines Sohnes, ben ber Rriegsrath Deutsch nach Gravethin abgeholt, bei einem feiner jungen Freunde, Raphael Sippel, vertreten, einem naben Blutsfreunde unferes Cherburgermeisters - (bessen Freundschaft je älter besto fräftiger wird) und er sowohl als Jedermann findet an dem mahren Raphaels-Gesicht tiefes Anaben Wohlgefallen."

Bornbergebend weilte ferner Beder, ein Better Reichbardts mit Reich. und von biesem eingeführt, in Samaun's Saufe, ber, weil es ibm in Europa nicht gefiel, fein Glück in ber neuen Welt versuchen

wollte, und eine Schrift über Amerika und Demokratie veröffent= licht hatte. Samann fant ungeachtet ihrer bivergirenden Unsichten großes Gefallen an ihm, und fchreibt an Berter: "3ch habe ben Menichen geliebt, und hatte ihn gern einen Sommer bier behalten, wenn ich 100 Gulden zu seinem nothbürftigen Unterhalt hätte ablegen fönnen, wie ich hundert Thaler einmal liegen hatte, als ich Claudins vor einigen Jahren einlud, die ich aber zu meiner Rleibung anwandte, von der ich noch bestehe. 3ch freue mich, ihn wenigstens 8 Tage in meinem Saufe beberbergt zu haben, mabrend meines Bodagra. Er hat mir einen 2 Bogen langen Brief in englischer ober anglosächsischer Sprache geschrieben, bat Abams, feinem Ibeal, ober fich felbst, abnlich gefunden, ohne baffelbe gu merfen, und schwimmt vielleicht gegenwärtig ichen nach Amerika. - - - " Gben fo fcreibt er an Reichhardt: "Ungeachtet ich weber in bem Steckenpferbe ber Demokratie, noch in einer wichtigen Sanptsache mit unserm Better konsonire, fontern viel-

4. Cap. v. mehr diffonire, jo hat doch seine schriftliche Relation mir viel Freute gemacht; fie enthält viel feine, treffliche Buge; feine Beobachtungen find fehr unterhaltend und voller Scharffinn und ehr= licher Laune 3ch, ber ich fanm einen einzigen Thaler gur Gr= giebung meiner eignen Kinter übrig babe, - eine Berfaffung, bie wie ein Geschwür in meiner Seele liegt, und mir bei ihrem Wachethum immer beschwerlicher wird und alle Lebensluft ausfaugt - murte ohne ben geringsten Scrupel und mit Freuden ein ungerechter Saushalter gegen Die Meinigen fenn, wie ber im heutigen Evangelie gegen seinen Berrn. Bei ber jetzt herrichenben Ungerechtigfeit wird aber alle Menschenliebe unter Reichsgenoffen, geichweige gegen Cosmopoliten und Colonisten einer nenen Welt, ju Gis, over concentrirt fich jum Brennpunft ber monardifchen Selbst Defonomie bes Lebens, ber Beit, ber Mittel und Kräfte - felbit ihres Minbrauches - ift für mich eine freisere Bobe, als jene poetische - reines Bergens gu fenn: benn Gott ist größer als unfer Berg und weiß Alles."

mit ben Segenderr' bern.

Auch Die Befanntichaft mit einem jungeren Bruder Des Lientiben Brit, nants Hogentory, ben Reichhardt ihm empsohlen, machte ihm große Frente. "Er ift Page bei bem Pringen Beinrich gewesen," meltet er Gerber; "ein liebenswürdiger Jüngling von 19 Jahren, Liebhaber ber lateinischen, griechischen und englischen Sprache, ein icones, hoffnungsvolles Gemäche, geht nach Holland, wo feine treffliche Mutter im Saag lebt. Er, fein Bruder, Bentevegni, Berr von Anerswald, ein alter Befannter vom Militairstande,\*) nebst Prof. Rrans, wir ichmanften jungst in meiner Laube, und ich anticipirte in Gebanken unfre fammtlichen Geburtstage (herbers, Claubins und feinen eignen), benn bie rechte Teier eines jeglichen burfte vermutblich mehr im Geift, als nach bem Fleisch geschehen." - - -Mit jenem Hogenvory\*\*) blieb er auch nachgebends in Correspondenz, mabrend er an feinem Schüler, ber fich im Spiel ruinirt, um eine traurige Erfahrung reicher werren follte. Er schreibt: "3ch babe biefen gangen verfloffenen Binter nichts für mich arbeiten

<sup>\*)</sup> Sans Jacob v. Anerswald auf Faulen, fpater Landhofmeifter und Dberprafident, eng befreundet mit Prof. Kraus.

<sup>\*\*)</sup> Gisbert Carl, Graf von Sogendorp, ivater Riederl. Staatsminifter.

fönnen, sondern ibn für fremte verschleutert, selbst zum Nachtheil 4. Cap. v. meines Sohnes. Bentevegni ift nun in seine Garnison, Hogen- 1777borp, ber seinen Abschied genommen, nach Holland guruckgefehrt. Sein Charafter wird bier von Allen, Die ihn genaner fennen, aufaegeben; ich verzweifle nunmehr beinahe auch baran, und es jam= mert mich um ben Verfall einer jo großen Anlage. — - 3ch bante Gott, baß ich meinen Enrjum mit ihm absolvirt, und mit meinen gemachten Experimenten meine Erfahrung bereichert, und bort (in Holland) einige Dienste thun fann. Beruf habe ich bagu gehabt, leiver! fein eignes, feiner Mutter, und feines Bruters Bertrauen, und mehr als eine Angel bat er bier verschlucken muffen, Die er zu feiner Zeit auch vielleicht fühlen wird - - -" "Wenn Sie mußten," schreibt er an Reichhardt, (17. Inni 82) ber bamals um einen versterbenen Sohn trauerte, "wie ich ben gestrigen Countag und Abschied bes unglücklichen Hollanders gefeiert, ber sich bier noch eine Hölle erspielt, und selbige vermuthlich für seine mürdige Mutter und Geschwister bort mitbringen wird! 3m Erangelie heift es: Wo ber Bater wirft, ba wirft auch ber Sohn; in ber Natur und Gesellschaft aber: Wo ber Schöpfer gewirft hat, ba thut ber Verberber auch Zeichen und Wnuber, und fann es nur in einem folden Spielraum und auf einem fo er-

giebigen Boben thun. Die Industrie eines Schurfen verhält sich zu ber eines ehrlichen Mannes, wie ein Maximum zum Minimum. Gett arbeitete 6 Tage; die Philosophen von - - haben werer Tag noch Racht Rube, um bie febr gute, wenn eben nicht bie beste Welt, zum Chaos zu beformiren. - - - Der boble Wiederschall ber (Grabe) Schanfel fam wirklich von einem hohlen irbenen Gefäße ber, und ber Schat, ben Gie geliebt, ift geborgen und hat Ihrer Sut und Wachsamkeit nicht mehr nöthig, ist vor Motten und Dieben und Mordbrennern ficher, auch vor ter Gefell-

In bem friedlichen ftillen Leben, welches Samann geschilderter- Gingiebung maaken, nachbem er feine neue Stellung genommen, feit einer ber f. g. Reihe von Jahren geführt, sollte nun aber mit bem Jahre 1783 burch Schmälerung seiner ohnehin farg bemeffenen Umtseinnahme eine schlimme Störung entstehen, indem bie Gorge um bas tagliche Brot, wie um bie Bufunft feiner unmundigen Kinder, die

schatt von Pharacipielern."

4. Cap. v. ihn bisher icon begleitet, baburch aufs Empfindlichste gesteigert werten mußte. Seine Ginnahmen bestanten, wie wir oben erwähnt, außer freier Wohnung und 300 Thir., in einer zufälligen Gratififation rom jährl. Plus, und in bem Untheil an einer gewiffen, anfänglich freiwilligen, aber mit ber Zeit fixirten Abgabe, welche bie Schiffer ben Zollbedienten abzugeben hatten, und bie, unter bem hollandischen Ramen Fooi-Gelber befannt, sich auf jährlich 100 Thir, und barüber belaufen moate, und für hamann als Fonts biente, womit er feine Ausgaben für Fenerung und Rleibung zu bestreiten pflegte. Gine icharfe Cabinetsorbre bes Ronige, worin alle Accife- und Zollbediente wegen ihrer Schelmereien und Betrügereien mit Festunge und Karrenstrafe bedroht wurden, verfündigte bem Stande nichts Gutes, obgleich bie Beamten wegen jener Einnahme um beghalb gesichert zu sehn scheinen mußten, weil biefelbe, von Kaufleuten und Rhetern herrührend, bie königliche Kasse nichts anging; und Hamann meinte, es werbe ein Leichtes fenn, bem Könige zu beweisen: bag feine mulier peregrina und Lacaena adultera es jen, die ihn betrüge. Nun jollten aber burchaus Ersparungen gemacht werben, und nach ben Erfahrungen willfürlicher Gehaltsreduction oder gar Entlassungen konnte bie Wahrheit ber Nachricht, bag ben Beamten jene Gebühr entzogen werben solle, nicht füglich bezweifelt werben.

Hamann schrieb barüber an Reichhardt (11. Novbr. 82): "die General-Administration nimmt uns eine Gebühr, die weder die Königl. Cassen noch ihre Verwaltung angeht, sondern ein Trinkgeld ist wie in andern Handels- und Hasenplätzen und wonach die alten Gehalte sparsam eingerichtet sind."

"Unstre Leute haben acht Tage lang an einer französischen Bettelschrift bas argent de voye betreffent, wie es ber Verfasser genaunt, schmieden lassen und sie können damit nicht fertig werden. Ich erbarmte mich also Deutsch zu schreiben, wovon ich Ihnen Abschrift beilege. Keiner von diesen Leuten hat das Herz zu unterschreiben und bereden mag ich Niemand dazu. Meine eigene Hant will ich aber gerne zu Markte tragen. Von 25 Thir. zu leben, ist schlechterdings numöglich. Hätten die surchtsamen Hasen unterschrieben und alle für einen gestanden, so wäre es mir viels leicht gelungen, Kansseute und Rheder aufznbringen und in's Cas

binet zu gehen und dieses Doucenr als ihr Eigenthum zu reclas 4. Cav. v. miren und die General-Administration für die ganze Summe, die sie sür ihre Repoten und Bagabonden verschluckt, zur Berants wortung ziehen zu lassen. Aber nun läßt sich leicht voraussiehen, daß alles verschlasen und verhndelt werden wird. Machen Sie mit der Beilage, was Sie wollen, ich will verantworten, was ich geschrieben habe, es mag mir übrigens gehen wie dem Mundsschenfen oder wie dem Hospbäcker des Pharac. Leider ist es den Henschen zu der Brunnen des Abgrundes gegeben, nicht den Menschen zu tödten, sondern zu guälen nach der neusten Politik."

Ob Reichhardt die Eingabe an Ihre Abresse befördert, barf wohl bezweiselt werden, weil Hamann seinen Freunden Herber und Jacobi meldet, daß er Ansang Februar 1783 sich direct mit einer Borstellung au's Cabinet gewendet habe. Mit welchem Ersolge, das ersehen wir aus einem Briese an Herber (v. 1. Aug. 1783) wo er diesem meldet:

"Um 7. Brüder-Tage", ichreibt Samann, "fam eine fulminante Ordre an alle Diejenigen, welche nicht mit ber reduction de leur sort zufrieden fenn wurden, und daß ihre Stellen fegleich mit Invaliden besetzt werden sollten. Den Positag barauf eine eben so traurige Nachricht von unsern Fooi-Geltern, baß sie bem Könige zu verrechnen seben. Endlich langte ben 21. Juli unser Stat an, in bem 3 Calculatoren gang gestrichen, brei Licent-Buchhalter um 100 Thir. geschmälert find. Unfer Gehalt im Pachofe ist für bieses Jahr unversehrt geblieben. Bas fünftiges Jahr bevorsteht, weiß Gott, benn bes Reducirens und Reformirens ist fein Ende." Alle Proteste und Reflamationen waren also ver= gebens gewesen. "Borgestern," ichreibt Samann am 30. 3an. 84, "foll die Direction die Entschließung ber foniglichen General-Abministration erhalten haben, bag bie gange Ginnahme ber Bier= gelber in bie fonigliche Sparcaffe fliegen foll. Gute Racht Bier! Pfeife! Caffee! Porto! Freundschaft! Du faliche beste gange Welt!" Auch die Hoffnung auf eine ansehnliche Gratifikation von dem beträchtlichen Plus jenes Jahres, womit man bie Geschädigten vertröftet, erwies sich wenigstens vorläufig als trügerisch.

"Der König", heißt es, "will von nichts wissen, weil er brei Millionen zur Ersetzung ber Wasserschäben braucht. Erachten Sie,

1 Car. r. wie mir bei bieser Lage zu Muth sehn muß, und daß man dabei 1777-85. alle Lust zu leben verliert, mit Berdruß erwacht, mit Kummer schlafen geht, und den Tag verträumt."

Hamann sah sich in ber That burch biese Maaßregel saft ganz in bie ökonomische Lage zurückversett, welche er vor Bekleizung seines jetzigen Postens eingenommen. Wie er aber damals, burch bie ihm höchst unerwartete Besörderung, seiner Bedrängniß entrissen worden, so sollte das jetzt auf einem ganz andern außerzordentlichen Wege geschehen, und davon wird in dem nun solzgenden Capitel, das sich mit einer Beschreibung seiner letzten in Königsberg zugedrachten Lebensjahre zu beschäftigen hat, näher die Rede sehn müssen.

## Fünftes Capitel

Unerwartete Sulfe, die hamann durch Suchholz zu Sheil wird. Vergebliche Urtaubsgesuche. Unüpfung seiner Verbindung mit Jacobi und der fürflin Gallibin. Seine Dienstenttaffung und Pensionirung, Reise-Gedanken und Vorbereitungen. Königsberger Freunde.

Mit ben Schriften, welche Samann von Zeit zu Zeit batte ausgeben laffen, mar bier und ba auf empfängliche Gemüther ein fruchtbarer Same ansgestreut worben, und man begann auch anger= halb des Kreises Eingeweibterer mehr und mehr zu fragen nach bem Manne, ber balt im Gewante bes Scherzes und ber Bronie. bald bes tiefften Ernstes und heiligen Gifers, eine gang selbst= ftändige Stellung ben literarijchen Erscheinungen ber damaligen Zeit gegenüber, namentlich auf tem Gebiete ter Philosophie und ber Religion einnahm. Beschäftigt mit Berausgabe bes befannten, gegen Mentelsjohn gerichteten Werkchens: "Golgatha und Scheblimini," empfing er einen Brief von Franz Buchhotz, Berr von Welbergen in Westphalen, über bessen Inhalt er seinem Berber (13. Sept. 84) melbet: "Gin junger Mann von 25 Jahren, reich, weich erzogen, ber manche Bedürfniffe hat, und über feine Sppocondrie klagt, hatte sich schon in Diesem Sabre vorgenommen, mich zu besuchen, und verspricht es für's künftige, bittet mich, ihn zum Sohne anzunehmen. Er fennt meine Schriften, führt ben Kermes du Nord und bie hierophantischen Briefe an, und glaubt mir Dant schuldig zu sehn, ohne daß ich weiß, wofür?"

Ungefähr gleichzeitig mit bieser Bekanntschaft, war Hamann in Verbindung getreten mit Jacobi in Pempelsort, ber ihm burch Claudius ben I. Theil seiner vermischten Schriften hatte zustellen lassen, und besgleichen mit ber ebeln Fürstin Galligin in Münster, ber die Sofratischen Deuswürdigkeiten in die Hände gefallen

5. Cap. v. waren, und es nun um eine Befanntschaft mit den übrigen Schriften 4785-87. des Berfassers, und mit diesem selber zu thun war; und so sand er sich in einen ganz neuen Freundeskreis versetzt, der ihn mehr und mehr fesseln, und in dessen Mitte ihm beschieden sehn sollte, seine Tage zu beschließen.

Berbin, Sene Zuschrift Buchholzens, die Aussicht, einen jungen Freund Jacobi und bei sich aufzunehmen, der ihm helsend und theilnehmend zur Seite Franz Buch- siehen mögte, wenn auch zunächst nur für Ordung und Berichbelz in Münster u. tigung seiner Schriften, weckte in Hamann unbestimmte frohe Hosse
Geschent d. nungen und Erwartungen. "Ich las den Brief zweimal, ohne Lepteren. ihn recht verstehen zu können, brachte die halbe Nacht beinahe schlässen, einen Besuch zu erleben, der mir zu der Arbeit, meine Schriften mit 4 Augen durchzugehen, sehr erwänsicht zu sehn scher

Schriften mit 4 Augen durchzugehen, sehr erwünscht zu sehn schien, oder doch eine Reise aussühren zu können zu meiner Gesundheit, und um meinen Herber noch einmal zu sehen, seine Familie und Clandins von Person kennen zu lernen, und meine beiden "Gottesskinder" (Lavater und Jacobi). Ich saufe den ganzen Sonntag herum, um meinen Freunden und Freundinnen anzumelden: Mir ist ein Sohn geboren! Alles machte große Augen, in der Meinung, daß mir wirklich ein Kind geboren wäre; ich aber mußte lachen über das Zutrauen, das man zu einem alten Manne hatte, noch ein solches opus operatum leisten zu können."

Indem er sich dann wegen Buchholzens Persönlichkeit bei Lavater, Herrer und Jacobi erkundigt, antwortet er jenem selber: (7. Sept. 84) "Liebwerther Sohn! Wie die Männer Bensadad, 1. Kön. 20, 33, habe ich das Wort eilend von Ihnen gesnommen und auf mich gedeutet — — — Ein junger Mann, den Lavater liebt, giebt mir wenigstens so viel Bertrauen, das seinige nach Vermögen zu erwiedern. Womit ich Ihren Dank verdient, weiß ich nicht. Da aber meine schon verwelkten Blätter noch in Ihrem frischen Andenken sind, so werden Sie das jüngste Kind meiner Wehen und Schmerzen brüderlich ansnehmen, und vielleicht hinterher ein Verzeichniß der Muttermahle und Makeln versertigen, womit es auf die Welt gekommen."

Gine dann folgende Schilderung seines Lebensganges und seiner gegenwärtigen Lage, wonach sich Buchholz erkundigt, schließt

mit den Worten: "Noch bin ich Gottlob! ohne Schulden; wo ich 5. Cap. v. aber fünftig Jahr Geld zu Briefporto, Solz, Kleidung und Unter 1785-87. halt meiner Kinder hernehmen soll, weiß ich nicht, und gehe daher mit halsbrechenden Entwürsen der Selbsterhaltung, Nothwehr und Berzweiflung schwanger. . . . . Ist dieser reine Wein der Wahrsheit nach Ihrem Geschmack, so sind Sie dem unverdienten Later Ihrer Wahl herzlich willsommen. Gine Sommerstube, ein kleiner Hain Mamre, ein verwilderter Küchengarten, und die Anssicht auf eine Stadtwiese steht zu Ihrem Beschl. Für Tenne und Keller u. s. w. ist Ihre eigne Sorge . . . . . "

Buchholz fam nun freilich nicht, aber bie gunftigen Rachrichten, die bei Samann über feine Individualität einliefen, wurden, wie er an Reichhardt schreibt, "unendlich übertroffen burch bas fürstliche Geschenf\*) einer Anweisung auf ein so ansehnliches Capital für jedes meiner 4 lieben Kinder zu gleichen Theilen, baß ich eben so fehr über die unaussprechliche Gabe, als über die un= aussprechliche Art, womit mir folche aufgeopfert und aufgebrungen wurde, in Erstaunen und Berehrung ber göttlichen Borfehung und ihrer Individualität, die fich auf Spatzen und Enlen erftrectt, vergeben mögte. Sie freuen fich mit mir, lieber R. und werben die Anwendung von diesem Zeichen und Wunder, bas Gott an mir armen, verlaffenen und verschmähten Manne gethan hat, von felbst zu Ihrer Stärfung und Tröstung anwenden." An Jacobi aber schreibt er über sein Glück (16. Jan. und 16. Febr. 85.): "Da feben Sie mich 55jährigen Greis beinahe wieder verjüngt. und aus einer Bufte in ein Eben verfett, - lachen Gie, foviel Sie wollen, bei meinem großen Gluck an Freunden, mit denen ich mich gar nicht vergleichen barf, habe ich immer eine Leere in meiner Seele nach einem Alcibiates gefühlt und am letten Janner lag mir immer im Sinne: Eronxa Eronxa. Unter Taufenden habe ich einen Menschen funden, einen Jüngling, der sich nicht schämt ein Christ zu senn." Gegen die Gattin seines Herder äußert er fich mit ben Worten: "Ich bin wie nen geboren, und habe

<sup>\*)</sup> Es belief sich nach einem Schreiben Samann's an Buchholz v. 22. Febr. 1785 auf 12000 fl. S. Mittheilungen aus dem Tagebuch und Brief-wechsel der Fürstin Gallitin. Stuttgart. 1868. Seite 180.

5. 6 m. v. jest feine antre Sorge, als das mir anvertraute Pfant ter Bor-1785-87. sebung und unbekannten Freundschaft treu, gewissenhaft und flug-

zu verwalten. Mit ber Luft zu leben, nimmt auch bie Luft zu arbeiten zu, und der Minth mehr zu unternehmen, vielleicht selbst eine so lang erwünschte Reise zu meiner Erholung, nach einer bei= nabe 20jährigen Quarantaine in Jeffeln und Banben bes Rummers - - - Wie nah bin ich Ihnen seitbem ungeachtet meines Stillschweigens gewesen: wie volltommen wird meine Frente jehn (wenn es vollkommene Frenten fur unfere Erbe giebt, jo find fie, wie die vollfommenfte Beisheit eines Salomo, er= borte und erfüllte Träume) meinen lieben Bathen, feine Brüber, ihre Mitter und meinen alten bewährten gandsmann und Dechanten aller ausländischen Freunde, Herder, zu schauen und gn erkennen. Gott ichente uns bagn allen Leben und Gefundheit, und Sein Wille geschehe auf Erben wie im himmel! benn seine Gnate ift beffer benn Leben!"

Unterbrin-Baronef Benteli.

Den Brief Buchholzens hatte Hamann am 15. December aung seiner 1784 erhalten. Die Begebenheiten dieses "wunderbaren Babres" waren aber bamit nicht zu Ente. Alle feine alteste und würdigste Freundin in Königsberg, in beren Baters Sanse er wie ein Kind gelebt, verehrte Hamann eine Baroneffe von Bondeli, früher seine Schülerin im Englischen, die burch ben Berluft ihres Bermögens bewogen worben war, eine Penfionsanftalt zu errichten. Diefer hatte Hamann im Sommer seine Roth in Unsehung seiner drei Töchter geflagt. "Sie war so großmuthig, mich hoffen zu laffen, daß sie sich diefer Muhe unterziehen wurde. Mit eben fo vieler Achtsamfeit ersuchte fie mich, einige Rleidungsstücke abholen zu lassen, wenn ich ihr biese Fürsorge nicht übel auslegte. Das geschah. Nach Erlebung bes 15. December war meine erste Be= wegung, diese großmüthige Freundin an meiner Frende theilnehmen zu laffen. Sie wollte ihre Entschließung bis Oftern aussetzen. Ich bat nur für meine älteste Tochter, Lisette Reinette, aber je eher, je lieber, und tam gang beschämt nach Sause, weit es mir gar zu auffallend mar, bag ihre Freundin und Gefellschafterin, ein Fräulein von Marstein, es für nöthig fand, mich wie ein Rint zu liebkofen, um ruhig zu febn. Den 27. December erhielt ich meines Herzens Bunsch, die Erlaubnif, ben Tag barauf meine Tochter hinzubringen. Der bloße Umgang einer fo ausgesuchten 3. Cav v. Gesellschaft von abligen und burgerlichen Matchen, als tiefe vor- 1780-87. treffliche und gelehrte Meisterin erzieht, ift bas größte Glück, mas ich meiner Tochter wohl im Bergen gewünscht, aber niemals für fie hoffen fonnen, und ich bere mit unaussprechlicher Freude, bag zwei ihrer ebelften und schönften Zöglinge mit einauber wetteifern, meiner Tochter in ber Musik und im Frangösischen fortzuholfen, wogn ihr ber Unfang im Italianischen eben fo gunftig ift, als wenn fie mit bem Frangösischen felber begonnen hatte." Bu biefer Freude gesellte sich noch eine andre, indem gleichzeitig ein günftiger Befcheit einlief, in Betreff ber beinabe aufgegebenen unt wegen bes langen Ausbleibens für verloren gehaltenen Gratification in Ansehung bes eben so außererbentlichen Plus, als bie Schiffahrt feit 2 Jahren alle übrigen in Prenfen übertroffen batte, und endlich zu allem Angeführten bie Anfrage ber Fürftin Galligin!

Hamann melbet barüber: "ben 29. Deebr. fommt bes Morgens ein Bedienter ans bem Rapferling'schen Sanfe, in bem ich ber Judin feit lange nicht gewesen, mit einem Gruf von beiben Ercellenzen, Galligin. bie mich ben Morgen barauf bitten laffen, weil Gie wiffen, baß ich ungerne zu Mittag erscheine. Ich ging also ben 30. bes Morgens zum gräflich Kabferling'ichen Saufe. Diefes Saus ift bie Krone nufres Abels, unterscheibet sich von allen übrigen burch Gaftfreiheit, Wohlthätigfeit, Gefchmack. Die Gräfin leitete bas Gefpräch mit ber allgemeinen Anmerfung ein, daß ich außer meinem Baterlande in fehr gutem Andenfen stände. Mit einem wiederholten Ja brachen alle Schleusen meiner Seele burch, und ber Strom war nicht mehr in meiner Gewalt, ich war auch nicht mehr im Stande, eber bas Geringfte zu hören, bis ich mein Berg ausgeschüttet, von der Wohlthat meines unbefannten Freundes erzählt hatte, und ber Möglichfeit, die mir baburch geworben, meine Tochter bei ber Baroneffe Boubeli unterzubringen."

Die Gräfin erflärte, baf fie Aehnliches mit Samann im Sinne gehabt, und nach bes Lettern berglicher Berficherung, "baß er burch ein Wunder einer mehr als väterlichen und mütterlichen Borfehung aus feinen Drangfalen erfoft fen, volle Genüge bereits empfangen habe, und fich felbft für undanfbar halten muffe, mehr ju munschen ober zu begehren, auch sein gegenwärtiger Reichthum

5. Cap. v. ihm fast eben jo viel Gorge mache, als bie Armuth - "kam es 1785-87. endlich zur Erklärung bes neuen Bunders ober Abentheuers, indem die gute Grafin mir nun bas Berlangen einer Fürstin mittheilte, Die gange Familie meiner fliegenden Blätter zu kennen und zu besitzen, auch ein Gemälte tes Anters, de sa manière d'être, de son caractère, et de son ton. Homo sum mein verehrungswürdiger Freund — und ba Sie selbst Bater und Autor fint, jo fennen Gie ben Abel und bas Glend biefer menichlichen Gefühle. Können Gie, auter, lieber Jacobi," - fährt er weiter fort, "mir ein wenig Licht barüber geben, wie ber ganze Handel zusammenhängt, wie bie Minerva bagu fommt, sich um einen Gulenspiegel zu bekummern. 3ch bin fo neugierig und leicht= glänbig wie eine Nachtigall. Un Menschenverstand zum Umgang mit Großen fehlt es mir and. Zu einer Reife gebort Erlaubniß aus dem Rabinette. Bielleicht mare unsere Fürstin eine dea ex machina. 3hre öffentlichen Berhältniffe find mir unbefannt, und ich habe eine abscheuliche Sprer Sofratische Unwissenheit in folden Dingen, tie Jetermann weiß. Bei aller meiner poltronerie, lacheté und imbecilitate hominis fühle ich bisweilen eine securitatem dei und einem furorem uterinum, die Beiffagungen eines Mentelsjohn und Leffing mahr zu machen. Rommt meine Reise gu Stande, jo ift Munfter ber Mittelpunft."

Eine Reise, um seinen Wohlthäter persönlich kennen zu lernen, erschien ihm als jetzt erste, als eine heilige Pflicht; zunächst wurde aber tas Verhältniß turch Briefe seiner geknüpft, und nach Empfang ter Freudenbotschaft schrieb Hamann an Buchholz (15. Decbr. 84): "Sie werden auf einmal zum Vater an mir und den Meinigen; sassen Sie mich wie ein Kint, Ihren und einen höheren Willen erkennen und annehmen. Dein Wille geschehe, hat mir den gauzen Tag im Sinne gelegen, und ich unterhielt mich, über diese Thema . . . mit einem unserer angesehensten Geistlichen, dem ich an meiner Hansthür begegnete, und der sich gefallen sieß, eine Stunde bei mir abzutreten — — — It die Zeichen und Wunder meines ganzen Lebens meinen Glanben närken, oder meinen Unglanden beschämen sollen, weiß ter Herzenststündiger am Besten. Ach, mein auserwählter, ach, mein geswünschter Sohn! zu was für einer Wüste wird die beste Welt,

wenn Alles barin eitel ift! ben Seinen giebt er Schlaf. 5. Cap. v. Ein tiefer Schlaf, fast ohne Träume, stand mir nicht nur bes 1785 Nachts, fonbern auch bes Tags zu Gebot. Benige Ausnahmen gab es in meinem Leben, ich habe mehr Freuten- als Leit-Thränen barin vergoffen; felbst meine ergiebige Galle löft sich leichter in Lachen, als Wehmuth auf. Beinahe ware es mir altem Mianne auch jett wie bem Seifenfieder ober Boltejus Diana ergangen; aber es war ein Handgriff, mich in ber Weisheit Salomons und Erkenntniß ber Citelfeit einen Schritt weiter zu bringen. 3ch habe, glüdlicher als er, unter Taufenden Ginen Mienschen gefunden, obne Paterne, mit mehr als ardimebischer Wonne gefunden! 3ch halte mich mit Troft und Zuversicht und freubigem Muthe an ben Mann, an ben Gie mich wegen meiner abanlegenden Rechnung und Danfbarteit weifen. Er laffe Gie bie Seliafeit bes Gebens nach einem feiner von Banlus aufbewahrten Sprüche, nicht nur reichlich, sondern anch lauter und ungetrübt fcmeden, und lange genießen. Gett jegne Gie mit ben Zeichen und Wundern Seiner Liebe, wie er burch Sie an mich gedacht, und bas Beer freffenber, ängftenber Sorgen mit einem Reihen fußer, leichter, beitrer, unterhaltenter Gorgen abgelöft bat!"

Seine Reisegebanten finden in einem Briefe an Jacobi naheren Anstruck, wenn er bicfem ichreibt: "3ch will in Weimar Gedanten. nichts, als Berbers Sans feben, in Wandsbeck unfres Claudins Schloß, 3hr Minsenm in Pempelfort, nebst allen bazu gehörigen Balbern auftaunen, ftatt bes Dankes mich mit 3buen ganten und überwerfen, bamit Sie mich balb nach Münfter befördern, wo ich im eigentlichen Berftante meine Wohnung anfichtagen werte, bis man meiner and überbruffig wirt - und bann ichtagen Gie, einer beffern Gefellichaft wegen, mir nicht eine Berberge auf einige Mächte ab, wenn ich verspreche, bas zweite Mal artiger als bas erfte Mal zu fenn. Wenn ber Schwindel mich nicht abschreckte und die steilen Alpen, so machte ich gern einen Spud in Zurich, wegen bes bortigen Magnetismus\*); und fehrte gratesweges bes= organisirt in ben Schoof meiner Mintter Erbe gurud, um baselbst

<sup>\*)</sup> Gine Beziehung auf Lavater, ber feine Frau einer magnetifchen Cur unterworfen.

5. Cap. v. die lette Nothdurft meines Lebens zu verrichten, mit einem uti puto, Homo fui."

Theilnabme Greunde.

Bei ter Liebe und Berehrung, beren Samann genoß, erregte bas glückliche Ereigniß unter allen seinen Freunden in, wie außerhalb Königsberg, die größte Frende und Theilnahme, und Berder gab biefen Empfindungen (ben 28. Februar 1785) mit ben Worten Ausbruck: "Nun, Gott bat alles wohl gemacht, und wenn ich bie Berkettung der Umstände betrachte, wie Buchholt barauf tommen mußte, so wird mir ber Finger ber Providenz noch sichtbarer, die Welten zusammenspinnt, und aus ihnen Than ber Erquickung regnet. Wie wir uns ichon bei ber ersten Nachricht gefrent haben, bedarf feiner Worte, ba wir, wiewohl auf eine fo unfraftige Beife, in ber Stille alle Ihre Leiren mitfühlten, und bie Last, Die Sie trugen, bei jedem Gebanten an Gie, mir aufs Ber; fiel. Run, nochmals, Gott hat Alles wohl gemacht. Es ist mir feit dieser Zeit jo leicht ums Berg, ba ich auch rings um mich sebe, wie Gott über und gegen Menschen-Erwartung Alles schickt und wendet. Es fommen Zeiten ber Erquidung, wann und woher fie Niemand weiß, laffet und ihm also trauen und glauben!"

5'e. Etim. Gefunth.

Als Samann diesen Brief erhielt, bewegten ihn die verschie= mung und benften Empfindungen und Gebanten, freudige, wie ernfte; zu jenen geborte eben bie jungit gemachte Erfahrung, mit ber Hussicht auf eine Erholungsreife, auf ein Wiederschen alter Freunde, und ein Besuchen solcher, die er noch nicht mit Angen geschaut hatte. Undrerseits fühlte er sich frank und angegriffen; er hatte ein Borgefühl ber manchen Weitlänfigfeiten und Verdrieflichkeiten, die ihm von der General-Administration in den Weg gelegt werden mogten; bagu tam, bag er burch fein Golgatha, und Jacobi burch feine Schrift über Leffing bei ben Freunden Menbelssohns und Leffings in und außer Berlin, ben beftigften, erbittertften Widerspruch hervorgerufen hatte, bem Samann burch eine lette, seine Autorschaft abschließende Schrift, zu begegnen im Sinne trug. Dann aber empfand er auch in ber Wohlthat, Die er empfangen, gelegentlich etwas brückentes; er hatte von Buchholz im Allgemeinen nur Butes gebort, wußte nichts Raberes von feinen Absichten mit ihm und ben Beweggrunden, noch seiner außern Lage. Buchholz hatte ihn immer auf einen Sauptbrief vertröftet, ber aber niemals an-

fam. Nach seinen Briefen mußte man ihn für einen excentrischen 5. Cap. v. Mann halten; er hatte sich jett unversehens mit einem unbe- 1785 mittelten Matchen verheirathet, und eine Reife nach Baris unternommen, und Samann machte fich Sorge, ob feine Freigebigfeit, plötsliche Beirath und Reife, and mit ber ölenomischen Klugbeit gusammen besteben fonnten, und ob auch achte Selbstliebe bas Maaß feiner Nachstenliebe ware. Seine eigne Ungeschicklichfeit, mit Geld umzugeben und Geldgeschäfte zu betreiben, gab endlich auch zu manchen Zweifeln und Bebenklichkeiten Veraulaffung, Die ihn gelegentlich mehr als nöthig bennruhigen fonnten, und fo antwortete Hamann seinem Freunde Berber (28. Mar; 1785.): "3d erhielt Ihren erfreulichen Brief auf bem Bette. Um letten Februar überfiel mich ein starkes Fluß- und Magenfieber, bas mich Diefen gangen Monat bettlägerig gehalten bat, und von bem ich mich noch nicht recht erholen fann. Dazu ist mein Gemüth voll hppochondrischer Unruhe und Gährung. Unterdessen in der Ferne ein Uebermaaß großmüthiger Freundschaft, ohn all mein Verrienst und Bürdigfeit mich beinahe erstickt und unterbrückt, fühle ich in ber Nähe um mich her, ein mir eben so empfindliches liebergewicht von genommenem und gegebenem Mergerniß, Etel und lleberbruß, baß ich in diesem Wiederspruche von Täuschungen fast an mir selbst verzage. Das Klügfte und Sicherfte, mas ich bierbei thun fann, ift Geduld, nicht Rennen und Laufen ins Belag hinein, und fur bie lange Weile, (wie ich mir einbitte, mich burch einen angestrengten, trabenten Gang, von tem mir ter Kopf raucht, mich bes Schwindels entschlagen zu fonnen.) fondern Standhaftigfeit, bie Wege ber Borsehung und entscheidende Umstände ihres Wohlgefallens ruhig abzuwarten. Wie Manchem ber liebe Sabbath länger wird, als die Woche, so ist bas Stillfitzen, Schweigen, sich Enthalten, vielleicht eine schwerere Lection und faurere Arbeit, als bas ewige Wirken, Schaffen und Schwätzen - - - - bie einzige Theorie von ber Rube Gottes vielleicht ein föstlicheres Ei, als die gablreich ausgebrüteten Theogonien. 3ch babe Jahre lang wie ein Maulwurf baran gearbeitet, eine Reise zu meiner Gefundheit und Erholung unternehmen zu fonnen, und um Sie

noch einmal zu sehen. Da ich schon alle Hoffnung aufgegeben, und mich dem traurigen Schickfal unterworfen, hier zu vermobern, 5. Car. v. murbe biefer beinahe erloschene Funke wie durch einen Wetterstrahl 4785 – 87. wieder anfgeweckt und angezündet. Zu ber natürlichen Sehnsucht ben unbekannten Wohlthater meiner Kinder - benn ich rechne mich selbst nicht mehr, und wenn sie wachsen, will ich gern abnehmen - fennen zu lernen, fam eine augstliche Besorquif, baf feine schwache Gesundheit ihm feine so weite Reise erlanden murde, und meine Ungeduld, dieser Ungemächlichkeit zuvorzukommen. Eben jo zufällig fing fich bier ber für mich so interessante und innige Briefwechsel wegen Leffings und Menbelssohns mit Jacobi Bon ber fürstlichen Spisote haben Sie Nachricht erhalten. Sinfichtlich ber Sauptperson, Buchholtz, warte ich aber noch immer auf eine nähere Erklärung zur Ansfunft, bin noch bis auf tiefe Stunde um feinen einzigen Gran flüger, und besto besorgter, ben großmutbigen Mann eben fo viel Berlegenheiten ausgesetzt zu haben, wie er mich. Zinsen auszugeben unt einzutreiben, barauf verstehe ich mich noch: aber als ein kluger Hansbalter ein Capital zu verwalten und wie ein frommer und getreuer Knecht bamit zu wuchern, bavon verstebe ich nichts, und werde es fanm in meinem Leben fernen."

> "Nun, alter lieber Freund, mehr fann ich nicht schreiben mit meinem matten Ropf. Bas an Ofterfreuden gefehlt, erfete Gott besto reichlicher burch Pfingstgaben - burch ein reines Herz, einen neuen, gemiffen und freudigen Geift. Wenn ce noch reine Freuden hienieden giebt, fo haben fie wenigstens mit ben irdischen schmutigen Metallen nichts zu schaffen. Erwerben, Saben, Erhalten, Unwenden und recht Brauchen, find mit folchen Martha-Sorgen und Mühen, Berfolgungen, Berfuchungen und Zerftrenungen, und ich mögte fast jagen, Unfechtungen zu Rechten und Linfen verbunden, daß ich mit eben so viel lebendiger Ueberzengung, als fonst bunfter Abnung andrufen fann: Gelig find bie Armen! Mir ift vor ben Täuschungen ber Rabe und Ferne so angst, baß Sie vielleicht statt bes zufriedenen, glücklichen Frenndes, ben Sie erwarten, auch nichts anderes als einen Vultejum Maenam, scabrum intonsumque, und irrenten Ritter trauriger Geftalt an mir finden werben. Doch ber himmel wird fich von selbst wieder aufflären und alles schwarze Gewölf in's Rlare und Heitre und Liquide bringen. Der uns giebt Leben und Geblut, wird auch bes Lebens

Mangel ausfüllen, und vom Seufzen und Geschrei unfrer langen 5. Cap. v. Weile erweicht, uns beiben zu seiner Zeit geben, was uns boch 4785 erfrent, und ihm zur Chre gereicht."

In der That hatte er bis zu seiner Abreise immer und immer wieder von Unwohlsehn und Krankheitsanfällen zu berichten, und bei ber Reizbarkeit feines Wesens und seinem Mitgefühl trug auch bas tägliche Leben mit seinen Unebenheiten, ben Sarten und Ungerechtigkeiten, die barin zum Vorschein tommen, bazu bei, eine gewisse hypochondrische Stimmung zu nähren, die indessen niemals in Bitterfeit überging, und über bie er sich bann auch wieder mit der ihm eigenthümlichen Laune zu erbeben wußte. Seine amtliche Stellung gewährte bem genügfamen Manne Alles, was er verlangte, feine Urbeit, noch eigentliche Berantwortung, und baber freie Muge jum Berfehr und leben mit feinen Sansgenoffen und Freunden, wie gum Lefen, gum Studiren und Schreiben; aber auch hier kounte er fich zuweilen mit Zweifeln und Strupeln qualen, und ber gange Geschäftvorganismus, bie Abhangigfeit von Fremden, beren Willführ und Rücksichtslosigfeit, erfüllten ibn mit Unwillen, mit Miftrauen und patriotischem Schmerg; und wie peinlich und bitter waren erst bie Erfahrungen, welche er nun bald machen follte, in Beranlaffung bes von ihm erbetenen Reifenrlaubs! Zunächst mögen bier einige, mehr ober weniger bezeichnende Mengerungen über fein Befinden und feine allgemeine Lage Platz finden, um bas oben Gefagte näber zu veranschaulichen.

"Daß ich mich weber zu einem Amte, noch zum gesellschaft= lichen geben schicke," schreibt er an Jacobi, "werben Sie balb felbst beurtheilen können. Unter allen möglichen Posten ift mein gegenwärtiger ber einzige und befte, bem ich mit gutem Gemiffen vorstehen fann. Wären unfre Fooi-Gelber geblieben, so murbe ich wie der reiche Mann im vorigen Sonntagsevangelium leben fonnen, alle Tage herrlich und in Freuden. Diefer ungerechte Ranb drückt meine Bruder nach bem Fleisch (vie Böllner) mehr, auch vielleicht weniger als mich, und ber Antheil, ben ich baran nehme, ift vielleicht im Grunde patriotische Schwärmerei, ober sympathetische Grille - - - - Ungeachtet ich weber zum Belben, noch Märthrer, noch Mönch, noch Schmaroger geboren bin, so besitze ich boch eine kleine Anlage zu Allem, und in bieser 8. Cap. v Mischung so verschiedner Elemente, besteht vielleicht die Idiospn=
1785-87. crasie meines Characters."

"Ihr Kamin habe ich mir gewünscht," heißt es in einem Schreiben an ben Kriegsrath Scheffner, (7. Oct. 84) benn erst heute werben bier neue Fensterrahmen eingesetzt, die noch angestricken und beschlagen werden sollen, daß ich diese Woche noch an teine warme Stube beuten fann, der bestellte Tors ist auch aussgeblieben. Als Freiwobner sollte ich auch frei Holz bekommen, das bisher auf die heilloseste Art uns entzogen worden; nur die Unverschämten erpochen ihren Untheil. Unser einer muß sein täglich Leid in sich fressen: hinc illae lacrimae und das Pech in meinem Gehirn, das ich mit keiner Philosophie und Critif zu reinigen im Stande bin."

"Ihr eignes Baterberg, lieber Jacobi, wird Ihnen am Beften erflären, mit mas für Banten meine gange Seele an unfres Buch= bolg Seele und Wohl befestigt ift, und mit mas fur getroftem Muthe und überschwänglicher Zuversicht ich ihm von den Zinsen bes erften Jahres Rechnung ablegen fann. Der öffentliche Lohn feiner verborgenen That wird ibm nicht entgeben, wenn ce irgend eine Wahrheit giebt, welche Gottes Wort zu beißen verdient, und einen Segen vom himmel fur gute Menschen, welche bem Bater alles Guten ähnlich fint! In Ansehung ber hauptsache bin ich alfo gang rubig, gufrieben und gludlich; von ber anbern Seite befto mehr geplagt von Ungeziefer und Grillen. 3ch traue meinen eignen Sinnen nicht, und mein Vertrauen ift eben jo blind als mein Argwohn. Die Onelle liegt wohl in meiner Hppochondrie. Bisweilen fommt es mir vor, bag man auf meinen Dienst bier laure. Das lebel mare eben fo groß nicht, aber Schuld baran mögte ich nicht gerne febn. Sonst sagte ich wohl aus bem Buche Esther: Komm' ich um, so fomm' ich um; bennoch mögte ich es nicht eben burch eine unzeitige Wirtsamfeit. Soll ich fommen; jo fomme ich am Besten gum Ziel burch Gebuld und Warten."

Mit Jacobi, bem er Bogenweise von seiner Arbeit, so weit sie vorrückte, Zusendung machte philosophirend, und harmonirend in dessen Kampf gegen die Berliner Ansklärer, schreibt er diesem: "Arbeit und Kranksehn ist für mich spunchym, wie Gesundsehn und nichts fühlen vom Fluch der Erte. Ginem Gesunden ist Arbeit

5. Cap. v.

mahre Ruhe und Zeitvertreib - - - Ge geht meinem Balon 1785-87. wie denen eines ungeschickten Spielers, Die fich immer felbst verlaufen. 3ch rebe von einem Spiel, bas ich niemals gekonnt, und jest völlig vergeffen habe. - - - Ihre Erinnerungen werde ich zu nuten suchen. Wir muffen noch immer wie bie Rinder burch Straucheln und Kallen geben ternen. 3ch habe ben gangen Dienstag eine Bellenfahrt ansgehalten, von ber ich nur gegen bie Nacht mich wieder besinnen fonnte. Unser geben ift ein Dampf. und alle Frenden und Leiden beffelben scheinen aus Dunften gu bestehen, oder vapeurs, von benen man nicht weiß, woher sie tommen und mo fie bleiben. Stupid bin ich immer gewesen, aber feit Aurzem leibe ich eine Urt von Zerstrenung, von ber ich vorher nichts, wenigstens in bem Grabe wie jest, gewußt, und tie mich schücktern und schen macht zu jedem Geschäft oder Umgang. Borgestern besuche ich Deutsch. Er fitt im Bubermantel, und fie neben ihm am Kaffeetisch. 3ch will ihm bie Sand tuffen. "Sie seben mich für meine Fran an." 3ch biete ibr ben Mund und setze mich ein wenig verdrießlich bin, ohne gu wiffen, warum mir Sant und Minnt verfagt wird, rebe ins Gelag hinein, tomme nicht eber zu mir felbst, bis ich auf ber Strafe bin, wo mich aber ein fo unwiderstehliches Lachen anwantelt, baß ich es bis zum Schlafengeben kaum unterbrücken konnte. So ein toller Streich ift mir noch nicht begegnet, und wenn man nicht mehr ihn und fie unterscheiten fann, wie mag es mit Gpeculationen geben, die sich nicht so leicht burch die 5 Sinne berichtigen laffen! Bei allem Lächerlichen war etwas Vergerliches und Schauerliches in meiner Erfahrung. 3ch muß mich alse in Acht nehmen, mit einem so murben Ropf gegen bie Wand gu laufen - - - ben Bienenschwarm in meinem Gehirne ohne eine Königin fanust Du Dir leicht vorstellen. Gin Wald raufcht in meinen Ohren, bag ich mein eigen Wort nicht hören fann."

Dann spricht er sich auch wieder ganz heiter und wohlgemuth aus: "Ein Schmerz am linken Fuß, schreibt er (d. 21. März 87) an den Kriegsrath Scheffner, nöthigte mich, bei Herrn Maher anzusprechen; von da hinkte ich zu Hause, und bin die ganze Zeit über nicht aus gewesen, habe wie ein Dedipus das Bett hüten mussen. Ueber meinen Magen kann ich nicht klagen; der bleibt

5. Cap. v. noch immer wacker, und ich habe mehr Ursache, einen Exces als 4785-87. Defect meines Appetites und ansererdentlichen Geschmackes an Gottes Gaben zu besorgen. Hartnoch hat mir Haselhühner, und mein franker Freund Hennings eine Rehkeule geschickt. Hollandische Härighe Häringe theile ich mit meinem Arzte, Herrn Milz. Des Herrn Jacobi Base honorirt alle meine Assignationen auf Sauersfraut, und da ich auf meine alten Tage ein Obstuäscher geworden bin, habe ich mich versühren lassen, ein Fas Reinetten zu kaufen, von denen ich alle Tage eine gute Portion con amore verzehre. Ich lebe also in einem steten Wechsel von Freud und Leit, von Schwelgerei und Dürstigkeit. Die heraklitischen und demokritischen Augenblicke sind so getheilt, daß mir der Abend so willkommen zum Schlase ist, als der Mittag zum Essen."

Früher heißt es auch einmal: "Ich bin sehr frank gewesen an einem Flußsieber, bas mit einem Krampse ausbrach, ber mich zum Ersticken zusammenschnürte. Glücklicherweise befam bie materia peccans balb burch alle Schleusen ihren Ausfluß."

"Nun bin ich ganz hergestellt bis auf ben Mangel an Kräften und Lebenswärme. Weine ganze Natur scheint sich geändert zu haben: mein Hunger ist nicht mehr so unbändig, aber was ich genieße, hat ben Geschmack von Ambrosia."

Von einem Zufalle, ber freilich nicht, wie zu fürchten, unmittelbar nachtheilige Folgen hatte, aber voch als sehr bedenkliches Shmptom erscheinen mußte, thut er in einem Briefe an Jacobi (v. 7. Dechr. 17-5) Micloung, wenn er diesem erzählt:

Upoplece tifcher Zufall. "Ich eilte aus Gräfen's Hause; beim Abschied fällt mir ber Hut aus ber Hand und weil Jacobi (ter Banquier) und mein Hill in ber Nachbarschaft wohnen, spreche ich hier ein um mich zu Hause leiten zu lassen, welches mir eben so sauer wurde, als bas Sprechen unterweges. Beim Eintritt flage ich meinen Leuten, was mir fehlt. Sie sehen mich an, und finden meinen Mund ganz nach ber Seite verzuckt. Ich hatte zum Glück Ipecacuanha zu Hause, nahm die Kälste, und weil diese nicht geschwind genug wirken wollte, die andre hinterher. Erleichterung folgte und ich schließ die Nacht herrlich und befinde mich (ben 14. December) nach Wunsch."

Unch in einem an bie Frau v. d. Rede gerichteten Briefe 5. Cap. v. vom Febr. 1786 wird biefes Unfalles mit ben Worten erwähnt: 4785-87.

"Den 7. bes Chriftmontes fam ich mit einem ichiefen Maul und außerordentlicher Lähmung meiner fpracharmen, stotternden Bunge, Die fich öfter mehr burch ein verbiffenes Stillschweigen ber Achtsamfeit, als burch Schmeicheleien an großen, starten, schönen und reichen Geiftern verfündigt haben mag, zu Saufe. Bon diefer Zeit an ift mein Kopf und Magen beinahe röllig zerftort, so bak ich wenig Soffnung habe, bas Band ihrer harmonia praestabilita, wie die Gelehrten es nennen, wieder hergestellt zu erleben. Raum bin ich im Stande ben gangen Zusammenhang meiner Gedanken und Ansbrücke zu ersteigen ohne llebelkeiten unter meinem Bergen gn fühlen, die bei einem alten Manne feiner natürlichen Deutung und lächerlichen Confequeng fähig find, wie etwa ber Fall bei jungen empfindfamen Damen eintreffen fönnte."

Die Harmonie, von beren Störung er in Diesem Briefe redet, war freilich bald genng wieder hergestellt. Wie leicht aber fonnte nicht bei Hamann's sitzender Lebensweise und seinem starken Appetit sich ber Zufall wiederholen! Er bedurfte, wie man sieht burchans ber Erholung, einer geiftigen, gegen bie Sorgen und Nöthe bes täglichen Lebens gerichteten Cur, und einer leiblichen, soweit es nämlich überhaupt Mittel gab, ben complicirten llebeln, woran er litt, mit Erfolg zu begegnen. Bene Erholung und gei= stige Erfrischung burfte er sich mit Recht von ber projectirten Reise versprechen; aber anch seiner Gesundheit konnte sie wohl um zuträglich sehn und besonders hoffte er viel von feinem Busammentreffen mit Dr. Lindner, auf beffen Freundschaft und Beschidlichkeit er bas unbedingtefte Bertrauen feste.

Wie aber gestaltete es sich nun mit dieser so sehnsüchtig in 5. bittet Aussicht genommenen Reise? Hamann schreibt an Jacobi (ven und neige 31. Juli 85): "Borige Woche fiel mir ein Brief ber General-Udministration in die Bande, wo sie einem Kavalier von guter Familie, - - - ber als Sous-Controleur beim hiefigen Rrahn steht, einen Urland auf 3 Monate zu einer Reise nach Berlin, ohne bie geringste Einwendung ertheilt. Alls Officier murde er vom Könige auf dem Baradeplat caffirt, und wurde, wenn biefer

barauf.

5. Cap. v. seine Bersorgung wüßte, es zum zweiten Male werden. In 4785—87. meinem großen Trost und Ruhe muß ich gestehen daß ich nichtvöllig so entbehrlich bin auf meinem Posten, als dieser begünstigte Liebling der General-Administration."

Durfte unn aber Hamann, für den Alles sprach, seine Kränklichkeit, ein langes Dienstalter und treueste Pflichterfüllung nicht auf einen gleichen Erfolg seines Gesnches hoffen?

Er hatte baffelbe Ende Mai 1785 bei feinem Borgefetten, bem Provinzialbirettor Stockmar eingereicht, barin feiner Gefundbeit erwähnt, derentwegen er Dr. Lindner in Halle zu consultiren wünsche, und einer Pflicht, die ihm obliege, mit einem Freunde fich in Familienangelegenheiten zu befprechen. Wie Stockmar bas Gesuch nachdrücklich unterstützt, so hatte ber Bittsteller auch Rach= richt erhalten, daß die Fürstin Gallitein durch ihren Bruder, den Grafen Schmettan, Die Erlanbnig betrieben, und letterer von de la Haye de Launay die mundliche Bersicherung erlangt, daß man ihm für ben gangen Winter Urlaub ertheilen werbe, ohne daß er erft nöthig habe, den König direct anzugehen, wie folches bei Reisen ins Ansland gesetzlich vorgeschrieben. Wie mußte ihm nun zu Muthe werden, als nach biefen gunftigen Aspecten, in ber Form eines Schreibens an Stockmar, folgender von de la Haye de Launay und Grodart unterschriebene Bescheid b. b. Berlin 10. Juni 85 anlangte:

Malgrè les mesures qui seroient prises, Monsieur, pour assurer le service du Sr. Hamann, garde-magazin de la douane de votre ville, pendant son absence, nous ne pouvons déférer à la demande qu'il fait d'un congé de 3 mois, pour se rendre à Halle, à l'effet d'y entreprendre une cure. Vous lui répondrez, que nous pouvons d'autant moins lui accorder un pareil délai, qu'il doit trouver dans une ville aussi importante que Königsberg, des médecins aussi experts, qu'il peut y en avoir à Halle."

Hamann schreibt darüber an Herber (ben 10. Juli): "Wie war mir auch zu Muthe, als ich nach dem ersten Löffel Snppe die Resolution erhielt, worin mir die Reise rund abgeschlagen wurde! Run, hochwürdiger Bater und Freund, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schooß= und

Busen-Sünden. Mein damaliges Mittagsgericht war eine berbe 5. Cap. v. Schüssel graue Erhsen mit Rindsleisch gekocht. Den grauen Erhsen 1785—87-311 lieb, war mein Later im Lande geblieben. Sonst sind die weißen durchgeschlagen mein Leibgericht, aber auf meine alten Tage nimmt mein Geschmack an den grauen mehr und mehr zu. Wir aßen im Ham Mamre, und ich verschlang meinen Mittag mit einem so grimmigen Wolfschunger, mit solcher Rachgier, wie man hier zu Lande sagt, als wenn de la Haye de Launay und Grodart in der Schüssel gelegen hätten. Gleich nach der derden Mahlzeit bot ich meinen Sohn auf, mich zu begleiten, um einige Gänge nach der Stadt zur Erleichterung meines schwer beladenen Magens und Heur."

"Ich finde in bem gangen Drama Diefer Begebenheit ben unsichtbaren Leitfaben einer höbern Borsehung und Regierung, bem ich blindlings zu folgen schuldig und willig bin. Außer biefer Pflicht bes innern Menschen, schien mir auch die abschlägige Untwort eine boppelte Wohlthat für mein Fleisch und Blut, ein Ali= ment meines vielleicht lächerlichen Hasses, ben ich aus patriotischem ober pharifäischem Eifer, ben welschen Hunden geschworen. Es ware eine heimliche Laft fur mich gewesen, biefen Beutelschneibern ein foldes Glück, als ich mir ehemals träumen laffen, zu verdanken zu haben. Aber biefes Glück im Tranm, wurde auch wie ein leerer Schlauch für mich, und um meine Ohrenbeichte, liebster Herber, zu vollenden, waren Sie und noch zwei andre Freunde (bie mir Gott gegeben, fagte Abam im Parabiese) Schuld an meiner Verlegenheit, durch Ihre Ungeduld und Erwartung und Buruftungen, von mir Freude und Chre zu erleben, die Ihnen gewiß feblaefcblagen wären."

"Sie haben," schreibt er über benselben Gegenstand an seine Freundin Courtan, Hartknochs Schwägerin, die nicht aufs Land zur Schwester gezogen, "Sie haben Ihren Willen gekriegt, und sind unzufriedener als ich, der nicht seinen Willen bekommen. Vielleicht würde es mir schlimmer als Ihnen ergangen sehn. Ich bin ganz ruhig, schäme und gräme mich nicht, bin eben so gleichs gültig als heftig, nirgends und allenthalben zu Hause, kann aus nichts auf der Welt, am wenigsten aus mir selbst, klug werden, und mitten in der größten Verzweislung, genieße ich einen Frieden,

5. Cap. v. der höher ist als alle Vernunft, und so sicher wie Abrahams 1785-87. Schoof."

Terneres dung.

Auf ein abermals im folgenden Jahre eingereichtes Urlaubs= Unsudenu. gesuch, erfolgte unterm 8. Juni 1786 der von de Launay unterzeichnete Beicheib:

> "Nous vous autorisons Mr., en réponse à votre lettre, à accorder au Sr. Hamann un congé d'un moi pour le retablissement de sa santé, mais si contre notre attente, il outre passoit ce temps, vous ferez faire ses fonctions par un surnuméraire à ses dépens, de quoi vous nous rendrez compte, si le cas avait lieu."

War nun auch Hamann auf eine fo "hämische Gnabenbezeugung" nicht gefaßt gewesen, und mogte auch ben Erholungs= bedürftigen Mann biefer abermalige Migerfolg ichwerer treffen als ber erste, so fant er boch balb auch biefes Mal einen Troft in bem Gedanken, "daß ihm Recht geschehen, weil er sich mit feinem Gesuche nicht, bem Gesetze gemäß, bireft an ben Ronig gewendet, sondern auf de Launay's Bersicherung gegen Schmettau hin, fich einen Schleichweg erlaubt habe." "Die Erlaubniß fam." schreibt er in Jacobi's Abwesenheit (unt. 23. Juli.) an dessen Freund Beinr. Schenk, "anstatt auf 4 Monate, nur auf einen, und mit einer Clausel, die gang neu und befremdend war, und wodurch man genug verrieth, daß Alles darauf angelegt war, mir bas Leben fauer zu machen. Es ift etwas Unerhörtes, bag man bei einem so furzen Termin einem Offizianten brobt, bei Berlauf be8= felben ibm auf seine Roften einen Substituten gu feten. Diefer außerorbentliche Umftand war eutscheidend fur mich, und mir war mit bieser Beleidigung, so sehr sie mich verdroß, im Grunde gedient, daß ich biesen Berräthern keinen Dank schuldig mar. 3hr Unwille, mich geben zu laffen, ftimmte mit meiner Bedenklichkeit, biefe Reife mit unruhigem Gemüthe zu unternehmen, im Grunde bes Herzens überein. Die Vorstellung, ohne Wissen und Willen bes Höchsten, blos burch bie unerlaubte Gefälligfeit seiner mir verächtlichen Creaturen gegangen zu fenn, wurde mich wie ein Gespenst unterwegs verfolgt haben; ich wäre immer in Furcht und Acnasten gewesen, von irgend Jemand verrathen ober ver-

läumbet zu werben, ba ich nach meinem Gewissen nicht recht ge= 5. Cap. v. 4785-87. bandelt bätte."

So mußte er fich benn gebulben, bis mit bem Tobe bes Abichen b. alten († 17. Aug. 86), und bem Regierungsantritt bes neuen Griedichtl. Rönigs, eine Beränderung in ben Berhältniffen eintrat, welche auf auf Die Bamann's Schicffal auch ihren Ginfluß, aber freilich einen anbern ausüben follte, als er zunächst erwartet und gewünscht hatte.

ned. matiges llr. taubenefuch

Die Stelle eines Licentinspectors früher mit feinem Boften erfolgt feine verbunden, war unter frangösischer Verwaltung bavon getrennt tanung. und einem selbstiftändigen Beamten (Morinval) übertragen worden. welcher, gleich bem Director Stockmar bas Doppelte ber Ginnahme (600 Thir.) genoß, welche ber Packhofverwalter zu beziehen batte.

Das Interesse bes Dienstes gebot eine Verbindung beiber Bosten, beren jeder einzeln für sich ben Inhaber auch nicht genügend beschäftigte und wie Hamann in seinen Eingaben an die frühere Verwaltung freimüthig barauf hingewiesen, so fprach er sich auch jett in einem Gesuche, welches er unterm 16. April 87 bei bem mit der Geschäftsführung seines Departements betrauten Minister von Werber einreichte, offenbergig über die Bedeutungslofigfeit aus, zu welcher ber von ihm befleibete Boften berabgefunten. Das Gesuch enthielt im Uebrigen nur eine Wieberbolung ber früheren Bitten um Urlaub zu einer Reise, von welcher er mit "neugeschöpften Kräften" und "verinngtem Diensteifer" zurnachzukehren hoffe. Der Bescheid aber ließ nicht lange auf sich warten und lautete wörtlich, wie folgt:

Dag bei ber jezigen Stelle bes Packhofverwalters Bamann zu Königsberg, wenige und zum Theil unnüte Geschäfte zu versehen sind, solches ist hier schon bekannt und wird von ihm selbst befräftiget. Da nun die überflüffigen Bosten bei ber jetigen Accise-Verwaltung auf ansbrücklichen Allerh. Befehl eingezogen, die wenig beschäftigten aber mit andern verbunden werben follen, fo ift bes Supplicanten Stelle mit ber Licent= Buchhalterei vereinigt, er aber auf eine verhältnigmäßige Benfion gefett worden, wodurch er bei feinen franklichen Umftanben zu ber gewünschten Reise gelangen wird. Sobald also berselbe nach bem Aufang bes neuen Statjahres bie Pacthofniederlage an ben bagn ernannten Beamten übergeben und

5. Cap. v. 1785—87 von der dortigen Direction die gewöhnliche Decharge darüber erhalten haben wirt, so steht ihm frei, die vorhabende Reise auf so viel Monate, als er will anzutreten, bis dahin muß er in Königsberg verbleiben; welches ihm auf sein des fallsiges Gesuch hiemit zum Bescheide eröffnet wird. Berlin, 26. April 87.

auf S. A. Maj. allergn. Specialbefehl von Werder.

Bei bieser Gelegenheit zeigte sich recht, wie aufrichtig gut seine Freunde es mit ihm meinten, und wie lebhaft sie sich fur ihn intereffirten. Als nämlich nach Empfang tiefer Nachricht, fein junger Frenut Sill Hamann aufmerksam machte, bag eine verbaltuigmäßige Penfion fich auf ein Sechstel feiner bis: berigen Ginnahme berechnen laffe, fühlte ber arme geplagte Mann ber an bergleichen gar nicht gebacht, sich aufs leußerste geschlager und gedemuthigt. Sill wie Kraus forderten ihn baber auf, gleid Vorfehrung zu treffen, bag er fein ganges Gehalt behielte. Der gleichen Gesuche aufzuseten mar aber für ihn bas Beinlichste vor ber Welt, und immer eine Arbeit, womit er sich lange trager mußte. So bricht er benn gegen seinen Jacobi in Die Jammer worte ans: "Wenn ich gleich sinke, bin ich beshalb noch nich untergegangen. Die gange Lange werbe auf biefen alten graue Scheitel ausgegoffen. Gott wird meine armen Rinder und ihr ehrliche Mutter schonen. Ich will all' meine Kräfte zusammen nehmen, an ben Minister zu schreiben, um ihm bas Migrerständni und die Folgen für mein Schickfal vorzustellen." (Dag er nur ur Ertheilung eines Urlaubs, nicht feines Abschiedes nachgesucht. In fraterer Fortsetzung bieses Briefes heißt es nun aber in ge hobenem Tone: "Gott schenft mir soviel Trost ein, daß ich meh vor Freuden weine als vor Kummer, und ber Becher überläuf Araus hat an Biester geschrieben, Rant bem Sartsnoch aufgetrager sich bei bem Minister zu melben, Sippel sich erboten, wenn it nicht felber schreiben könnte, es für mich zu thun. 3ch hoffe abeauf himmelfahrt fertig zu werben — — — ber Tag enbigt sich mit einem Besuche bei meinem würdigen Beichtvater Matther wo ich die lette Delung der Freundschaft erhielt, zur Stärfun auf die gange Woche, und die Arbeit berselben. Seine Fran ei

jählte mir, wie jehr mich ihr Mann liebte, und daß er gestern 3. Cap. v. wie ein Kind um mich geweint. Er ist ein sehr heftiger Mann, 1785-87. ver im Affect seiner nicht mächtig ist. Mir war immer Angi. baß er ben Specialbefehl in Stude reißen murte."

"Seit meines Buchholz Briefe, babe ich feinen jolchen Tumult in meiner Seele erlebt, als ben Iten beim Empfang ber Siobspost und bes Abends bei Matthes Cabinetspredigt, und ich habe noch bis tiefe Stunte alle Angenblicke mit Uebermuth gu tämpfen. Gott hat mir an Crispus (Kraus) einen Mag. Philipp gegeben, ber am Ende immer Recht behält. Curatel und Tutel habe ich nöthig, und Gott läft es nicht baran fehlen. Beffer freilich, wenn ich ihrer entbehren fonnte. Im Grunte scheint mir meine Unenthaltfamfeit Schmache ju fenn, und feine Starte. Die Zeit, als eine Tochter ber Vorsehung, versteht sich auf bie große Runft, irrende Ritter zu befehren. Ich will sie baber walten laffen. Um Simmelfahrtstage hoffe ich, mit meinem Briefe nach Berlin fertig ju fenn, und bann mag es geben wie es gebe, mein Bater in ber Höhe, weiß allen Sachen Rath. 3ch fühle nene Lebensfraft und einen Aufschluß von bem Worte, bas mich immer aufmertsam gemacht, ohne bag ich es recht verstauden habe: Gott giebt ben Beift nicht nach bem Maaß. 3ob. 3, 34."

Der Freimuthigkeit womit er in feinem Urlanbogesuche auf Berbantlg. bie Schaden ber Verwaltung hingewiesen, hatte, wie er sich gegen iber 8. an Jacobi mit Betanern austruckt, ein "überlegter Stol3" 3um Grunde lente Bongelegen, um beisentwillen er nun bereit fen, "im Staub und in ber Beinn, Asche" Buffe zu thun. Es geschah bieses mittelst zweier an ben mung. Beheimen Finangrath von Köpfe und an ten Minifter von Werter gerichteten Eingaben resp. vom 20. und 26. Mai, beren ersterer wir Folgendes entnehmen:

"Mit Rene und Leid bekenne ich mein Vergeben und flebe zugleich um Vergebung und Erlaffung ber schmählichen Tobesstrafe, ju ber ich burch meinen plötslichen Abschied verurtheilt worten bin, mit meinem gangen Sause umgutommen und zu verhungern." Gein Beriprechen, beißt es bann weiter, fen im Innersten bes Bergens ein blinder unzeitiger Diensteifer gewesen: ber Bunfch aber, burch die geöffnete und gewiesene Thur des Abschiedes zur Ruhe ju gelangen, ihm weder in Sinn noch Gebanten gefommen, fontern,

5. Cap. v. da gerade die bei der jetigen Packhosverwalterstelle Statt findende 1785–87. seere und sange Weise ihm zur schwersten Last und Schande gesteicht habe, wäre er vielmehr im Gegentheil gesonnen und entsichlossen gewesen, nach überstandener Reise mit erneuten Kräften und erleichtetem Herzen sich mehreren und nützlicheren Geschäften aufzuorfern.

Und in tieser Rücksicht sen es ihm auch nur möglich, "mit so vieler Gleichgültigkeit die jetzt täglich zunehmende Beförderung junger Leute zu sehen, die lange nach ihm, und theils unter ihm gedient hätten, und bei noch weit wenigern, unbestimmtern und enthehrlichern Geschäften, als die seinigen je gewesen, dennoch mit deste freigebigerm Gehalt ausgestattet werden sehen und würden."

Um letten Tage des Maimonates wurde hierauf der Etat der Benfionaire publicirt und Hamann schreibt seinem Jacobi (3. Juni 87):

3ch bin wie neugeboren, und Gott gob, nach bem überstandenen Sturme fommt eine Stille und besto beitreres Wetter! 3ch sebe allenthalben Spuren ber Vorjehung, Die jeden meiner Schritte lenft und mir ben rechten Weg zeigt. Mir ift Die Balfte meines Gehaltes, also 150 Thaler als Benfion ausgesett. 3ch mar bamit zufrieden, jo ungleich auch bie Bertheilung ansgefallen. Für einen Menschen, ber nichts bafür zu arbeiten bat, ist es genng. - Bon Rechts wegen follte ich ben ganzen Gehalt als Penfion erhalten haben, gleich Untern bie ohne ibre Schuld außer Uctivität gefest fint. Vorgestern geschah bie Abnahme und ging zu meiner Bufriedenheit von Statten. Heute babe ich meine Decharge erhalten, und bin mit meinem Saufe gur Beichte gegangen. 3ch fant ein Lied, in bem mein ganger Zustand abgemalt ift, und mit bem ich mich zugleich tröftete. Der 11. Bers war schon von früher unterftrichen. Best fant ich an bem Gangen eben fo viel Geschmack. Auf Gerathewohl setze ich ben Anfang ber: S Jesu; sieh barein!"

Seine Eingabe an ben Geheimen Finanzrath von Köpfe hatte übrigens zur Folge, bağ bie Pension um 50 Thaler erhöht wurde. Mit einem Paar Worten müssen wir aber auch noch auf jene gleichzeitig an ben Minister von Werder gerichtete Vorstellung nebst beigefügtem Promemoria zurücktommen, beide Schriftstücke in hohem Maaße characteristisch wegen ihrer originellen Form, und bes freien und unabhängigen sich barin aussprechenden Geistes.

Gine Eigenthümlichkeit seines Wesens bestand ja darin, daß <sup>3. Cap. v.</sup> er das Etend der West wie sein eigenes empfand und ebenso von tem eigenen auf das Anderer zu schließen pflegte. "Ich habe, schreibt er in Beziehung auf jenes Promemoria an Jacobi, seinen meiner Freunde zu Rathe gezogen und meinen Muth wie ein Patriot gefühlt. Weine Freunde, besonders Hippel und Araus hatten seinen andern Gesichtspuntt, als den meiner Erhaltung, welchen ich aber nicht ganz zu dem meinigen machen konnte. —————In meinen privatissimis und domestieis sehe ich nun einmal nichts als mala publica und mögte immer jene anwenden, um diesen abzuhessen."

Er bittet Se. Excellenz bas P. M. (welches eine llebersicht tes ganzen Dienstwerhältnisses giebt) wenigstens zu tesen, ba er es ganz allein für seinen Kopf und Berantwortung ausgearbeitet, und mit Rücksicht auf ben Abschied, ber ihm auf sein Urlanbssgesuch ertheilt worden, heißt es:

"Ben unserm vielgeliebten Monarchen zu argwöhnen, baß er so hartherzig sebn könnte, bem geringsten seiner Landeskinder, bie ihn um ein Brot, um einen Gisch ober um ein Si bitten, bafür einen Stein, eine Schange ober einen Storpion zu bieten, wäre eine Lästerung Seines Namens und Seiner Majestät."

"Ter nordische Salome (Friedrich II.) war mit größerem Fuge Prenßens David, bessen Antor- und Eroberungsruhm schwerlich ten fritischen Ablern eines fünstigen Bable, ihren Habichtsschnabetn und Klanen entgehen wird. Friedrich Wilhelm II. ist auf besserem Wege, durch fromme, friedselige Weisheit Prenßens Salomo zu werden. Sein landesväterliches Herz neigt sich zu den ältesten Räthen (1. Kön. 12), die vor Friedrich Wishelm I., glorreichen Namens und Andentens stunden!"

In dem Briefe aber bittet er den Minister, seine arme Familie in dem bisherigen Genuß der halben Freiwohnung zu schützen, als kleinen Ersatz dafür, daß er als ein ohne seine Schuld außer Activität gesetzter Beamter nach ansdrücklichem Allerhöchsten Besehl auf ein volles Gehalt hätte Anspruch machen dürsen, und anßerstem zum Ersatz des bezahlten Porto's um einen Königlichen Freispaß zu seiner beabsichtigten Reise.

5. Cap. v. 4785—87

Der Schluß aber lautet: "Gott wird Em. Excellenz und beffen hohes Hans nicht unbelohnt laffen. — — Seine Ehre ist es eine Sache zu verbergen; aber ber Könige und ber Minister Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. (Spr. 25, 2.)

Und in ber Dunkelheit giebts göttlich schöne Pflichten, Und unbemerkt fie thun, beift mehr als Seld verrichten.

"Die Fabel ergählt, wie eine pfeisende bantbare Spigmaus sich um einen im Retze bes Jägers verstrickten Löwen verdient gemacht haben soll! vixi sciripsi et liberavi animam!"

In dem Genuß der Freiwohnung scheint die Familie geblieben zu sein; die Bitte um einen Freipaß aber wurde ihm abgeschlagen, ohne daß er indessen auf den deskallsigen Bescheid gewartet hätte, nachdem alle sonstigen Angelegenheiten befriedigend geordnet worden waren.

Was er so lange sehnlichst gewünscht, war ihm nnu endlich, wie wohl fpat, zu Theil geworden! Wie hatte er in feinen Briefen jo oft nach einem Feierabend ausgesehen, und "tag sein übriges Leben nur eines festlicheren Rube und Borschmad sebn mögte." Sollte nun wirklich in Erfüllung geben, was er einft in folchem Sinne unter Anderem an Mendelssohn geschrieben? "Ich schmeichte mir immer, ba bereits so viele meiner Abnungen eingetroffen, noch einen Sabbath in meinem Alter zu erleben, ber mich wieder verjüngen wird, und wo ich mit einem Schriftsteller Ihrer Nation werde rühmen fonnen, der lette auf gewesen zu sehn, wie einer ber im Berbite nachliefet, und bennoch meinen Relter gefüllt gu haben." Die Jugend fehrte freilich nicht wieder, und die aufgezehrten Kräfte ließen sich nicht ersetzen, aber jene Uhnung hatte ihn barum boch nicht betrogen, indem bie übrige Zeit seines noch furg bemeffenen Lebens fich wirflich zu einem Sabbath geftaltete, ber ihn, ben Sorgen und Rummerniffen ber Alltagswelt entruckt, mit erhöhten Gefühlen bes Dankes, auf Die irdifchen Führungen Gottes, und ber Zuversicht auf bie himmlischen Berheißungen, hinblicken lieg. Che wir ibn aber auf feiner Reife und zu feinen nenen Freunden begleiten, wird es gestattet senn, unter ben gablreichen alten Freunden, mit benen er bie gange Zeit hindurch in Königsberg gelebt, einige besonders bervorzuheben und uns von

Hamann felbst unterrichten zu laffen, wie er mit ihnen geleht und 5. Cap. v. mas fie ihm gewesen.

Bor allen muß hier sein Freund Kraus oder Crispus genannt Rudblid werben, ber, nachdem er in Berlin und Göttingen geweilt, schließ- Ronigetg. lich eine Professinr in Königsberg erhalten hatte. Gin etwas Beennee. franklicher hupochontrer Mann, bessen Berstand und Urtheil Ba- Profiner mann febr schätte, und mit bem er in ber letten Zeit viel Sac. Chiff. zusammengekommen mar, in beständigem Gedankenaustausch, na= graus. mentlich über Jacobi's Plane und Arbeiten, wie über fein eignes lettes Werk ("ben fliegenden Brief"), bas er nach schweren Antormühen unvollendet hinterlaffen follte. Samann ichreibt darüber in einem Briefe an Herter, 12. Juli 86: "Ich habe Pfertearbeit nöthig, meine Ibeen zu biluiren und fie potable zu machen; Erispus ift mein Chuthius, und wir gupfen einander weidlich die Ohren, er mit feiner flachen Sant, ich mit ber geballten Fauft. Wir verstehen uns aber je länger, besto besser, und bisweilen verwechseln wir dann unfre Uttribute, daß er hartmaulig wird, und ich ras weichmanlige Pfert. Die Selbstfritit meiner Arbeit ift vielleicht mehr werth, als die Arbeit felbft. Schare, bag jene werer geschrieben noch gebruckt werben kann, wie sich fein Bucker mit Buder effen lägt." - "Erispus", heißt es bann wohl, "ift fo ein Purift in ber Sprache, als Kant in ber Vernunft, und ich bin ein Antipote von beiten ans gang abulichen Principien:" aber boch mußte biefem Freunde gegenüber, Die Schwerfälligkeit und das Abspringende in seiner Anstrucksweise sich ihm gelegentlich aufe Beinlichfte aufdrängen. Go hatte fich Erispus über eine Fortsetzung ber Arbeit unzufrieden geäugert: "Das Ding fabe bem übrigen nicht ähnlich. Ich wollte bas meinige thun und mich an fein Urtheil nicht fehren, erfannte aber bei naberem Gingeben, bağ er Recht und ich Unrecht gehabt; ich wußte weder aus noch ein, und wie ich aus dem Sumpf, worin mich mein Irrlicht geführt, wieder auf die rechte Bahn fommen follte. Durch einen Leicht= finn und Unbesonnenheit, die mir jest unbegreiflich schien, batte ich den Faden meiner Gedanken gang verloren. — — — 3ch bin meiner Gedanken, meiner Empfindungen, meiner Organe und besonders meiner Zunge nicht mächtig. Erispus ist Virtuos und Dichter und alles, was er will. Ich verstehe von allem, bas zur

5. Cap. v. grtigen Welt und schönen Natur gehört, nicht ein lebendiges Wort. 4785-87. und bin zu alt zur Schule." In Betreff ber Jacobi'schen Arbeit schreibt bann Hamann biesem (7. Man 86): "Gestern fam Erispus zur zweiten grammatischen ober philologischen Session über Ihre Schrift, und ift im Stande gewesen, mir fein tiefes, lebhaftes Gefühl über manche Stelle mitzutheilen. Er bat mehr Gebuld und Scharffinn zum Lefen, wie ich, aber beinahe zu viel Borurtheil für Mentelssohns Sprache und Schreibart, werin er überhaupt zu viel ins Phantaftische nud Bedantische fällt. 3ch will und mag nicht alles versteben, nicht einmal mich selbst gang, ein bisweilen großer Rebler, ben ich gufrichtig befennen muß, und ber in ber Organisation meines schwindlichten Roufes, ober ben infaretibus feiner Eingeweibe liegen mag. Sinne und Bedachtniß vergeben mir burch Anstrengung, zu ber ich geneigt bin, und bie mir nachtheilig ift. Kraus meint, bag gauterfeit ber Sprache auf ben Lefer wirft, ohne daß er sich felber die Urfache biefer Bezanberung zu erflären weiß. Dies ist ein argumentum ad hominem, bas ich mir gefallen laffen muß, und aus bem Sie ben Mann auch ichon beurtheilen fönnen."

Profesier 3. Kant.

Sehr gut und freundschaftlich war bas Berhältniß, in dem Hamann mit Kant gelebt, aber wohl fann herzlich und vertraulich gu nennen. Mit ber "Kritif ber reinen Bernunft" hatte er fich angelegentlich beschäftigt, und lange im Sinne, barüber und bawiter etwas zu schreiben. Wir fommen barauf später zurück und bemerten bier nur im Allgemeinen, bag er an ben Abstractionen, bie bier geboten murben, fein Gefallen fant, und von einer "reinen Bernunft" nichts miffen wollte, weil für ihn Bernunft fich nicht von Tradition und Ueberlieferung treunen ließ, "während andrerfeits von Bernnuft geredet werbe, als wenn fie ein wirkliches Wefen, von Gott aber, als wenn felbiger nichts als ein Begriff mare." "Bernunft," fagt er, "ift fur mich ein 3beal, beffen Dafenn ich voraussetze, aber nicht beweisen fann burch bas Gespenst ber Erscheinung ber Sprache und ihrer Wörter. Durch biefen Talisman hat mein Yandsmann bas Schloß feiner Kritik aufgeführt, und burch ticfen allein kann ber Zauberbann aufgelöft werden. - -3ch habe sapienti sat gejagt über bas transcententale Geschwätz ber gesetlichen ober "reinen Bernnuft;" benn am Ente scheint mir

Alles auf Schulfnchserei und leeren Wortfram hinauszulaufen;" 5. Cap. v. und bann schreibt er scherzend: "Ein so forpulentes Buch ist <sup>1785–87</sup>. weber bes Antors Natur, noch bem Begriffe ber "reinen Vernunft" angemessen, bie er ber fanlen, b. h. meiner entgegenseut, welche bie vim inertiae aus Geschmack und Absicht liebt."

Gine eben folche bloge Bortzusammenftellung wie "reine Bernunft," wurde ihm "guter Wille," wovon in bem Raut'ichen Werte "über die Grundlegung ber Metaphysif ber Sitten" Die Rede ist, und er liebt es, auf biese Ansbrücke einzeln, wie in ihrer Verbindung, bald im Ernft und bald im Scherz, zuruckzutommen. "Statt ber "reinen Bernunft," heißt es, "ift hier von einem audern Hirugespinft und 3bol bie Rebe: vom "guten Willen." Und über einen abgelehnten, wohlgemeinten Borichlag Sartfnochs wegen Ueberlaffung feiner Tochter zur Gefellschaft für tie feinige, schreibt er an Buchholz: "ter "aute Wille" verdiente einen herzlichen Dauf, die "reine Bernunft" aber eine eben jo bergliche "Gritit." Die Berschiedenheit ihrer geistigen Ratur und Bedurfnisse ftorte aber nicht bie Freundschaft und gute Gefinnung. "Den alten Mam feiner Autoricaft bei Seite gefest," ichreibt Samann an Berber, "ift Kant wirklich ein tienstfertiger, uneigennütiger und ebel gefinnter Mann von Berdiensten und Taleuten;" und seinem Freunde Jacobi, ber in ber Menbelosobn'ichen Streitsache Die Furcht geäußert, bag Kant nicht einmal neutral bleiben, joudern zu seinem Teinde übergeben mögte, antwortet Samaun: "Kaut ift ein Mann von eben fo großen Talenten, als guten und ebeln Gefinnungen, der fich von Vorurtheilen fehr begeiftern läßt, aber fich nicht schämt, selbige zu widerusen, abzulegen und zu verlängnen. Man muß ihm nur Zeit laffen, in fich zu gehen. Er plandert lieber, als er hört. In puncto feines Suftems und badurch erworbenen Ruhmes ist er gegenwärtig ein weuig fiplicher und eingenommener, wie Gie selbst leicht erachten können. - -- - Kants Neutralität braucht Sie alfo nicht zu bennruhigen. Alle meine Verbindlichkeiten, Die ich ihm schuldig bin, und daß mein Michael alle feine Collegien Die Erlanbniß hat, zu hören, soll mich nicht abhalten so zu schreiben, wie ich benfe, und ich beforge von mir feinen Neid noch Eifersucht auf seinen Rubm. 3ch habe schon manchen harten Strauf mit ihm, und bisweilen

. Cap. v. offenbar Unrecht gehabt; er ist barum immer mein Freund ge= 785-87. blieben, und Sie werden ihn auch nicht zu Ihrem Feinde machen, wenn Sie der Wahrheit bie Ehre geben, die Sie ihr ichulbig find. Bon jedem Suftematifer muffen Sie erwarten, bag er von feinem Spftem, wie ein Romisch-Ratholischer von feiner einzigen Rirche benft; und eben bas Brincip, bas in Leffing und Menbelssohn war, scheint auch Kants πρώτον ψεύδος zu sehn, wiewohl er, wie ich vermuthe ohne Heuchelei von der Offenbarung bescheidener redet, und felbige mit in fein Intereffe zu gieben icheint."

Ariegarath 3. .. Scheffner Sippel.

Außer Kraus und Kant mögen bier noch ber Kriegsrath Scheffner und Sinvel genannt werden. Mit jenem, einem gewandten Manne, ber fich auch als Schriftsteller und namentlich als Dichter ürgermite, befannt gemacht und in verschiedenen Staatsstellungen gedient 6. Gottl. hatte, fam Hamann häufig zusammen, sen es baß jener von seinem Gnte Sprintlafen aus Königsberg besuchte, ober bag es Samann vergennt war, ausnahmsweise aufs Land zu fahren; und nach einer solden Fahrt ift es, tag Samann über ihn an Berber "Wir haben viel von Ihnen geplandert; er erinnerte fich bes letten Briefes, ben Sie aus Lierland an ihn geschrieben, als Sie eben gu Schiffe geben wollten, und bag Gie beinabe in ein gelehrtes Sandgemenge mit ihm gerathen wären - über unfre Literatur. Er bat an unfern brei Kammern gedient, lebt obne Erben in einer philosophischen Benügsamfeit, mit vielem Beschmad, aber noch größerer Sparfamteit. Ift einer unfrer besten Röpfe, in dem Die Seele eines Gulln und Necker ichlummert." Es haben fich intereffante Briefe Samanns an Scheffner erhalten, und bei ber Gemeinsamteit mancher Interessen sowohl als vieler Freunde, fonnte es ihnen im perfonlichen wie brieflichen Berfehr, niemals an Stoff zu auregender Unterhaltung und Belehrung feblen.

Mit Sippel, bem geistreichen Schriftsteller, ber eine bebentente Stellung in Rönigsberg einnahm, und freigebigen Sinnes, wie Ivermann zugänglich, ein offnes Saus hielt für seine Freunde, hatte fich ein fehr intimes Berhältniß gebildet. Hamann mar oft bei ihm zu Tijche, und freute sich auch bes Berfehrs feines Sohnes Michael mit Raphael Sippel, ein Verfehr welcher jenen, nebst antern jungen Leuten, häufig in bas Sippel'iche Saus führte, wo ihm viel liebe und Theilnahme bewiesen murre. Samann bemun= 5. Cap. v. berte übrigens Hippel eben jo jehr, als er sich über ihn verwun- 1785-87. berte. "Hippel," schreibt er an Herber, "ist fürzlich Sofhalbrichter ober Criminalbirector, und jungft birigirenter Burgermeifter und Polizeibirector mit bem Titel eines Kriegerathe geworben, wiber atle Gedanken, und zum allgemeinen Erstannen feiner ältern Collegen, bie mit ber Wahl nicht fertig werden fonnten. Er hat fich burch seine Ansarbeitung bes Criminalrechts in Berlin einen großen Ramen erworben, und ber Hof foll tergleichen Juriften in unfrer barbarischen Proving nicht vermuthet baben. Ich schmeichte mir, einen Freund an ihm zu haben." - - - In Briefen an Jacobi heißt es bann ferner: "Jungft mit meinem Sehn gu Mittag eingeladen, fonnte ich ihm die Geschenke überreichen. (Jacobi's Biloniß und beffen Schrift über Spinoza.) Er ift ein außerorbentlicher Liebhaber von Gemälten und Aupfern, bat feit wenigen Jahren eine ziemliche Sammlung von gelehrten Röpfen angefangen, auf beren Fortsetzung er sehr erpicht ist - besitzt ein feltnes Driginal von Rouffean, bas tiefer bem Vord Marihall verebrt. - - Sie fonnen benfen, wie vergnügt er ein fo schönes Denkmal Ihrer Frenndschaft aufgenommen. - - -Er erinnert fich Ihrer mit einem Enthusiasmus ber Freundschaft, muß wegen feiner franken Angen fich enthalten, und bat bei aller feiner jovialen Luftigfeit, einen noch ftarfern Sang zur Melancholie und Schwermuth. - - - - - Hippel lebt in ber Welt und unter lauter Geschäften, fennt also bie Gewalt ber Vorurtheile und Leibenschaften mehr als bas Geheimnig ber Wahrheit: ober vielmehr, um die Wahrheit geheim zu halten, erlaubt er sich jetes Gegenmittel, bei einer fehr lebhaften und fruchtbaren Ginbildungsfraft. Er ift zum Redner, Schaufpieler und Staatsmann geboren. Best ift fein ganges Lebensspiftem activ: er besitt aber eben jo viel Talente zu einer speculativen Rube, als Geschmad an einer öffentlichen Würde." - - - - -

"Man vermuthet sich eine Fortsetzung ber "Lebensläuse". Wie mir alles ein Wunder ist, so auch bieses ein Geheimniß, wie Hippel bei seinen Geschäften an solche Nebendinge benken kann, und wo er Augenblicke und Kräfte hernimmt, Alles zu bestreiten. Er ist Bürgermeister, Polizeidirector, Oberrichter, nimmt an allen

5. Cap. v. Gesellschaften Theil, pflanzt Gärten, hat einen Bangeist, sammelt 1785—87. Kupfer, Gemälbe, weiß Luxus und Deconomie, wie Weisheit und Thorheit zu vereinigen. Schefsner giebt sich auf dem Lande als Kirchenvorsteher, mit Projecten à la Rochow ab, wird von seinen Freunden deshalb geneckt, und lacht selbst darüber mit. Der Gang dieser Leute ist eben so sonderbar, als ihr Ton. Was ich für eine Figur zwischen ihnen vorstelle, weiß ich selbst nicht. Es scheint, daß wir uns einander lieben und schähen, ohne uns selbst recht zu tranen. Sie scheinen gefunden zu haben, was ich noch suche. Mit allem Kopfbrechen geht es mir wie dem Sancho Pansa, daß ich mich endlich mit seinem Epiphonem bernhigen muß: "Gott versteht mich!"

**G**. H. L. dicolovius.

Und nun sen zum Schlusse noch eines Mannes gebacht, der damals in der ersten Entwickelung begriffen, und nur seinen nächsten Umgebungen bekannt, sich später einen Namen erwerben sollte, welcher in weiten Kreisen mit allgemeiner Liebe und Verehrung genannt worden ist. Wie es aber ein eigenthümliches Interesse gewährt, auf die Ansänge des Lebens bedeutender Menschen zurücksugehen, und zwar nm so mehr, wenn uns eine unbefangene Schilderung aus der Zeit des Ansanges selber, und ohne später hinzugetragenes gedoten wird, so erhöht sich hier der Reiz der Darstellung noch durch die gewissermaaßen seierliche Art, wie Hamann den Nicolovins\*) einsührt, und die schöne Theilnahme und Frende, womit wir ihn auch hier wieder einem Suchenden und Strebenden entgegensommen sehen.

"Liebster Jacobi," schreibt er bem Freunde, (12. Novbr. 85) "ohne Ruhm zu melden, bin ich sehr genau, alles in Einnahme und Ausgabe zu bringen, schreibe jeden Besuch, den ich bekomme und abstatte, in meinen Hanskalender. Daher weiß ich sehr genau, daß den letzten Juli dom. x. p. Tr. ein seiner junger Mensch, den ich nicht kannte, zu mir kam. Seine Verlegenheit machte mich ungeduldig, daß ich ihn dringend fragte, womit ich ihm dienen könnte? Ich hatte eben einen Brief in Handen. Er bat mich

<sup>\*)</sup> Georg Seinrich Ludwig Nicolovius, geb. 1767 in Königsberg, durch Berheirathung mit Schloßers Tochter Neffe Göthes, † 1839 als Staatserath und Geh.-Reg.-Nath im Cultus-Ministerium.

gang grabe, bag ich ihm, wo möglich im Englischen ober Griechis 5. Cap. v. fchen Stunde geben mögte. Dieses außerordentliche Vertrauen 1785-87. gefiel mir, und ich hielt ber Mube werth, ben Jungling naber fennen zu fernen. 3ch benahm ihm gleich fein Migverständniß, fagte baß ich fpat mich mit einigen Sprachen abgegeben, und nicht weit darin gekommen sen, bedauerte die Abwesenheit meines Sill, ber in biefem Fache lebte und webte, und schlug ihm meinen Sohn Hans Michael vor, ber eben bie hundstage auf bem Lanbe feierte. Sie fannten sich einander und saben sich alle Tage in Stunden bei Rant. Er fchien mit biefem Rath zufrieden, und ich war's noch mehr, einen uenen Freund und Gehülfen für meis nen Sohn an ihm gefunden zu haben. Der Mann und bas Saus feiner Aeltern waren mir befannt, weil ich in ber Nachbarschaft bamals gewohnt, auch baß fein Bater eine ber größten Stellen bier gehabt, die Sippel sich vor seinem jetigen Bosten munschte; feine beiben Aeltern waren gestorben, melbete er mir; er wolle fich ber Theologie widmen, (was mir auffiel, weil Leute von Bermögen und einem gewissen Stande selten fich zu biesem Studio entschließen.) Seine beiben Zwillingsbrüder studirten auch, aber ihre Wahl wäre noch nicht entschieben."

"Mein Sohn fängt barauf bas Englische an, gesteht mir balb baß sein Commilito weiter barin seh, als er selbst, nicht nur seinen Pope und Milton lesen könne, sondern auch im Sprechen und Schreiben geübt seh. Ich gab ihnen meinen Shafespeare, und wie sie mit einem Stück darin fertig sind, merkt Nicolovius, daß er sich selbst helsen kann. Sie schränken sich aber seitdem bles auf das Griechische ein, haben die ersten 4 Gesänge der Odhsse zu Ende gebracht, und Nicolovius sindet eben die Leichtigkeit, auf seine eigne Hand auch darin fortzusahren."

"Ich kann Ihnen nicht sagen, was ber erste Besuch bieses jungen Menschen für einen ungemeinen Eindruck auf mich gemacht, aber noch weit mehr alle die Aleinigkeiten, welche ich meinen Sohne bisweilen aushole über den ganz originellen außerordentslichen Character dieser drei Brüder, von deuen jeder seinen eignen Gang gehen soll, bei der größten Harmonie."

## Sechstes Cavitel.

bom 20. Juni 1782, bem Tage ber Abreife von Konigsberg bis ju Samann's Tobestage, ben 21. Juni 1988.

Reife über Gerlin, Hannover und Bielefeld nach Münfter. Dortiger Aufenthalt und Reife nach Bempelfort ju Bacobi. Undekehr ju Buchholy nach Münfter. Dierteljährlicher Aufenthalt auf Wellbergen und Erkrankung. Rückkehr nach Münfter. Verkehr mit der fürftin Gallibin und deren Breife. Cette Brankheit und Cod. Eraner um den Verftorbenen.

Und so war also wirklich die Zeit herangefommen, wo sich Hamann von feiner Familie und seinen gablreichen Freunden trennen follte, um burch eine Reise seine mantenbe Gefundheit zu stärfen, und zugleich bem sehnsüchtigen Wunsche bes Herzens, ber Bflicht, wie er es nennt, ju genugen, feinen jungen Freund und Wohlthäter von Angesicht zu Angesicht schauen und ihm banken au burfen. Als Glud mußte er babei preisen, baf Sill, bem er großes Vertrauen schenfte, von einer abenthenerlichen Reise, Die er nach Italien unternommen, beimgefehrt, sich bereit erflärte, in Hamann's Saus zu gieben, und folches, wie ben weiblichen Theil ber Familie, während bes Hansvaters Abwesenheit, in seine Hut zu nehmen. Der Sohn war ihm bei seinem franken und hulf= losen Zustande als Gesellschafter unentbehrlich, und in Berlin wartete sein Freund, Dr. Lindner auf ihn, um ihm bas weitere Geleite auf ter Reise nach Westphalen und tem Rhein zu geben. lleber ben Beginn ter 1787 unternommenen Reise, welche ihn Abraitogie zuerst nach Berlin führte, schreibt er an Herber: "Den 21. Juni 4757 und reiste ich mit meinem Sohne ab, bin in einem Zuge gefahren, und

t. 24. Junn Unfunft in ben 28. lebendig und folglich glücklich genug angefommen, wurde Diuniter. aus bem Posthause von unserm wackern Reichhardt in fein Saus

heimgeholt, und werbe bier wie ein Kind gerflegt von bem besten

Wirthe, ber gangen Alberti'ichen Familie, und unferm würdigen 6. Cap. v. Landsmann Dr. Lindner, der mir die Wohlthat erwiesen, bier auf 4787-88. mich zu warten. - - - Sie fönnen sich leicht benten, wie mir bei meiner gegenwärtigen Freiheit, nach bem 20jährigen Frohn- und Sflavendienste zu Muthe ift, und wie mir bie Luft schmedt, die ich jett erst aufange zu schöpfen, und erst besser gewohnt werden muß, bevor ich selbige recht genießen fann. Alle unfre Glückseligkeit besteht boch in nichts, als einem Vorschmad einer beffern Welt, nut baran muffen wir uns bienieben begnugen. - Aber jest site ich alter Deripus bier mit geschwollenen Füßen, Die mit Kräuterfiffen umwickelt fint, gleich bes auferwedten Lagarus Leichnam, werbe von einem Seelenhunger und erganischer Unverdaulichkeit wie von Schlla und Charpbbis auf beiben Seiten angesochten, und lebe wie ein mahres Umphibium auscheinenter Gesundheit und wirklicher Krankheit, als ein Phänomen entgegengesetzter Täuschung, sich selbst und andern zum Räthfel."

Um 6. Juli verließ Samann Berlin und traf über Magteburg, Braunschweig, Sannover und Bielefelt reisend, ten 16. Juli Abende in Münster ein, "wo uns", wie er Krans melvet "Mariane an ber Sausthur entgegenfam, und zu ihrem lieben Frang führte." Er brachte nun feine Zeit abmechselnt zu bei Buchholz in Munfter wie auf bessen Gut Wellbergen, und bei Jacobi in Bempelfort, bis zuletzt regen Geistes, und beschäftigt mit literarischen Productionen alter und neuer Zeit. "Ich lese mit eben bem unerfättlichen Geschmad, als ich effe," schreibt er später einmal ben 31. Marg 88 an Jacobi, unt wenn man erfährt, was er alles gelesen, unt baß fein Zustand ein Kranksehn zum Tobe mar, so muß jener Doppelgeschmack bem Leser eben so wunderbar erscheinen, wie er ihm selber vorgefommen. Die Freunde aber, unter benen er jett lebte, überhäuften ihn mit Beweisen ber Liebe und Theilnahme, und im Wechsel bes Aufenthalts, ber Menschen und Begegnisse, brangten fich ihm jo viel neue Eintrude auf, bag er feinem Freunde Kraus ben 22. Juni 88 aus Münfter schreibt: "Noch ein Jahr könnte ich hier zubringen, ohne fertig zu werben. Bei einem folchen Reichthum von Genug Maaß zu halten ist eine Kunft, von ber ich ben stärksten unerkannten Beweis burch meine Rückreise ablegen 6. Cap. v. werbe. Bas fur ein Abendmahl mir die Borfehung am Ende 4787-88. meines mühseligen Lebens aufbewahrt hat!"

Hören wir aber jett noch im Einzelnen bas Nähere, wie es ihm mahrend diefes feines letten Lebensjahres ergangen ift. In Münster angelangt, schreibt er an Reichhardt: "Ich hoffe bei meinem Alcibiates (Buchholz) alles gefunden zu haben, was ich gesucht und gewünscht. Der Umgang in seinem Saufe ift fehr eingeschränft, besto angenehmer aber meinem Geschmack. Giner meiner angenehmften und merkwürdigsten Zage, die ich in Munfter zugebracht, mar ber erste Besuch im Sause ber Fürstin Gallitin. Gines Hemfterhuis Diotima (die ich lieber Philothea nennen mögte) ist eine so einzige Erscheinung in ihrer Urt, baß ich armer Invalide eben fo viel Zeit nöthig haben werbe, ben Schatz ihres Beistes und Bergens, als ihrer in allen Sprachen, Wissenschaften und Rünften reichen und prächtigen Sammlung zu überseben. Der Erminister von Fürstenberg (ihr Perifles) und mein junger Alcibiades sind ihre vertrantesten Freunde. Sie fönnen alfo leicht benken, daß bes lettern Sans eine hohe Schule für mich gewesen ist und sehn wird, und wie sehr mir mens sana in corpore sano nöthig ift, jum Genuß alles Guten womit ich umgeben bin, noch immer leiter wie ein Tantalus!" -- "Die Fürstin, diese driftliche Uspasia," melbet er seinem Freunde Kraus, "ift ein mabres Bunter ihres Geschlechtes, ber alte Berifles Fürstenberg, ihr Schatten, und Sie können sich leicht von einer Frau einen Begriff machen, bie unausgesett jede Woche zwei Briefe von ihrem Socrates Hemfterhuis im Haag befommt, und eben fo genau antwortet;" und in einem Schreiben an bie Courtan beißt es: "Wie würden Sie von biefer einzigen Frau ihres Geschlechtes eingenommen sehn, die an Leidenschaft fur Broge und Gute bes Bergens fiech ift!"

Reife nach

Der erfte Aufenthalt in Münfter bei Buchholz und seiner Bempelsert Mariane mährte aber nur einige Wochen bis zum 11. August, u. dortiger Mariane Aufenthalt, bem Tage seiner Abreise nach Bempelfort zu Jacobi, wo die Dertlichfeit, wie bie Bewohner ihn aufs Bochfte entzuckten. "Mein lieber Frang," fchreibt er an Krans, "ift ein eben fo liebens= würdiger als außerordentlicher Mensch. Ich wurde aber durch seine hypochondrische Diat, durch die Krantheit seiner Mariane

und durch meine eigne bennruhigt, daß ich weniger Genuß gehabt, 6. Cap. v. als in diesem Elhsium, wo eine Uebereinstimmung und Ordnung herrscht, die nicht schöner und vollkommener gedacht werden kann. Wein Jonathan (so neunt er Jacobi) hat zwei Halbschwestern, davon die jüngste Helene, die Seele seines Handhalts ist, die älteste Lotte, des noch lebenden Baters, unsres nächsten Nachbars Wirthschaft führt. Zwei Bediente, ein Kutscher, ein Gärtner, ein kleiner Bursch von Copisten, eine französische Kammerjungser, ein Stubenmädchen und eine Köchin, lauter ansgelernte, gesittete, zusgestutzte Leute, die alle mit lachendem Muthe, im Singen und ohne Zwang ihre Arbeit thun."

Ueber ben Ort und bie Umgebungen findet sich eine auspredenbe Schilderung in einem Briefe an bie Tochter: "Bempelfort ift ein furfürstliches Jagoichloß, bas ber schönen Stadt Düsselberf noch näher liegt, als uns bie huben. Das meifte find Garten. Der Bater Jacobi besitzt bier einen großen Garten nebst einem Bewächshause und einer Stärfefabrif. Reben feinem Saufe und Garten liegt unfres Jonathans Kunftgarten und ichone Wohnung mit einem Rebengebäude, wo unfer Doctor wohnt. Der Garten besteht ans vier Parthien, einem großen, mit lauter Drangen- und Murthenbäumen besetzten Plate; barauf fommt ein Salon von Ulmen; hierauf ein schönes Bostet voll exotischer Gewächse, worin ein großer Teich, wo ber Geheimrath alle Mittage bie Karpfen felbst füttert, so wie seine schönen Tanben. Rach bem Teiche kommt ein Bach, und hinter bemfelben noch eine Unböhe, voll von Blumenftöden und feltuen fremben Bäumen und Gefträuchen. Bur Seite bas Gemächshans, wo ber Gartner wohnt." \*)

<sup>\*)</sup> An diese Beschreibung Pempelsorts erlauben wir uns der Bervollsständigung wegen, die Schilderung zu schließen, welche Göthe von dem Ausenthalt entwirst: "Ein freistehendes geränmiges Hand" heißt es in seiner "Campagne in Frankreich," "in der Nachbarschaft von weitläusigen wohlgehaltenen Gärten, im Sommer ein Paradies auch im Winter höchst erfrenlich. Jeder Sonnenblick ward in reinlicher, sreier Umgebung genossen. Abends oder bei ungünstigem Wetter zog man sich gern in die schönen, großen Zimmer zurück, die behaglich ohne Prunk ausgerüstet, eine würdige Scene jeder geiftreichen Untershaltung darboten. Sin großes Speisezimmer zahlreicher Familie und nie sehlenden Gästen geränmig, heiter und bequem, lud an eine lange Tasel, wo es nicht an wünschenswerthen Speisen sehlte. Hier fand

6. Car. v.

"Die gärtliche Sorgfalt meines Jonathan und feiner ibm 1787-88 ähulichen Schwestern Helene und Lotte übertrifft alles. Die erste ift fein ander 3ch, wie er fie nennt, und tie Seele feiner portrefflichen Haushaltung. 3ch bin von allem übertäubt, und wie man bei uns fagt, "verblufft." Was fur ein Ausbund von menschlichen Bergen, in beren Mittelpunkt ich lebe, gelebt habe, und Soffnung behalte, verjüngt noch langer zu leben - beffer im Beift, als nach Fleisch und Blut, bas ohne ein kleines Kreuz bald übermüthig murbe." Wie hier gegen bie Courtan, jo fpricht er gegen Die Tochter: "Die Liebe und Chre, jo bein alter franker Bater in Diesem gangen Sause bier genießt, vom Gröften bis jum Rleinsten. ist unbeschreiblich, und ich habe Arbeit nöthig gehabt, sie zu er= bulten und mir zu erklären. Alles was mir nur an ben Angen anguseben ift, bafür wird gesorgt, mit eben jo viel Beschmack als Gemüthlichfeit."

Rückreise n. Müniter.

Der Gebrauch bes Phrmonters in Pempelfort hatte Hamanns Gesundheit ideinbar geftarft; es war barüber bas Ente Octobers berangefommen, und er ichreibt: "Mit bem Gefühl meiner Erholung wurde auch meine Munterfeit mir und Andern beinahe gefährlich. Auch die Nahrung meiner Rengierre, die ich in dem Schape meines Zonathan an Buchern und Briefen zu ftillen juchte, muchs mir über ben Kopf, und auf einmal wachte in mir meine Bestimmung auf, ten Urheber meines Blückes in Munfter aufzusuchen. Den letten October geschah unser Giuzug in Duffelborf, wo mein Jonathan eines der ichonften und prächtigften Saufer befitt. Sier, bei ber gangen Bibliothet, murte bie Bersuchung für meinen ichwachen Kopf noch größer. Ohne Gewalt war bie Scheidung unmöglich. Die Borsehung verließ mich nicht, und ich verschwand mit meinem Sohn ben 5. November aus meines Jonathans Zauberichloffe." - - - "Ich habe wie Jafob mich fortstehlen muffen," schreibt er, in Munfter wieder

man fich gujammen, ber Sauswirth immer munter und anfregend, die Schwestern wohlwollend und einsichtig, der Gohn ernft und hoffnungsvoll, die Todter wohlgebildet, tüchtig, trenbergig und liebenswürdig, an die leider ichon vorübergegangene Mutter und an die frühern Tage erinnernd, die man vor zwanzig Jahren in Frantfurt mit ihr zugebracht hatte."

angelangt ben 23. November 1787 an Krans. "Thne Gewalt 6 Car. v. und Lift mare feine Trennung möglich gewesen. Das Gute bas 1787-88. ich bort aufgeopfert, ift von mehr als einer Seite bier erfett, und es mar Pflicht, die Urheber meines Glückes, Frang und Mariane, auch meinen trenen Argt, meinen Raphael (fo nannte er feinen Reisegefährten Lindner) wiederzusehen - - - 3ch weiß oft nicht, wie mir zu Muthe ist, und burch welche Mittel ber Borfebung ich bierber versetzt worden bin obn' all mein Berdieust und Nach fo vielen barten und bittern Brufungen, Die fich fein andrer vorstellen fann, ber nicht in meiner Stelle und Lage gewesen, lebe ich in einem lleberflug und Benug besjenigen, mas mein Kopf und Herz sich nur irgent munichen fann."

Beinabe ein Bierteliahr mar fo tarüber hingegangen, ebe bis. vo Hamann von feinem Unfenthalte in Pempelfort wieder nach Minfter fundheite. gurudfehrte, und wir bleiben bier einen Hugenblick fteben, um und Budbolg's hamanns bamaligen Zuftant und fein Berhältniß zu ben Freunden Berfenich. zu vergegenwärtigen.

Er war so frank von Königsberg abgereist, baß, wie er Berber mittheilt, jedermann bachte, er werbe unterweges liegen bleiben; gang ericopft in Berlin angefommen, nachdem er 7 schlaflose Rächte in Ginem Zuge ausgehalten, reifte er schon nach 8 Tagen weiter, und mußte, nachtem er mahrent feines Hufenthaltes in Magbeburg bemerkt, bag feine Fuße immer biefer murben, in Bielefeld etliche Tage theils im Bette, theils in ber Stube zubringen. In Münfter angelangt, ichrieb er an Kraus: "Sier war eine formliche Cur nothig, Die fich mit Lomitiven anfing und mit auflösenten Mitteln fo lange fortgefett murbe, baß mir alle Luft zu leben barüber verging."

"Mit meiner Rrantheit, beißt es aber bann etwas frater, bat es Gott lob! nichts auf fich, weil ich ohne bie geringften Schmerzen bin, und mit ber größten Zufriedenheit und Pflege bas Bett hüten fann. Für seine Lefe- und Efluft ift es characteristisch genug, wenn er melbet: "ben ersten Abend lernte ich nichts als bie Bibliothef und ben Speifesaal meiner jetigen Beimath fennen; ben Tag barauf," heißt es bann ferner "zog ich mich in mein himmelbett". Sier empfing er ben erften Besuch ber Fürstin und lernte balb barauf auch ihren Berifles fennen.

6. Cap. v.

Und so recht eigentlich an's Haus gebannt - "ich bin während 1787-88 meines Aufenthaltes in Münfter taum ein paar Tage im Stande gewesen, anszugehen," schreibt er später, - blieb auch sein Umgana vornehmlich auf feine gutigen Sauswirthe beschränft, tenen er mit Gefühlen ber Danfbarfeit und Liebe zugethan mar, mahrent als Urst ihm Dr. Lindner gur Seite ftand, in Betreff beffen wir ibn sich babin aussprechen beren: "Mein Bertrauen ist unermeflich ju feiner Treue und Liebe, zwei Gigenschaften, bie nicht feil fint, und nicht burch specimina pro gradu erworben werten fönnen."

> Freilich hatte er also vorläufig alles, bessen er bedurfte. "Mein Alcibiades entspricht gang bem Ideale meines Bergens," schreibt er; "nur seiner lieben findlichen Mariane Gefundheit befümmert mich und ist meine einzige Sorge. Ich liege wie in Abraham's Schoof und lebe als Augenzeuge einer Harmonie, Die ber erfte Philosoph unter ben Sternen mabrzunehmen glaubte."

> Spricht fich in tiefen Worten fein Gefühl im Ganzen und Großen ans, jo lag aber boch in ben Berhältniffen auch etwas Drückentes und Unbequemes, welches fich Hamanns beobachtentem Beijte balt aufträngen und ibm einen vorläufigen Wechsel bes Unfenthaltes erwünscht machen mußte. Er hatte sich mährend feiner Reife nach Erholung in freier Luft, nach Rube gesehnt und gehofft, von feinem Freunde in Wellbergen empfangen zu werben. Run lag er frank und hulfsbedurftig zu Bette, bie Sansfrau mar ihrer Entbindung nabe und mogte boppelter Schonung bedürftig ideinen, wenn Grund zu ber Beforgnif vorhanden mar, bie wir Hamann gegen Reichhardt aussprechen hören: "an ihrer Jugend nagt ein verwahrlofter Wurm, eine schleichente Auszehrung."

> Und bagu bie gange Häuslichkeit! Samann ichreibt barüber an Kraus, nachdem er bas Bempelforter Leben fennen gelernt:

> "In meines Franzens Wirthichaft herricht mehr Verschwenbung als lleberfluß. Er ift zu philosophisch und gutmuthig, zu abhängig von ben Lannen seiner Diät und Sprochondrie, behilft fich mit einem grundehrlichen, aber bloß tem guten Willen nach, branchbaren Bedienten. Die liebe Mariane ift von einer Großmutter erzogen und vor ihrer leiblichen Mutter ichen gemacht worten, bie eine beffere Wirthin zu febn scheint. Gie hat baber ihre Noth mit ben beiten Mätchen und turch ihre Unpäglichkeit

auch bisweisen zu wenig Gernte, wie durch ihre Jugend nicht 6. Cav. v. Erfahrung genug, verdorbenes Gesinde durch Zucht zu bessern. Franz hat sich selbst und sie su lieb, um den kleinen Mängeln abzuhelsen, oder vielmehr vorzubengen. Sie hat allen Geschmack am Lesen verloren, unterdessen die beiden würdigen Schwestern meines Jenathan im Shakespeare und in Humes Geschichte eben se bewandert sind, als in allen schwen Künsten ihres Geschichtes, und zugleich eben so sehr der Keder gewachsen. Kurz, ich sebe bier in einer Kenwelt, ohne ein Dichter zu sehn!"

Und in diesem Zusammenhange werden wir auch noch mit einigen Worten der Persönlichkeit Buchholzens näher gerenken mussen, den wir schon im Allgemeinen, als einen hypochondern Sonderling kennen gelernt haben.

2018 Samann nach ber für ibn jo nnerwartet angefnüpften Befanntichaft bei Jacobi wegen Buchholz Nachfrage gehalten, fonnte biefer eigentlich nur Gutes über ibn berichten. "Geseben und gesprechen," schreibt er, "habe ich ihn nur einmal, ba er sich an einem Morgen gang unvermuthet bei mir melbete. Gein Rame war mir nicht unbefannt, weil ber Minister von Fürstenberg feiner verschiedene Male gegen mich, als eines ber hoffnungsvollsten Zöglinge bes Münfterichen Gymnasiums gebacht. Nachher verlantete, er ließe seinen Geift verwildern, flatterte und ichwärmte nach allerhand Gegenständen, ohne sich mit irgend etwas ernsthaft zu beschäftigen. Ungefähr so erschien er mir auch in ber Unterredung, die ich mit ihm hatte. Bon diesem Urtheile bin ich jett zurudgefommen. Die Fürstin Gallitin, welche ibm Zeit gelassen, sich verständlich zu machen, versichert, es sen ein herrlicher Geift in ihm verborgen, und auch fein Freund Sprickmann,\*) welcher mit ihm in Sofgeismar gewesen, hat mir viel Gutes von ihm gejagt. Er ließ mich einen 12 Quartseiten langen Brief lesen, worin ihm manches unverständlich geblieben war, während ich ihn durchaus verständlich fand, und mit Liebe und Bewunderung bes Berfassers erfüllt wurde."

<sup>\*)</sup> Anton Mathias Spridmann, geboren zu Münster 1749, gestorben 1833, früher Münster'icher Regierungsrath, später Professor in Berlin und Breslau, durch den Fürstenberg seine, ihrer Zeit berühmte, Münsteriche Schulordung ansarbeiten ließ.

6. Cap. v.

In den Briefen an Hamann gab sich nun Buchholz als 1787-88. einen Mann zu erfennen, vor bessen moralischem Character man die höchste Achtung haben mußte; unmöglich aber fonnte dem scharfblickenden ältern Freunde entgeben, daß hier ein Migverhältniß zwischen geistigem Bedürfen und ber Fähigfeit sich über ben Weg gum Ziele gu orientiren Statt finden muffe. Gine gar ju ängftliche Selbstbetrachtung und ein qualentes Grübeln, außerlich bervortretent in einer munderlichen Lebensweise und Diat, bas Alles ftand in gradem Gegensate zu Hamanns freiem natürlichen Befen, feinem rudhaltlofen Sichgehenlaffen im Leben mit feinen Freunden, bei benen er's sich, wie wir wissen, namentlich auch als Tischaaft gern wohl febn laffen mogte.

> Und so fann er auch mit seinen Ansichten gegen ben jungen Freund nicht zurüchalten.

> "Ich verstehe jett leider, lieber Seelen-Frang," schreibt er ben 5. Decbr. 85. "was Lavater mit Ihrer tootlich-veinlichen Lebensart fagen will. Gin folches Fegefeuer fann faum ein Salamanber anshalten, aber fein Menschenfind von Fleisch und Blut. muß Ihnen bei einer folden Feendiät nichts als Saut und Knochen und ein homerisches Ichor, Götter- und Rervensaft, übrig bleiben. Saben Sie mit fich felbft, mit ber jungen Mutter in Hoffnung, Ihrer Familie und Nachwelt Mitleiben, und entwöhnen Sie fich einer folden fünftlichen widernatürlichen Ummenzucht. In einem folden Treibhause und Backofen, wogn Sie Ihren Leib machen, fann fein animalisches Leben in petto, weder Frangchen, noch Marianchen, gesund zur Welt fommen. Sie muffen nolens volens jum Gebrauch ber freien Luft und bes falten Baffers, freilich Schritt vor Schritt, gurudfehren, um fest und warm gu merben."

> "Gott gebe, bag wir 1786 gu Beihnachten gufammen fingen: Uns ift gegeben ein Rinbelein."

> "Alle Ihre Uebel fint paffabel und reparabel, wenn Sie nur Berg genng haben, zu ber einfältigen und nuschuldigen Natur gurudgufehren. Gie ift die berrliche Tochter ber Gottbeit und Mariane fen ihr Bild Ihnen im Spiegel! Friede und Freude, Segen und Gnabe zum neuen Jahr!"

Wie wir Hamann hier ben Freund vor Unnatur und Ueber= 6 Cap. v. eilung im äußern Leben haben warnen hören, so find es auch 1787-88. wieder Ginfalt und Natur, worauf er ibn in geiftiger Beriebung gurückzuführen fucht.

"Berber", schreibt er ihm (9. Juni 1785), "schickte mir bas bamals aanz nene Werf Ihres Saint-Martin. Es hat feine Wirfung bei mir gemacht. Um meinen Durft zu ftillen, ift jedes neben mir fliegende Bachlein eben fo gut, als jene tiefen unterirbifchen Brunnen, Die gar gu fühlend für mich find. Wir muffen uns erst einander sehen, um von Hypothesen zu reden." ----

"Ich habe biefen gangen Nachmittag in St. Martin gelefen; es geht mir aber mit ihm wie mit bem Spinoza; beibe wiberfteben meinem Magen, an bem vielleicht bie Schuld liegen mag. -- - - Es wird mir lieb febn, wenn Sie mir a posteriori mehr zu fagen im Stande febn werben, als ich a priori zu abnben vermag. Alles ift eitel, sagt ber Prediger. Sunt laerimae rerum - o quantum est in rebus inanea! 3ch weiß keinen andern Rath als - 3f bein Brod mit Frenden, trinf beinen Wein mit gutem Muth - brauche bes Lebens mit beinem Weibe, bas bu lieb haft, fo lange bu bas eitle Leben haft, bas bir Gott unter ber Sonne gegeben bat, fo lange bein eitel leben mabrt. Nimm auch das Krenz beffelben auf bich und trag es ihm zu Liebe und Chren nach Er hat für bas Ende wie für ben Anfang beffelben - für alles geforgt. Sammeln Sie mir recht viel für unfre Abende und für bas immense Lacuum meines erschöpften Kopfes bis auf ein granum salis, bas ich nicht gern mit allen gnoftischen Schläuchen vertauschen mögte, - - - bann lebe ich bei, mit und unter Ihnen, nicht wie ein Gaft, sondern wie ein Rind im Saufe - und freue mich im Geift auf biefes Abendmahl meines Lebens! - - - Befriedigen Sie nur Ihre Reugierde," beißt es später (26. Juni 85), "erwarten Sie aber feine wirfliche Ernenerung von St. Martin, biefe Erwartung beunruhigt mich eben jo fehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart. - - - 3d habe die beiden ersten Abschnitte des erreurs et de la vérité durchgewatet. Es geht mir wie mit dem Baruch Spinoza, bas wenige, was ich bavon verstehe, macht mich theils gleichgültig, theils mißtrauijd gegen alles übrige, mas ich nicht

6. Cap. v. verstehe. Das wichtigste für mich wird einmal sehn, Ihre Ersah4787-88. rungen mit meinen Uhnungen zu vergleichen. Seit Udams Fall
ist mir alle Gnosis verdächtig wie eine verbotene Frucht."

— "In einem treuen Arm sich seines Lebens freun. — Seinen Freunden — giebt Er's schlafend. Gott nehme Sie — beibe in seine heilige und gnädige Thut!"

Später eutlich (6. Septhr. 86) schreibt ihm Hamann: "ben tritten dieses Monats, Dom. XII. p. Trinit. seierte ich wegen der schlechten Witterung zu Hause und überlas zum andernmale Ihre Rhapsodie über Gottes- und Menschen- und Selbstsührung durch Bedürsnisse. Der Styl Ihres Ganzgesühles ersordert ein Studium wie die Autike, und ich mögte bisweilen ausrusen wie der Sohn der Sunamitin: D mein Haupt, mein Haupt! (2. Kön. 4, 19.) Junger Mann meiner Seele und meines Herzens, mit welcher Innigkeit und Scham hat mich Ihre Wachssamsen, die Trene, Integrität und Driginalität Ihrer Sinund Ausdrücke erfüllt! Wie theuer und unschätzbar ist mir dieses Unterpfand Ihres unerschütterlichen Vertrauens!"

So weit Hamann. Jacobi aber nrtheilt später in Anlaß eines Besuches der Buchholzichen Familie gegen Lavater (23. Juli 88) über Buchholz: "Gott was mich tieser Mann gedrückt hat! — Ich habe diesen sonderbaren Menschen erst im vorigen April, da ich Hamann zu besuchen in Münster war, näher kennen gelernt. Hamann hat ihm das Geschenk, das er von ihm erhielt, wahrsicheinlich mit dem Leben bezahlt. Und doch hat eben dieser Buchsholz Eigenschaften, die Ehrsurcht, Bewunderung und Liebe einslössen. Ich glaube nicht, daß eine menschliche Seele reiner sehn kann, als die seinige, aber sein Umgang köttet.\*)"

Endlich hat die Fürstin Galligin uns in ihrem Tagebuche eine seltsame Notiz aufbewahrt, wonach nämlich Buchholz sich wegen seines Helbeuthums der Wahrhaftigkeit für Christus den wiederkommen sollenden — gehalten, eine Idee, die er später mit der andren vertauscht, daß er die Bestimmung habe,

<sup>\*) &</sup>amp;. &. Jacobi auserlesener Briefwechsel. 1825. Bt. I. p. 482.

Hadhfolger zu febn, nur in einen verfeinerten beheren 6. Cap. v. (Brade.\*)

Die vorstehenden Mittheilungen mögen es nun wohl erklärlich machen, warum Hamann, dem nach Luft und Freiheit verlangte, Bedenken trug, seinen Ausenthalt gleich Aufangs für längere Zeit in Münster zu sixiren, und nach vorgängiger allgemeiner Orientisung und einigermaaßen hergestellter Gesundheit, sein Verlangen vor Allem dahin ging, zunächst auch das andere Ziel seiner Reise, Bempelsort kennen zu lernen, wo er sich von den dortigen Freunsten mit Sehnsucht erwartet wußte.

Und wie wir ihn bereits haben erzählen hören, sollte es ihm hier an reichen Genüssen aller Art nicht sehlen. Freilich aber gab es im Verkehr mit Jacobi einen Punkt, über ben hinaus keine Verständigung Statt sand. Wohl machte die Gewalt kindlichen Glaubenslebens, welche Jacobi entgegentrat, einen ungemeinen Sindruck auf diesen; weil aber das, was Sache des Herzens ist, sich bei Jacobi doch immer wieder zu einem Gegenstande der Speculation wandelte, so konnte es zu einem Gegenstande der Speculation wandelte, so konnte es zu einer völligen llebereins stimmung zwischen den Freunden nicht kommen, ja das oft Unversmittelte in der Lenks und Kraftsching und Beschingung und Beschränkung vergetragenen Machts und Kraftssprüche hatten für den Freund gelegentlich etwas Anstösiges, wie wir ihn das gegen Lavater anssprechen hören, wenn er diesem schreibt:\*\*)

"Du sprichst mir von Buchholzen's Sonderbarkeiten. Der ist, von dieser Seite betrachtet, nichts, platterdings nichts gegen Hamann. Seiner Kunst zu leben und glücklich zu sehn, kann ich nicht auf den Grund kommen, wie sehr ich es mir auch augelegen sehn lasse. Ich kann dir nicht sagen, wie der Umgang mit ihm mich gestimmt hat, schwere Dinge zu glauben. Sin mahrer Pan ist dieser Mann, an Gereimtheit und Ungereimtheit, an Licht und Finsterniß, an Spiritualismus und Materialismus."

Das Vierteljahr mogte ben Freunden indessen schnell genug vergangen sehn. Hamann hatte manche anregende Befanntschaften

<sup>\*)</sup> Mittheilungen aus bem Tagebuch und Briefwechsel ber Fürstin Gallitin. 1862. Geite 22.

<sup>\*\*)</sup> Briefmechfel Bb. I. G. 446, 47.

Mariane in Münster von einer Tochter entbunden worden, die in der Tause den Namen Johanna Gertrud erhalten, und eine Cur der sie sich unterzogen, scheint ihre Gesundheit in etwas gestärft zu haben. Haman hatte, wie er schreibt, seine Duarantaine mit 40 Bouteillen Phymonter zu Ende gebracht und wurde allgemach unruhig, weil er von Buchholz lange nichts gehört, und den Frennd zu stören fürchtete, welcher mit der 2. Ausgabe seines Spinoza-Buches beschäftigt war. So entstand in ihm jener plögliche Entschlinß zur Rückreise nach Münster, und dort angelangt schreibt er an Reichhardt: "Ich bin jest wenigstens im Stande, den Urheber meines Glückswechsels besier als das erste Mal zu genießen."

Zu biesem Bunsche, mit Buchholz wieber in unmittelbare Berbindung zu treten, fam auch ber andere, sich bes Rathes seines Raphael, bes Dr. Lindner zu bedienen, benn seine Gesundheit hatte sich wenig gebessert, und er schreibt barüber:

"Mis ich ben nächsten Morgen nach meiner Ankunft meine Füße ansah, die eben so dick zurückkamen, wie ich sie in Königssberg aufgeladen hatte, ging es mir burch Mark und Bein. War es Verzweiflung oder Leichtsinn, oder besser Vewegungsgründe, daß ich mich dieser tranrigen Gedanken bald eutschlug, die mir wie ein electrischer Funke durch die Seele suhren."

o. geht v. Münfter n. g Bellbergen.

Handen blieb nun etwa 4 Wochen in Münster, viel lesent, Briese schreibend und in beständigem Verkehr und Umgang mit der Fürstin und deren Freunden. Wohl war es Buchholzens Absicht gewesen, vor Ablauf des Jahres nach Wellbergen überzussiedeln, aber der Gesundheitszustand seiner Mariane hatte das bisher verhindert, und so entschloß sich Hamann, dem es nach der Unruhe und den Zerstrenungen, worin er gelebt, um Sammlung und Ruhe zu thun war, vorläusig allein nach dort auszubrechen. "Zeder Posttag," schreibt er an die Courtan, brachte in Jonasthan's Elysium Nenigkeiten, oder Briese, an deren Inhalt ich immer Antheil nahm. In Münster war der Genuß der Freundsschaft noch zerstrenender für mich, und ich war noch weniger mein eigener Herr. Ich kam also in guter Hossinung her, um ein wenig mehr Ruhe zu sinden.

Dieje Rube follte er nun wohl auf Wellbergen finden, aber 6. Cap. v. freilich anders, als er gedacht haben mogte, denn beinabe tas 4787gange Biertelighr feines bortigen Aufenthaltes mußte er frauf und leibend, mehrentheils aus Bett gefeffelt, zubringen.

Die Schilderungen aber, die er und über seinen Zustand und feine Umgebungen geliefert, find fo unterhaltend, fie geben von ber unbengfamen Rraft und Beiterkeit seines Beiftes ein fo eclatantes Zeugnif, daß wir nicht umbin fonnen, etwas näher babei zu verweilen.

Jacobi hatte mit mahrem Schrecken ben Aufbruch bes Schie Freundes nach Wellbergen vernommen, von beffen feuchter, bumpfer Entening Des Lage er sich bie nachtheiligste Vorstellung machte. Diese Besorgnif bit Ber tes Freundes war nun in der That nicht begründet. Bier Meilen von Münfter entfernt, hatte Hamann, ber am 4. Deebr. mit Extrapost abreifte, ben alten Stammfit feines Freundes besselbigen Tages zu guter Zeit erreichen fonnen; bas Schlof war, wenn and in ber Tiefe, boch troden belegen, von freundlichen Ortichaften umgeben, und ein großer bagn gehöriger Garten enthielt neben ichonen alten Banmen eine Drangerie und eine an beiben Seiten mit Thurmen verjehene Capelle.

Das Schloß wurde bewohnt von Dr. Arnold Cormaun, mit feiner Frau Angela und einem halbjährigen Töchterchen Gertrut, bem Bevollmächtigten Buchholzens und zugleich seinem intimften Freunde. Er war Hamann icon von Münfter ber befaunt. "Frang," schreibt er, "batte mir früher bie Gilhouette, ben Character und bie Schickfale biefes wirklich außerordentlichen Mannes mitgetheilt, und ich gab ihm (bamals gleich) bie Sand auf meine Freundschaft und einen Gegenbesuch von Dauer und Stetigfeit."

Hamann preift dann gegen Jacobi feinen neuen Aufenthaltsort als ein luftiges Gefilde und fruchtbares Thal, wo er feine Palingenesie und Berstellung seines Beile (Apostelg. 3, 16) erwarte: "Das Schloß gefällt mir außerordentlich. Un Gegenftanden fehlt es nicht für meine Rengierbe und Ansmerksamkeit. Dr. Cormann hat mir feine Bucherstube eingeräumt, ober vielmehr ich habe mir felbige erwählt. Mur Schabe, bag ber Dfen nicht recht branchbar ist. 3ch habe mich baber biesen Morgen in seine Wohnstube einbetten muffen neben der Ruche, die fo prachtig ift,

6. Cap. r. als ich in England kanm eine an Schönheit gesehen habe, und die 4787-88. ber ganzen Anlage des Hoses und Schlosses völlig entspricht."

Sein Befinden war indessen gleich Ansangs wenig bestriedigend. "Mein Kopf," schreibt er den 10. Dechr., "geht mit Grundeis, so daß ich gar nicht an meine mitgebrachte Arbeit denken kann. Meine geschwollenen Füße nehmen nicht ab, wie bei meiner Ankunst in Münster, wo ich völlig hergestellt wurde; ich habe einen Fluß in der Achsel, daß ich meinen rechten Arm nicht brauchen kann, und eine Flechte, mit der ich Jahrelang gequält, und von der mein guter Raphael mich zwei Male glücklich curirt, meldet sich wieder und bennruhigt mich ärger als sonst."

Dem Dr. Lindner schreibt er am solgenden Tage: "An Patienten sehlt es hier nicht, an incurabeln und melioris spei. Zu welchen ich gehöre, weiß ich selbst nicht, die gute Frau Doctorin hat einen starken Husten und verdient Mitseiden. Sie hat nicht nur mit der Haushaltung und einem halbjährigen Kinde volle Arbeit, sondern auch mit ihrem philosophischen Manne, der ein Pendant des Gastes ist. Was wir beide hier für eine Rolle spielen, übertrifft alle komische Carricatur."

H.'s Ers frankung.

Sein Befinden verschlimmerte sich nun bald bergestalt, daß er vom 16. Decbr. an das Bett nicht mehr verlassen konnte. Der Kranke versuchte am 24. an Lindner zu schreiben, konnte aber den Brief nicht vollenden, so daß Dr. Cormann die Fortsetzung übernahm, und hier den Wunsch aussprach, daß, wenn auch Lindner für den Augenklick nicht abkommen könne, der Sohn doch sich aussmachen und seinem Bater Gesellschaft leisten möge. Wir solgen nun Hamann's weiterer Erzählung:

"Den 2. Weihnachtstag ober vielmehr Abend, wurde mir gleich einer englischen Erscheinung die Ankunft meines Dr. Raphael und Freund Michael angemeldet. Ich mußte alle meine Kräfte zusammen raffen, um nicht vor Freude und Bewunderung in Ohnmacht zu fallen. Sie hatten sich bei der letzten Meile verirrt, waren vom Postillon im Stiche gelassen worden und in einem Morast stecken geblieben, wo sich ehrliche Bauern noch ihrer angenommen hatten."

"Bor allem neugierig zu wissen, wie lange ich meinen Arzt hier behalten kounte, war mir der erste Balsam die ganz uns erwartete erfreuliche Nachricht, daß die Cur mit Mariane glücklich geschlossen wäre, er sie wohlbehalten verlassen, und nicht zu einem 6. Can. v. Besuche, sondern mit der Absicht komme, meine ganze Krankheit 1787—88. ausdrücklich exclusive abzuwarten, bis zu einer glücklicheren Aufzlösung des verwickelten Uebels. Franz hatte dem Dr. den Austrag wiederholt, nicht zu sparen und keine Kosten zu schenen."

"So hungrig und müde die Reisenden waren, wurde mir die selbe Nacht, den 26. Dechr., eine spanische Fliege aufgelegt. Den Morgen darauf den 28. bezog ich Franzens und Marianens Schlafzimmer, das mir unendlich besser gesiel wegen meines Schlafzgesellen, der neben mir ein Bette bekam. Dr. Naphael nahm meine Stube ein, und in der meinigen hatte ich mehr Luft und Licht, und statt der Stämme und des dunkeln Schattens die hohen Gipfel der Tannen zu meinem Gesichtspunkt. Meine Krankheit bekam den Namen eines schleimigten Faulssiebers.

"Den 28. speiste Bastor A. hier, ber mir als fehr exemplarischer Mann bei einem gut besetten Tische, als guter Jäger nach jebem Winde der Nenigkeiten und Krug-Legenden und anbei als großer Erorcift aller nur erfinnlichen Berereien und Zauberfünfte beschrieben worben war. Um mich biesem Priester und Oberhirten in Person barftellen gu fonnen, that ich mir bie Gewalt an, gum Miteffen und Angenschein ausbrücklich aufzustehen — vielleicht auch wegen ber abentenerlichen Gerüchte, bie vor meiner Unfunft in biefer Gegend circulirten. Man machte mich nämlich beinahe zum ewigen Buden Abasverus, ehemaligen Schuhflicker in Jerufalem, ober gu einem flüchtigen Pastor redivivus, wenigstens zu einem 100 bis 140jährigen Greife, einem Descenbenten bes Junfers Chriftian von Olbenhuß, be bit ong Bellberg gebobet befft. Obiit anno 1583; (wie auf feinem Gemälte im Ruchenfaal mit bem Binfel geschrieben steht), ber alte Familienangelegenheiten mit unferm Frang in's Reine zu bringen hätte."

"Dieser vorwitzige Versuch aufzustehen, war übrigens ber setzte, ben ich seit meiner Krankheit gemacht hatte, er bekam mir sehr schlecht, und ich mußte mitten unter ber Mahlzeit nach meinem Bette, — ber Pastor loei aber hatte mich wenigstens für einen 80jährigen Greis geschätzt."

Nachdem Hamann über bie Entwickelung ber Krankheit in ben ersten Wochen bes Jahres 1788 berichtet, heißt es bann ferner:

6. Cap. v.

"Den 17. und 18. zeigte fich auf einmal ein Gallenfieber. 4787-88. Meine bisher ichwarze und zottige Zunge wurde in einer Stunde rein. 3ch fonnte wieder ein wenig lefen, und Burignys Leben bes Erasmus von Rotterbam, das ich lange gewünscht, fiel in meine Bante. Aurz barauf brach ein flechtenartiger Ausschlag auf ben ankern Fingern aus, inwendig wurde die Saut unempfindlich wie Bergament, und mein Ruden foll ein Blumenftuck von allen möglichen Arten von Friesel-Ausschlag und fleinen Geschwüren gewesen sehn. Gin einziges auf ber Bruft, bas ich ftatt eines speciminis ber übrigen felbst ausehen kounte - ein Paar unter ber Achsel machten mir viele Schmerzen, zwei auf bem Rucken unterschieden sich unter ber Brut fleinerer burch ihre Größe; sie mußten erweicht und geöffnet werden, wozu es eines Wundarztes bedurfte. Dr. Raphael that ju tiefem Zwecke eine Reife nach Steinfurt, um Projeffor Erpenbach herbeizuschaffen, ber auch bemnächst erschien und mich in ein Scapulaire einfleidete,"

So fehlte es ihm nicht au treufter forgfältigfter Pflege und auch nicht an Besuchen. "Mein Franz", schreibt er, "erschien zu vier verschiedenen Malen und ben 4. Febr. mit seiner Mariane in Begleitung ober duce Pia Dieotima; ben 5. fpeiste bie gange Gesellschaft in meiner Stube." Bon seinem Raphael weiß er nicht Rühmens genug zu machen:

"Mein freundschaftlicher Raphael hat englische Gebuld und alle medicinische Gelehrsamfeit und Künste nöthig, um sich in die Widersprüche und Launen des Batienten sowohl, als seine verjährten, verwickelten und hartnäckigen Uebel zu schicken und zu finden."

Dann weiter fortfahrend: "Will die Borsehung burch seine Sand ein Bunder zu meiner Rebintegration thun, so ist sie allein im Stande, ihm zu vergelten; benn ich muß (mit 3oh. 9, 2) zu Gottes und meines Freundes Ehre fagen: Liege ich meinem Schicksal unter, so ist es nicht seine Schult. Auch nicht meine, wenn ich zu viel thue; so wenig als mein Verdienst, wenn ich mäßig bin; ber alle meine Schulden getragen, hat auch fur biefe Sunde buffen muffen, und nöthig mir täglich felbige zu vergeben. Wie ich barunter leibe und fämpfe, ich elender Mensch! wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes! Ich danke Gott burch 6. Cap. v. Besum Christum unsern Herrn. (Nöm. 7, 24. 25.)

"Ein guter Geist hat mich wenigstens in tiese Wüste geführt, wo ich Ruhe gesunden habe zu meiner Besserung sowohl als Genesung. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werf verfündigen. In welcher Unruhe würde ich seun, wenn ich nicht die Gnade genossen hätte, die ich damals nicht erfannte, vom Joche aller Geschäfte ausgespannt zu sehn. Ich weine nichts als Freudenthränen. Die Meinigen und alle meine dortigen Freunde wären nicht im Stande, mir die Pflege angedeihen zu lassen nud die Wohlthaten, welche ich hier genieße. Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sehn, denn des Sandes. (Psalm 139, 17. 18.)"

Ein ander Mat fagt er von Raphael: "Mein armer Raphael ist von seinem wilden Patienten geung scalpirt worden. Sinmal sagte er zu mir mit einem fast wehmuthigen Gesichte: Ich thue alles, was ein Freund nur kann, aber hier findet ein no quid nimis statt, und mein Dank ist der bitterste Spott! Mäßigkeit eine Bürgermeistertugend! ich habe kein metrum weder in meinem Gehör noch meiner Scele: "der Geist nicht nach dem Maah" sag' ich mir zuweilen zu meinem Trost."

Und später heißt es in ähnlicher Beise: "Wenn ich meinen Arzt scalpire, so handse ich wie ein Freund nach der Aritik meiner Bernunft; der Erfolg wird ihn nicht nur entschuldigen, sondern ihn sowohl als mich rechtsertigen. Er hat eben sowohl Ursache Gott zu danken, ihm eine solche complicirte, intricate, incarcerirte Arankheit zur Bollendung, oder vielmehr Zurichtung seines eiteln Studiums in Collegiis oder blinden Handleitern zugeschicht zu haben, als einen solchen Patienten, der alle seinehseligen Minen und Lannen, grobes und kleines Geschütz gegen seine Bissenschaft und die Aritik derselben hat spielen und springen tassen. Gottes Borsehung hat durch diesen Engel Raphael Wunder an mir gethan und ist am besten im Stande, seine englische Geduld und Klugheit gegen die Sophismen meiner Natur und ihres Schadens und gegen die ambages einer schweren, setzt wieder zum britten und Gott gebe zum letzten Mal belegten Zunge, auszurüsten."

6. Cap. v.

Hamanus Befinden schien sich wirklich allgemach zum Beffern 4787-88. zu wenden, und er begann wieder zu lesen und Briefe zu schreiben.

> "Batte ich," schreibt er, an Pempelfort gurudbenkent, seinem Jacobi, "damals guten Rath erkannt und nicht ben meisten Stimmen und meiner eignen Begierbe nach Benuß gefolgt, so mare bein Byrmonter und der Mama (gene) mutterliche Freundschaft nicht so verschwendet worden! In dieser "feuchten und moraftigen Wüste" (Bezeichnung Jacobis) — gesegnet sei der Erbherr der= selben! es hat ihn weidlich gefostet, der Mariane 700 Citronen zwei Aerzte und ein laus deo aus ber lateinischen Garfüche, bas sich gewaschen haben wird — es ist aber sein eigner guter Wille gewesen, son bon plaisir, wie ber allerchriftlichste König sagt. Auch bein Elbsium wird nicht vergessen sebn, aber in Wellbergen hat ber Greis von Ottocar feine 7 Hügel gefunden - lange Weile seine alte Muse, und Ruhe, Ruhe, Ruhe! - - Bei meiner Zurückfunft von hier nach Münster will ich mich um nichts als das bortige Triumvirat, Alcibiades, Aspafia-Diaphane und Perifles befümmern — instar omnium — Und nun lach', so viel bu fannst über ben alten Sancho Bansa, ber sich begnügt von "Gott verstanden" zu sehn, und ohne von Franz und Jonathan gezogen zu werben, biefe wohlthätige und heilfame Wufte kaum por Oftern oder den 1. April, Philemon's Geburtstag (er nannte Dr. Cormann und beffen Chefrau Philemon und Bancis), verlaffen wird. Auch hier wohnen die Götter, fagte jener Philosoph in seiner Rüche."

> Seinem Ulcibiades verlangte aber früher nach des Freundes Beimfehr, und er schreibt darüber an seine Freundin Courtan (ben 21. März 1788):

Rudficht n.

"Um heiligen Abend vor dem Palmfonntage fam Franzens Manster. Rutsche nach Wellbergen, und stellen Sie sich bas Wunder vor mit Frühlings Aufang ben 19. stieg ich ein. Rachdem ich bie im Garten liegende Rapelle mir hatte aufschließen laffen, um ein beutsches lutherisches Bater Unser barin zu beten, befahl ich mich Gott, und ftieg mit meinen beiben dienstbaren Geiftern, Dr. Raphael und Kamulus Michael in die Kutsche, und kam gegen 6 Uhr in bas Haus meines Franz. Nach einem Sprunge aus bem Bette,

wo ich über ein Biertesjahr zugebracht, in die Autsche auf eine 6. Cap. v. ganze Tagereife, war es mir gang erwartet, geschwollne Fuße gu haben, die aber gleich den Morgen barauf in sich gingen." Eben so an Jacobi (30. März 1788): "Der Sprung von einem vierteljährigen Lager in Frangens Wagen, und die Fahrt einer fast ganzen Tagesreise mar ein wenig übereilt. Wir famen wohlbebalten au; ich etwas entfremdet von ber städtischen Lebenssitte, gleich einem mus rustious. Ich finde mich aber täglich beffer in die städtische große Welt, und lebe so herrlich und in Freuden, bak ich morgen zu Gast mich führen lassen will, weil mein linker Ruß eine ber Bandagen trägt, die guvor bas scapulaire meines von spanischen Kliegen gerfetten Rückens befestigten. Diesen Abend ift Alles abgelegt, gleich ben Grabtuchern Des Auferstanbenen. Sallelnjab!"

Bon Ente Marg 1788 bis zu feinem Tobestage, ben 21. Inni (ber 20. Suni war ber Jahrestag seiner Abreise von Königs Buffand u. berg), also beinahe ein Vierteljahr blieb nun Hamann ruhig in Simmung Münfter und biefe lette Zeit feines Lebens mar es auch, mahrend welcher sich jenes innige Berhältniß mit ber Fürstin Gallitin fnüpfte, wovon biese edle Frau mit so tief empfundenen Worten in ihrem Tagebuche Zeugniß hinterlaffen bat.

Sein franker Buftant icheint im Wefentlichen berfelbe geblieben zu fehn. Im Laufe bes April - Monats murbe ihm bie Freude zu Theil, Jacobi zu begrüßen, ber mit feiner gangen Familie sich bei Buchholz zum Besuch eingestellt hatte, und Sprickmann, biefes Besuches in einem balb nach hamann's Tobe ge= schriebenen Briefe gedenkend, bemerkt barüber:

"Als ich ihn bas erste Mal sah, hatte Jacobi ihn zur Fürstin gebracht; es war sein erster Gang. Er war äußerst erschöpft, athmete schwer, sprach schnell aber tief, so tak ich Mühe hatte ihn zu verstehen, aber sein Blick und die Barme seiner Theilnehmung zeigte fo viel inneres Leben! Meine Seele beugte fich zu ihm, und er nahm mich so liebevoll auf!" "Nun kannte ich ihn," erzählt ber Briefsteller weiter, "und ging zu ihm, so viel ich fonute, ich suchte ihn in's Geben zu bringen. Aufangs erschöpften ihn 100 Schritte, so bag er sich setzen mußte. Rach und nach ging's beffer, und er hatte Frende wie ein Kind, bas gehen lerut. 6. Cap. v. Balb vermogte er bie gute Biertelftunde bis zu meinem Saufe 4787-88. zu machen, balb bie halbe nach meinem Garten 3m Ganzen schien er mir mit jedem Stadt. Tage 311 Auch seine Minnterkeit nahm zu; nur klagte er immer gewinnen. über seine Guge, die auch beständig geschwollen blieben. Freilich famen bazwischen wieder Tage, wo er mehr frankelte - -Sein Magen war febr fcwach und fein Uppetit febr ftark. Er flagte oft über seine Unmäßigfeit; und dabei las er immerfort, mit einer Gier, wie ich fie nicht fenne. "Go bin ich;" fagte er, "ich muß Alles verschlingen." Er holte sich überall, von der Fürstin. von Fürstenberg, von mir Bücher zusammen."

Wie wir ihn hier geschildert sinden, und bis zuletzt regen Geistes und Herzeus, voll Dankbarkeit und Freude, verlebte er seine Tage. Wohl mogte ihn gelegentlich die Uhndung überstommen, daß er die Heimath und die Seinigen nicht wiedersehen werde; vorherrschend scheint dieses Gesühl aber nicht gewesen zu sehn, und über alle Unruhen und Sorgen sühlte er sich hinaussgetragen durch die Ersahrungen göttlicher Gnade und Hüsse, welche ihm in so reichem Maaße zu Theil gewerden.

Am 5. April verließ ihn sein trener Dr. Raphael, um nach Königsberg zurückzureisen, und Hamann melbet das Jacobi mit den Worten: "Mein lieber Raphael hat bereits die Post bestellt, und wird dem Feste Ihrer Erscheinung also nur dem Geiste nach beiwohnen. Gottes reicher Segen begleite ihn, wie meine Wünsche, die mit dem Abnehmen meines Lebens zunehmen und niemals aufhören werden. Fast mögte ich sagen, daß seine Abwesenheit mir vortheilhafter sehn wird, als seine Gegenwart, wie es den guten Wittwen mit ihren seligen Männern geht. Er ist spazieren gegangen, kann mir also seine Gesinnung für Sie nicht persöulich auftragen, für die ich aber Bürge bin, vermöge der Gemeinschaft unter guten Menschen und ehrlichen Freunden durch den Geist, sür den es keinen Unterschied der Sprachen und Inngen giebt."

Dem trenen Freunde und sorgfältigen Arzte wird ber bebenkliche Zustand Hamanns noch weniger als diesem selber verborgen geblieben sehn, der vor einem Jahr darüber an Reichhardt geschrieben: "Sie werden ermessen, daß ich mir eben so wenig mit völliger Wiederherstellung meiner Gesundheit schmeicheln kaun, als aus einem Greise ein Jungling zu werben. Desto mehr habe 6 Cap. v. ich Gott zu banken, bag Alles erträglich ift." Dag aber fein 4787-88. Zustand eben ein erträglicher und mehr unbequem als schmerzlich war, erhöhte sein Daufgefühl und bie Fähigfeit, sich ber ebeln geistigen Güter zu freuen, Die ihn umgaben.

"Was fann ich fchreiben," meltet er ber Courtan (ten 21. März 1788), "als bas Beste von andern und viel Gleichgültiges von mir, ber sich felbst ähnlich bleibt, mit bem fleinen Unterschiebe, daß je mehr der äußere Mensch abnimmt, besto mehr ber innere mächft, je älter und unvermögender, besto ruhiger, zufriedner und vergnügter ich werbe, - ein tägliches Wohlleben mitten unter manchem Druck, ben ich Gott Lob wenig fühle, und ben Er tragen hilft, bag ich nicht genng bafur banten fann. In mas für Rummer und Beflemmung wurde ich mich jetzt befinden, wenn ich meinen Willen gefriegt hatte! Gott hat mir Feierabent gegeben, mich ans bem Gange öffentlicher Geschäfte ausgespaunt, zu benen ich so wenig tange, als zum Umgang mit ber Welt. 3ch lebe bier im Schoofe ber Freunde von gleichem Schlage, Die wie Balften zu ben 3bealen meiner Seele paffen. 3ch habe gefunden, und bin meines Fundes jo froh, wie jener Hirte und bas Weib im Evangelinm; und wenn es einen Vorschmack bes himmels auf Erben giebt, fo ift mir tiefer verborgene Schatz zu Theil geworden, nicht ans Berbienft und Burbigfeit, fondern es ift Unabe und Gabe einer höhern Sant, Die ich anbeten nuft. Gie mar mir nöthig zu meiner Reinigung und Stärfung. Die Rathelifen, welche ich bier kennen gelernt, find wie Nacht und Tag unterichieden von denen, Die Nifolai und fein Berliner Unhang verfolgt, wie Buchholz von bem seligen Kirchenrath R. N., wie civitas dei, die beste Botteswelt von ber, die im Argen liegt. 3ch bin hier wie eine Biene und Ameise, und sammle Alles, was ich nur fann, gur Ernte in meiner Beimath und gegen bie Lange= weile meiner immer hungrigen und burftigen Geele, bie eben fo wenig feiern als arbeiten fann. Sie werben uns mit göttlicher Sulfe in Ihrem Sanfe wiedersehen, aber die Zeit ift in feiner Hand, und nicht in unfrer. Der mich unter fo viel Wundern und Zeichen hergeführt hat, wird mich auch mit Fried' und Freud'

6. Cap. v. heimbringen ins rechte Laterland! Ahrie Eleison! und mir jeden 1787—88. Himmel, jedes Elysium auf Erden zu verleiden wissen."

Wie hier, so spricht sich auch in einem Briefe an Kraus nicht lange vor feinem Ende, ben 1. Juni 1788, Die Hoffnung bes Wiedersehens aus, indem er ihn auf nähere mundliche Mitthei= lungen für die langen Winterabende vertröftet, "welche immer feine Lieblingsjahrzeit und ein Borbitt feines Alters gewesen." Aehnlich in einem um biefelbe Zeit an seine alteste Tochter geschriebenen Briefe, wenn es auch wie ein Abschiednehmen am Schluffe beißt: "Gruft und füßt eure liebe Mutter, die ich gesund und zufrieden wiederzusehen munsche, und mich barauf freue. 3ch habe mit jedem Posttage eine Antwort meiner lieben Freundin und Bevatterin Courtan erwartet, auf gute Nachricht von ihr und ben lieben Ihrigen, bie Gott alle in feine Sut nehmen wolle, daß ich alle, tie er mir gegeben, wohlbehalten wieder finde. Mehr fäßt fich unmöglich schreiben. Gott feb mit ench allen, liebe Kinder, und sorget fur bie Gesundheit eurer guten Mitter, burch eine gute Hufführung ihr bas geben leichter und erträglicher zu machen. Un bem täglichen Brot wird es ench Gott nicht fehlen laffen. Sabt Bertrauen zu ben Freunden, Die uns Gott gegeben bat, ichamet euch nicht, sie zu Rathe zu ziehen, und suchet euch immer mehr eures Glückes würdig zu machen. Gott seh mit euch, liebe alte Mutter, Bergens-Lifette, Rathe und Mariane, wie mit uns Allen in Zeit und Emigfeit. Umen!"

Er war auf beibes gefaßt, auf Leben und Sterben, und wußte sich unter allen Umständen in Gottes Hat wohl geschützt und geborgen. So bittet er seinen mittlerweile in Königsberg ansgelangten Raphael, die Familie zu trösten, wenn sie seinethalben bekümmert sein sollte. "Ich habe," schließt er, "eben so viel und noch mehr Ursache zu Sorgen; ich habe alle von mir geworsen, und mein Schicksal ist in guter Hand, die mich bisher wie die Jugend geführt, und mich in meinem unvermögenden Alter nicht verlassen und versäumen wird;" und in einem andern, einige Monate vorher an die Courtan geschriebenen Briese drückt sich dieselbe rollständige Hingebung und Zuversicht aus, wenn er, anknüpfend an eine sehr freie Wendung, die er gebraucht, die Worte hinzussügt: "Vergeben Sie mir diese ungezogene Naturs

fprache: fie ift bie Mintter meiner burftigen Philosophie, und bas 6. Cap. v. Iteal biefer ungerathenen Tochter, welche mit ihren Jugen auf 1787-88. ber Erbe steht und geht, nur mit ihren Angen ben Himmel erreichen fann von ferne, von weitem, und je langer, besto buntler. Be mehr bie Nacht meines Lebens zunimmt, besto heller wird ber Morgenstern im Bergen, nicht burch ben Buchstaben ber Ratur, sondern burch ben Geist ber Schrift, bem ich mehr als jenem zn verdanken habe. - - - Gott erhöre die Wünsche für Sie und bie 3brigen; boch feine Gnate übertrifft mendlich Alles, mas unfer Berg erfinnen und begehren fann. Gie ift über uns alle, und allenthalben, jeden Morgen, Mittag und Abend, und unerschöpflich für jeden, ber barauf merft."

Hamann hatte seinem Raphael in jenem vom 4. Juni Da= Bereitun tirten Briefe gemelbet: "Gegen bie Mitte bes Monato geht unfre jur Abreife. gange Familie nach Pempelfort." Er wollte damit befinitiv Abschied nehmen von Mänfter, um auf weiten Umwegen gunächst über Pempelfort feine Rücfreise nach Rönigsberg anzutreten; benn bei wie vielen Freunden münschte er nicht beimfehrend vorzusprechen! Wir haben als jolche Clandins in Wandsbeck, de Marces in Deffan,

Herber in Weimar, ja felbst Lavater in Zürich nennen boren. In jenem Briefe an Professor Kraus ichreibt er biesem:

"Meine einzigen curae find jest Reifeplane, beren Ausführung von ber höchsten Vorsehung abhängt, Die irrente Ritter und bummehrliche Stallmeister zum Besten bat, zu Absichten, Die bem autor fabulae am besten befannt fint, gewiß beffer als allen brama= tischen Handwerkern und Tagelöhnern." — — — —

"Wo möglich hoffe ich in Mannheim ben Legationsrath La= merzan kennen zu lernen, wegen feiner genauen Berbindung mit unferm Frang, und Mofer noch einmal wieder zu feben."

Um 14. Juni melbet er seinem Jacobi: "Liebster Jonathan, ich kann nicht schreiben, bin aber fest entschlossen, ben 19. mit ber Post abzugeben. Mit Deiner Gesundheit, hoff' ich, geht es besser, wenigstens ift Dir ein guter Vorrath nöthig zu ber Unrube, Die Dn, herzenstieber Fritz, Dir aufgelaben haft, ober Dir zugebacht ift. Unser ganzes Hans kommt abgeredter Maaßen — — — Meine biden Beine werben mich zu öftern Rubestätten nöthigen, bergleichen ich in Wernigerobe und noch zuverläffiger in Wörlit

6. Car. v. bei Häfeli,\*) zu finden hoffe. Wie es mir in Berlin gehen wird, 1787-88. weiß ich nicht. Mein gaftfreier Wirth (Reichhardt) ist mit seinem neuen Saufe fehr wohl zufrieden, und ich hoffe es noch mehr zu fenn. Bielleicht gebe ich über Danzig und Marienburg."

> Da ber Brief nicht abgegangen mar, jo ichrieb er noch ben folgenden Tag dom. II. p. Trin.: "Dies ift wohl ber lette Sonntag, ben ich in Münfter verlebe. Den ersten in Bempelfort werbe ich beffer feiern. Mein Kopf ist so erschöpft, bag ich in ber Ginbilbung, die Bost ginge gestern, obige Zeilen geschrieben habe. Mir fehlt mens sana in corpore sano, und ich bin zu nichts aufgelegt, tauge zu nichts. Donnerstag bin ich auf bem Postwagen, wenn ber herr will und wir leben. Die vier Tage wird Gott auch übersteben belfen. 3ch hoffe, in Deinem Elvsium noch ein wenig Luft zu ichöpfen." - -

5'8. legter Brief; erlöfdenbe Debend: lebten

und fein Ente.

Der lette Brief Hamann's ift vom 18. Juni batirt.

Er schreibt bem Freunde: "3ch habe beute fast ben gangen Tag auf bem Bette und im Liegen zugebracht. Unfre holbe fraft; seine Umalie hat mich übermogt, einen Hauderer der Bost vorzuziehen; Augenblick schon Franz erbot sich bazu, und Hans machte mir auch ben Korf warm, und ber meinige ist so schwach, bag ich mich nach ihm gar nicht richten fann. Es bleibt also bei ber guten frommen Fürstin Abrede, die mich frank und frei nach Bempelfort liefern wird. Alle Aufwartung habe ich verbeten, ich habe an meinem filius famulus genug, und es wird ihm mohl thun, wenn er dienen lernt, und bie Probejahre seinem alten franken Bater widmet."

> "Mama (Lene) wird an ihrem ungerathenen Sohn zu gieben haben. 3hr scheint Gottlob alle vergessen zu haben, wie fauer ich Guch bas Leben gemacht. Den 20. bes Abends fuhr ich aus Rönigsberg, und benfelben Morgen bin ich Willens Munfter gu verlaffen." -

> "Diesen Augenblick fommt Berr Miguel mit ber Rachricht, baß uns ber Fuhrmann ben 20. Freitags frühe von hier befördern wird, fo bag wir am Sonnabend in Mühlheim anlangen murben.

<sup>\*)</sup> Safeli, Joh. Casp., geb. den 1. Mai 1754 in Burich, + den 1. April 1811, ein berühmter Kangetredner, von 1784-93 als Deffanifcher Dofprediger in Borlit fungirend, und fpater Suverintendent in Bernburg, wojelbit er gestorben.

Also erwarte ich Sonnabends frühe eine Chaise und Pferbe zu 6. Car. v. Mühlheim, um weiter nach Pempelfort beförbert zu werden."

"Den 19.", schreibt ber Sohn an Reichhardt, "ging Buchholz bahin voraus, und mein Bater mußte ihm versprechen, ben solgensten Tag gewiß nachzusolgen. Mariane, als sie von ihm Abschied nahm, ba er noch auf bem Bette tag, erschraf so vor seiner absezehrten Gestalt, baß sie von entsetzlichen Ahnbungen getrieben, ihre Abreise einstellen wollte; aber mein Bater, welcher nie so voll Hoffnung war, wie grade in biesen Tagen, gab es nicht zu."

Spridmann bemerkt bagu noch:

"Am Morgen tes 19. ließ Hamann mir burch seinen Sohn sagen, baß er am Abent zum Abschied kommen würde. Abends aber kam ter Sohn zu mir und sagte, sein Vater seh zu schwach, bas Gehen und besonders auch bas Neden werde ihm sauer. Nach 7 Uhr ging ich hin, er sag schon zu Vette. Er hatte biesen und ben vorigen Tag sast immer geschlummert. Auch jetzt schlummerte er; ich sah ihn, sprach ihn aber nicht mehr! Er hatte am Abend über Schmerzen in der Brust geklagt, aber der Arzt ihn dech ohne Fieber gesunden."

So fam mit bem 20. ber zur Abreise bestimmte Tag heran, und wir solgen nun zunächst ber Erzählung Jacobi's, welcher über Hamann's Ende unterm 23. Juli an Lavater schreibt:\*)

"Hamann war am 20. Morgens aufgestanden, und im Bestiff nach Pempelfort zu reisen. Es fand sich, daß man den unrechten Wagen angespannt hatte. Unterdessen man den ihm bestimmten begnemern Wagen holte, erschien seine Schwäche den Umstehenden bedenklicher. Man schiefte zum Arzt, der in die Reise gewilligt hatte, weil er schlimmere Folgen befürchtete, wenn die heiße Sehnsucht des lebhaften Mannes unbefriedigt bliebe. Nun aber untersagte der Arzt schlechterdings die Reise, und da hamann auf sein Wort sich nicht ergeben wollte, wurde es Fürstendern gemeldet, welcher seinem Arzte Chavet eine nähere Unterssuchung austrug. Dieser stimmte dem anderen Arzte vollsommen bei, und der Kranse wurde überredet, sich zu legen. Balt darauf siel er in einen Schlummer, schlummerte sich so von Stunde zu

<sup>\*)</sup> Anserlesener Briefm. I. 3, 482.

6. Cap. v. Stunde schwächer und verschied am folgenden Morgen den 21. früh 4787–88. um 7 Uhr, ohne vorhergegangene sichtbare Uhndung seines nahen Endes — er wurde hinweg genommen und ward nicht mehr gesteben."

"Auf einige Ahnbung bavon, baß er sterben würde, könnte man baraus schließen, daß er in der Nacht einen Ring, den ihm die Fürstin gescheuft (den Kopf des Sofrates) seinem Sohne gab. Morgens um 4 Uhr kam Fürstenberg ihn zu besuchen. Der Stersbende erkannte ihn noch, nickte ihm lächelnd zu, und reichte ihm die Hand. Bald nachber hob sich sein Blick, so daß der halbe Angapsel vom Lide bedeckt wurde und blieb so unverwandt bis zum letzten stillen Hauche."

Dem vorstehenden Berichte lassen wir eine ausstührlichere Mittheilung der Fürstin folgen, anziehend durch den Charafter der Unmittelbarkeit eben so sehr als auch durch die darin sich aussprechenden Gefühle herzlicher Theilnahme und Liebe.\*)

Uns tem Tagebuche.

Sonntag b. 22. Juni vom Fischfang Petri. Luc. 5. Und dieweil er ein göttlich Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. 1. Mos. 5, 24.

"Donnerstag ben 19. brachte ich ben letten Morgen zu mit dem Einzigen, Seligen — ich frühstückte bei ihm — er war sehr schwach, wie ich ihn aber wohl schon gesehen habe, und schrieb es nach seiner eignen Meinung der Unruhe der letten Wochen, dem Gram und Fatiguen mit B... zu, so daß ich wirklich mit ihm glaubte, sobald er im Wagen sigen würde, um uach Tüsseldorf zu sahren, würde sich Alles ändern und er sich so wunderbar schnell erhosen, als er wohl pflegte.

Er war in einer beständigen Neigung zum Schlummern, sprach aber doch, obgleich es ihm beschwerlich zu fallen schien, und ich ihn zu verhindern stredte, viel, z. B. von seinem Sohn, über dessen Abstreiten er oft klagte, und ich faud diesen auch diesen Morgen so sonderbar rasch und entscheidend, daß ich nicht umhin konnte, ihn bei Seite zu nehmen, um ihm einen Wink zu geben

<sup>\*)</sup> Mittheilungen u. f. w. E. 25.

wegen ber Nothwendigfeit nachzugeben und seinen schwachen Bater 6. Cap. v. nicht zu reizen.

Die Pfeise, welche sammt bem Kutteral biesen Morgen fertig geworden, machte ihm eine kindische Freude, und vorzüglich mein darauf eingegrabener Name und die Jahreszahl. "Sie wollen," sagte er mit thränenden Augen, "ich soll Ihrer stets gedenken; nun dazu habe ich ohnedem Stoff genug."

Ich: "Beten Sie zuweilen für Ihre Tochter und nennen Sie mich, wenn Sie mir schreiben, nicht Ihre Durchlaucht." Er: "Nein! lieber nenne ich Sie auch Amalie, mein Gebet ist nichts werth, aber wir haben alle einen Fürbitter, ber stets mit unauf-hörlichen Seufzern für uns fleht." Ich: "Sie werden, wenn heute Ihr Hans ansgeht, allein sepu, wollen Sie Miseln, Pois (zwei ihrer Diener)? Er: "Nein, ich brauche nichts und bin nie allein; auch Sie werden nie allein sepu, wir haben einen, der mit uns ist und in uns, beständig" (unter Thränen). Ich siel auf seine Hände mit unaussprechlicher Wehmuth und füßte sie lange. Er: "Sie demüthigen nich, liebe Amalie!"—

Run wollte er noch gerne Cordnan-Bantoffeln baben, die feinigen waren bicke wollene Binter-Pantoffeln, und ihm zu beiß. 3ch ließ ben Schufter fommen und bestellte zwei Paare. Er wünschte jett die neue Pfeife einzurauchen, und Baus mußte fie ihm ansteden. - Er that einige Buge, tonnte fie nicht ausrauchen und bat hans, fie anszuranchen. Als aber biefer gleich wieder mit ber leeren Pfeife gurudfehrte, um fie ine Futteral gu fteden, und vom Bater befragt, wo er ben Taback gelaffen, antwortete, er habe ihn nicht rauchen mögen, ward Hamann fehr boje, baß er Alles so verschwende, und die schöne Pfeise nun nicht eingerancht feb. Bei une, fagte er, ift Alles verschwendet, wir wiffen mit uichts umzugehen. Als ber Sohn fort war, sprachen wir noch vieles über unfern Favoritgegenstand, Die Bibel. Unter Anderm fagte er über das unwürdige Communiciren und die Parabel vom hochzeitlichen Kleid: Alles müßte uns gegeben werden, um würdig zu communiciren, wie ben Gaften nach ber alten Sitte bas bochzeitliche Kleid gegeben wurde. Der Wille sen bas einzige, bas wir hinzu thun fönnten. Ueber bie Parabel von ben Kindern, bie gegeneinander auf bem Marfte siten und sich zupfeifen, sagte er:

6. Car. v. es wäre von Leuten zu verstehen, die aus dem Besten Gift zu 1787–88. saugen verstünden, denen man es also niemals recht machen könne.

— Als es beinahe 10 Uhr war und ich weg mußte, ward mir uns beschreiblich Angst. Er merkte es und bat mich, doch gar nicht Abschied zu nehmen, er wolle mich zu Düsseldorf erwarten bis in die Hälfte Juni. Obschon sein Sohn, der nun wiedergekommen war, ihm darin wieder sehr rauh widersprach, wies er ihn sehr sauft zurecht, suhr jedoch, als jener von irren sagte, zuletzt etwas unwillig aus: Mein Söhnchen, ich will irren, du weißt es nicht besser, errare dumanum est.

Nach einigen ängstlichen Augenblicken von beiben Seiten, ba er merkte, daß ich fort wollte, stürzte ich mehr aus ber Stube, als ich heraus ging. Ich hatte noch Wagen, Pferbe, Mantelsack aufpacken, Alles zuvor so eingerichtet, daß er andern Tages um vier weg konnte. So wollte er es. — Zum Essen hatte er keinen Appetit mehr, nur Sauerampfer sollte ich ihm schicken. NB. Alls ich Freitag früh halb sechs zu ihm kam, fand ich ihn auf bem Bett im süßesten Schlaf, ein unbeschreibliches sauftes Lächeln auf bem Munde, und saß vor ihm fünf Minuten ganz versunken in dem schönen Anblick.

NB. Er hatte febr gewünscht, ben Freitag Abend abzureisen, weil tiefer Freitag ber 20. Juni, ber Jahrestag seiner Abreise von Königsberg mar, und weil es ber erfte Sommertag mare, allein ber Fuhrmann hatte vor Sonnabend fruh nicht gekonnt. Als ich nun Freitag Abend von Angelmödde (einem der Fürstin guftantigen Bauerngute) fam, erfuhr ich: Samann feb frant und noch hier, erschraf und eilte, so mute ich war, zu ihm, und fand ihn röchelne, fehr schlecht, er sprach beschwerlich. Noch immer woll te er beute noch reisen, reichte mir sehr liebreich mehrmalen bie Sant. 3ch ging ichweren Bergens von ihm gu Druffeln (bem Urzte), ichidte noch Abends gehn Uhr eine Cftaffette nach Duffelborf, schrieb von seinem Zustande, boch noch ohne Ahndung eines jo nahen Totes, und schickte Pois zu seiner Bewachung. 3ch fonnte nicht früh aus bem Bette, weil ich fehr mube, erft gegen halb jeche erwachte, ihn nicht jo ichlecht glaubte und mich ftarten wollte, ben Tag bei ihm bleiben zu fonnen; bennoch trieb eine gemiffe Bangigfeit mich eber aus bem Bette, als ich mir vorgenommen, ich fühlte einen Drang zu ihm zu eilen. Intem ich 6. Cap. v. mich präparirte, fam Fürstenberg und meltete mir, er seh schlechter. 1787um halb vier Uhr habe er ihn geseben, Chavet meine, er werte ben Tag nicht überleben. 3ch war wie erstarrt, bereitete mich nun ben gangen Tag bort zu bleiben, und ging eilend bin. Druffel und ber Cobn famen mir auf ber Treppe entgegen. Druffel fagte, ich mögte lieber nicht hineingeben, es mare jo gut als vorbei. 3ch konnte aber nicht umfehren, mußte ben lieben Beiligen wenigstens noch anblicken. Er lag ba mit verbrebten Sänden, steif gen Simmel gefehrten Augen, obne Anichein bes minteften Bewußtsehns, boch schincte er noch bis acht Uhr alle 15 Minuten etwas ol. vin. mechanisch - nud verschwand vor unsern Angen in berfelben Lage. Mur burch bas Hufhören bes Bulfes beurtheilte Chavet die Zeit seines leiblichen Totes; schon einige Stunden vorber icheint seine Seele zu ihrem Gott gefehrt gewesen gu febn.

Mein letter Trostgebanke war, er erbittet bir vielleicht Die Rraft, zu werben, mas er bir burch fein Leben bargeftellt und burch Worte gelehrt hatte." - - -

So war benn hamann im fanm vollenteten 58. Lebensjahre entschlafen, fauft vom Tobe berührt, ber für ihn längst seine Schreden verloren, wie er bas in einem vor 20 Jahren an feinen Bater gerichteten Briefe mit ben Worten ausgesprochen:

"Ich banke Gott, daß ich an meinen letten Feind und Wohlthater eben so oft und mit eben so vieler Freude als in meiner ersten Jugend benfen fann. Wir wollen uns, fiebster Bater, burch tiefes finftere Thal an einem Steden und Stab halten, ber uns beide tröften foll, und mit dem unfre felige Freundin (feine Mutter) vor uns über biefen Jordan gegangen ift."

Und wohl mogte gerade bas bamalige Eintreten bes Todes als besondere Wohlthat empfunden werden, und ber Sohn schrieb mit Recht an Reichhardt:

"Der Berr hat Alles wohlgemacht! Die unsichtbare Sand, Die so unverfennbar im Leben über ihn gewaltet, hat auch am Ende alle Umstände, die ihm sein Schickfal erleichtern und fur uns milbern konnten, munderbar zusammengefügt. Wir waren eben an einem Anoten, beffen Entwicklung niemand absehen fonnte, 6. Cap. v. nämlich an unfrer Ruckreife. Diefer Anoten ift zerriffen, und er 1787—88. ist aller Mühseligfeiten, die seiner warteten, entledigt!"

Beffattuna ftorbenen.

Die Fürstin Galligin ließ Die sterblichen Refte Des Gottesber leiche u. grauer um mannes, den fie als ihren geistigen Bater über Alles geliebt und den Ver- verehrt hatte, gleich am Todestage nach ihrer Wohnung bringen und benfelben Abends in ihrem Garten unter einer Laube zur Erbe be = statten. Auf bem Grabmonumente aber steben bie aus 1. Cor. 1. 23 und 25 gufammengesetten Worte geschrieben:

> "Judaeis quidem scandalum, Graecis autem stultitiam, sed stulta mundi elegit Deus, ut sapientes confundat, et infima mundi elegit Deus, ut confundat fortia."

Bon dem erschütternden Gindruck, den die Rachricht bes Todes auf Hamann's in Königsberg guruckgelassene Familie und bie bortigen Freunde hervorgebracht, find wir ohne nähere Kunde; nur von Kraus erfahren wir, baß er aufgeforbert einen Rekrolog bes Berftorbenen zu ichreiben, geantwortet: "Diesem ebeln Manne barf ich nicht wagen ein Tenfmal zu errichten. Ich muß trachten, meine Seele von ihm wegzuwenden, "damit ich nicht mit ihm in bie Grube finke." Und in einem Briefe an Anerswald findet fich Die Mengerung: "3ch habe feit meiner Mutter Tod feinen Sterbefall erlebt, ber mir tiefer bas Berg verwundet hatte."

Und nun Freunde wie Jacobi, mit dem er bis zulett fast täglich correspondirt, bei bem er im Begriff stand, zum letten Besuche einzutreffen, und Berber, an bem von jeher seine gange Seele gehangen, und ben noch einmal im leben wiederzusehen, ein immer festgehaltener Lieblingsgedanke bes Berftorbenen gewesen!

Jacobi schreibt in jenem Briefe an Lavater:

"Wenn ich fann, jo stelle ich bir einmal die Erhabenheit diejes driftlichen Menschen nach meiner Wahrnehmung und Empfinbung vor! Seit Jahren schrieb er mir alle Woche und oft die Woche zweimal, aus Münster mit jeder Bost. — Bas ich für einen Berluft fühle, tannft Du Dir vorstellen. Göttliche Liebe war in bem Manne. Und wie feine Liebe, fo mar auch fein Licht. 3ch schäme mich, bag ich ein Wort bavon schreibe."

Was aber Herber betrifft, wie lieberoll war nicht dieser schon bei ber Rachricht von Hamann's Reiseplänen um ben Freund beforat gewesen!

"Ich bitte Dich," schreibt er an Jacobi (ben 15. Jan. 1786): 6. Cap. v. "schone ihn auch mit Ibeen in Deinen Briesen! Du weißt nicht, wie ihn Alles reget, und in seinem alten franken Kopf gährt. Die Sache mit Buchholz, die Hoffnung der Reise, die abschlägige Antwort in Berlin n. s. w. Das Alles muß ihn in eine Spanzung gesetzt haben, deren Ziel und stillen Ausgang ich wünschte. Helft ihm still und heiter seine Reise auf den fünstigen Frühling möglich machen, und anordnen, daß des Treibens ein Ende werde. Wenn mir der alte und srühste Freund, der Freund meiner Freunde stirbt, ist das letzte Blatt meiner Knospe von außen das hin, und die inneren Blätter derselben werden es traurig sühlen!")"

Und nun war ber Fall eingetreten, ben wir ihn hier ahnungsvoll in's Auge fassen sehen, und "mit Schmerzen" wie Jean Paul schreibt, "hörte man ihn seitbem klagen, baß in Hamann's Grab seine rechte Belt und Freundschaftsinsel nachgesunken!"

Eine eingehende Characteristik Hamann's von Jacobi werden wir am Schluß bieser Arbeit mittheilen, besgleichen einige bezeichennende Aeußerungen der Fürstin Galligin über den Eindruck, den Hamann's christliche Persöulichkeit auf sie hervorgebracht, und lassen an dieser Stelle nur noch einige Worte solgen, die sie bald nach Hamann's hinscheiden gegen Sprickmann hat laut werden lassen:

"Seit Hamann tobt ist, benk ich noch mehr an jenes Leben, und es ist mir wie einem, der sich zu einer Reise in ein ferneres Land anschieft, wohin ein lieber Freund vorangegangen ist, den man dort wieder haben soll."

<sup>\*)</sup> Ans herder's Nachlaß, herausgegeben von Dünger und F. G. von herder 1857 Bd. II, E. 283.

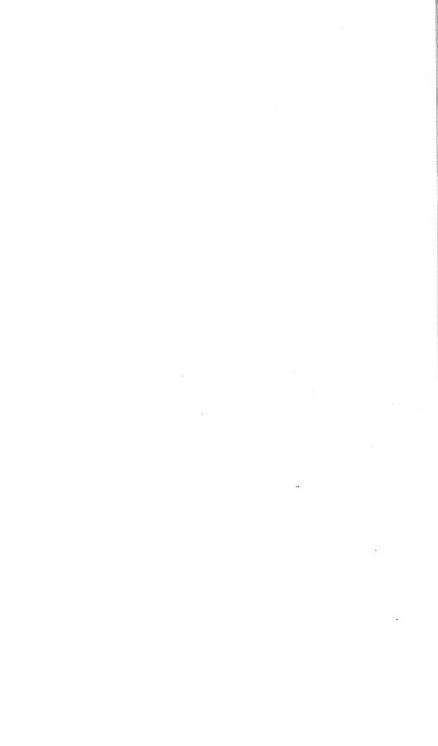

# Äweite Abtheilung.

Hamanu's Berhältniß zu seinen Aeltern und zu seinem Bruder; als Haus- und Familienvater. Freunde und tägliches Leben. Grundsätze über Erziehung, Unterricht und Freundschaft.

Du Semant, bei Baterfreuden fennt, so bin ich ee. Aber mit welcher Burcht und Zittern ich felbige genieße, weiß Niemand wie Er! Wie un-möglich ift ee, bei diesem füßen Meine mäßig zu fenn; und welch' fensener Nausch!

Aus meiner Selbfiliebe mage bie befte Abntung auf die Liebe meines Radhften gegogen werben. Bielleicht ift bies der fechie Gen, beber als bas wie, feine Treunde in fich felbft gu lieben, als bie mabren Glieber unfres Glude. Spfteme, als bie Gingerweibe unfres Lebens.

Schr. Bt. V, 96. 177.



# Sweite Abtheilung.

## Familie. Freundschaft. Allgemeines und Besonderes.

#### Erltes Cavitel.

hamann im Verkehr mit feinen Aeltern und mit feinem Bruder.

Jaben wir aus ben Briefen Hamanns an seine Aeltern und an seinen Bruder schon in der vorhergehenden Abtheilung Sinzelnes mitgetheilt, so scheint es doch für eine vollständige Kenntniße nahme seiner Persönlichkeit geboten, auf diesen Gegenstand im Zusammenhange noch mit einigen Worten zurückzusommen.

Wir hörten, wie ungern die Aeltern auf den Plan des Schnes eingegangen waren, das väterliche Haus in Hoffnung zu gewinnender reicherer Ansbildung mit der Fremde zu vertauschen, und seine Briefe mögen davon zeugen, wie sehr er es verstand, der Selbstsftändigkeit und Unabhängigkeit des Urtheils mit den Gefühlen daufbarer Verehrung und Liebe einen gemeinsamen Ausdruck zu versleihen.

Nachdem er in einem Briefe v. 3. 1752, worin er ben Bater um Reiserlaubniß bittet, angeführt, daß er sein ganzes Studium dem Triebe zu reisen gemäß eingerichtet, indem er sich nicht sowohl auf eine besondere Wissenschaft, die ihm zum Handwerke dienen könnte, als vielmehr auf einen guten Geschmack in der Gelehrsfamkeit überhaupt gelegt, heißt es weiter:

1. Capitel. Bruber.

"So ichlecht bas Vertrauen ift, bas Sie mich auf meinen p. is Ber. Berstand und auf mein Herz zu setzen gelehrt haben, so darf ich feinen Nels boch nicht verzweifeln, daß die Freiheit, mich meiner Kräfte zu tern und 3. bedienen, biefelben verbeffern mögte. Diefe Freiheit zu benten und zu handeln muß uns werth febn, benn fie ift ein Gefchenk bes Söchsten, und ein Vorrecht unfres Geschlechtes und ber Grund wahrer Tugend und Berdienste."

> "Gott felbst hat uns ben Gebrauch berselben zugestanden, und ich schmeichte mir, daß Sie bieselbe bei meiner Erziehung niemals aus ben Augen gelassen haben. Die Eingriffe menschlichen Anfebens in unfere Freiheit bringen uns entweder zu einer Unempfindlichkeit, die niederträchtig ober verzweifelnd ift, oder zur Beuchelei." - - -

> Nachbem sein Entschluß bann zur Ausführung gekommen, er= balt er über fein Ergeben die Aeltern in fortgesetzter Kunde, und fo schreibt er bem Bater, beffen Unwohlsehn ihm gemeldet mar, (unt. 6. März 54) aus Grünhof:

> "3ch baufe Gott aufrichtig mit Ihnen, bag er Ihnen Gebuld giebt — — — Bielleicht bient die Krankheit Ihnen, Ihrem Rörper ins Künftige liebreicher zu begegnen und ihn nicht ber Ertältung und Entfraftung auszuseten, Die Gie felbft fur Die Urfache Ihrer Zufälle ausgeben." - -

> "Genießen Gie, berglich geliebter Bater, beffer Ihres Beiftes und Ihres Gemuthes, und laffen Gie auch die Ihrigen beffelbigen ins Knnftige mehr genießen. Ziehen Gie nicht Alles zu Ihrem Beruf, Gott besitzt mehr Billigfeit gegen die Dienschen, daß ich so sagen barf, als sie gegen sich selbst haben; er forbert bas nicht von uns, was uns dieje öfters zumuthen, und befiehlt uns, unfern Nachsten nicht mehr zu lieben als uns felbst. Die Vorstellungen und häus= lichen Sorgen meiner liebreichen Mutter werden biesen Betrachtungen mehr Nachdruck geben! 3ch danke ihnen taufend Mal, gütiger Bater, baß Sie fich auf Ihrem Siechbette mit meinem Undenfen bie Zeit vertreiben. Wenn ce Ihnen boch fo viel Zufriedenheit mittheilte, als ich bisweilen aus bem Ihrigen schöpfe!"

Spater an feine Meltern ans Riga (25. Octbr. 55):

--- "Sie seben, liebster Bater, meine Sprochondrie für Anfälle bes Heimwehs an, und Ihre Bitte, umzutehren, soll ver-

muthlich bas Bulfsmittel febn, welches Sie mir für meine Arantheit 1. Capitel. vorschlagen. Bernhigen Sie sich, baß ich gesund und fein Müßig- battniß zu ganger bin. Burte ich Ihnen lieb febn, wenn ich zu Saufe bas feinen net-Wegentheil von Beibem ware? Entschlagen Sie fich ber Sorgen, tern und 3. bie Ihrer und meiner Rube nachtheilig find, ber Sorgen wegen eines Glückes, bas ich nicht bafur erkennen fann. Die Erbe ist bes Herrn. Seine Gegenwart und bie Vorstellung meiner Pflichten, benen ich lebe, möge mir allenthalben gleich nabe febn. - - -

"3ch erkenne bie Zärtlicht eit, welche ber Grund Ihrer Borftellungen und Wünsche ift. Wohlthaten, Die unsere Leibenschaften Antern aufbrängen, wo wir nicht ben Sinn bes Antern, sonbern allein unfre Liebe zu Rathe gieben, fann man fich folche Boblthaten nicht verbitten, ohne undaufbar und ungehorsam zu sehn? Sie wiffen, liebste Meltern, warum ich Sie verlaffen. Sie wiffen, baß felbiges noch nicht erreicht worben. Wenn berjenige, welcher fich etwas vornähme, gleich nach einigen Versuchen sein Vorhaben fallen ließe, würden Sie ihm, wenn er nicht 3hr Sohn wäre, folches zum Guten auslegen? - - - Bermehren Sie nicht meine Iln= ruhe burch Klagen und Zumuthungen, die mich noch verlegener machen, weil ich nicht weiß, womit ich selbige beautworten soll."

"Ich habe noch Berg genng, mehr zu erfahren, mehr zu leiben und mehr zu übernehmen!"

"Gott erhalte meine lieben Aeltern gesund! 3ch verspreche mir von meinem lieben Bater einen Bricf mit einem Wiberruf bes letten und murbe mich freuen, wenn ber Inhalt biefer mare: "Wein lieber Sans! ein eigenfinniger Junge bift Du immer ge= wefen; wenn es aber nun Dein Ernft ift, ein ehrlicher Kerl zu bleiben, jo kanust Du von Deinen Eltern versichert seyn, daß sie einen Sohn lieber in ber Frembe haben wollen, als in Schanben in ihrem Saufe ernähren." - -

Ferner (unt. 28/29. Febr, 56) aus Grünhof:

"Sie richten mich mit ber Hoffnung eines gefunden Alters auf! Ich glaube, daß man niemals zu früh alt und reif zu werden, sich wünschen kann, wenn man nicht umsonst lebt ober gelebt hat. Wenn bieses nur nicht an mir erfüllt würde! Traurige Beispiele umgeben mich, bei benen ich für mich felbst gittere. Bielleicht bist 1. Capitel. Du eben bas, was Du an Antern verabscheust; eben ber Gräuel Hättniß zu vielleicht, in einer andern Gestalt, ober: sie haben dem Scheine seine nach nach ben traurigen Vortheil, ruhiger und sorgloser bei ihrer Gesahr tern und zund und Echande zu sehn.

"Gott erhalte meine liebsten Meltern!"

"Ihr Glaube, Ihre Gebult, Ihr Muth seh mir ein Beispiel in guten und in bosen Tagen! Wir wollen mit unserm Gebet einander beistehen und unsere Hoffnung auf einen Herrn sehn, der uns besiehlt, alle Vortheile tieses Lebens für unsern Schaden ans zusehen. Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn uns hier nichts sehlt! Erfreuen Sie mich bald, liebe Neltern, mit guten Nachrichten! Ich füße Ihnen tausend Male tie Hände."

Die vorstehenden Mittheilungen werden genügen, um nus in Verbindung mit den uns bereits befannt gewordenen, einen deutslichen Sinblick in die Stellung zu verschaffen, welche Hamann seinen Aeltern gegenüber einnahm.

Möge uns nun in gleicher Weise gestattet seyn, zu bem was schon früher über Hamann's Verhältniß zu seinem Bruber mitzgetheilt worben, noch einige barauf bezügliche Zusammenstellungen aus seinen Briefen folgen zu lassen.

Wir wissen, daß nachdem er mit einiger Sorge der Aufunst des Bruders in Riga entgegengesehen, dessen Auftreten und Besnehmen zunächst zu guten Hoffnungen zu berechtigen schien, und aus einer solchen Stimmung schreibt Hamann an Lindner auf Grünhef (Oct. 1758): "Ihr Bruder, der Rector, will Niemand besleidigen und hat ihn rechtschaffen die Runde laufen lassen. Er lernt doch seine Sbern kennen und kann davon vielleicht künstig Bortheil ziehen. Gott wird meinem Bruder gnädig sehn und ihm Alles zum Besten dienen lassen! Unser eignen, wie Anderer Fehler sind öfters ein Grund unsers Glückes, so wie wir disweisen durch unsere Selbstliebe eben so sehr, als durch Andrer Freundschaft gezüchtigt und geprüft werden müssen."

Und nun Einiges aus ben Briefen, wie er sie im Verfolg ber Zeit an ben Bruber geschrieben.

Den 14., 31. März und April 1759, nachdem er in Folge ber Behrens'ichen Angelegenheit wieder in Königsberg eingetroffen:

"Warte Dein Amt um Gotteswillen ab, biene Deinem Nächsten 4. Capitel. mm Christi willen; bulbe, entschuldige, lehre, strase, ermahne — haltniß zu bennre und träuste — seh ein bransender Nord und ein säuselnber seinen Aelwest. Erfennen wir und immer als Wertzeuge einer höhern Hand, bie ohne Ihn und seinen Geist nichts thun können, so mögen wir und selbst und Andrem vorsommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal weiß, was die Natur in ihren Eingeweiden bildet, wie sollte unser Vernunft etwas davon begreisen können, was Gott in und wirft, wirfen kann und wiss."

"Herzlich lieber Bruber! — — — Schütte Dein ganzes Herz gegen mich aus, wenn Du Dich meines Raths bedienen kannst und wilst. Du siehst zu viel auf Nebendinge. Vertraue Gott, und obgleich es Dir saner wird mit Deinem Ackerwerk, so laß es Dich nicht verdrießen; das ist Dein Wille gewesen, da Du ein Amt gesucht, und Gottes Ordnung: "im Schweiße Deines Angesichts." Ich habe Dich immer gewarnt, Dich nicht zu übershäusen. Wie lange hast Du gearbeitet und siehst schwan Beslohnung? Vitte boch Gott, daß er Dich mit seinem guten Geiste führe und regiere!"

"Sey in Ansehung meiner in keiner Verlegenheit. Gott wird es wohl machen. Ich wünsche, Dein ganzes Vertrauen zu haben; set nicht zurückhaltend noch schen gegen mich. Alles was Dich augeht, wird zugleich meine Frende und Sorge sehn!"

Den 5. Mai und 12. Juli: "Wenn Du eine Rebe zu halten hast, so rebe so, baß Dich die Kinder verstehen können, und sieh mehr auf den Eindruck, den Du ihnen mittheilen kaunst, als auf den Beisall gelehrter und witziger Maulassen. Du nennst Deine Arbeit ein 30ch. — "Es ist ein köstlich Ding einem Manne, daß er das 30ch in seiner Jugend trage." (Klagl. 3.) Bete und arbeite. Die Menge Deiner Geschäfte und Stunden suche Dir durch Ordnung und Mäßigkeit zu erleichtern. Ordnung ist die innere Dekonomie, Mäßigkeit die änßere; jene muß regelmäßig, diese sittlich sehn."

Den 16. Juli: "Schäme Dich weniger Deiner Fehler, so wirst Du Dein Gntes mehr mittheilen können. Es ist mein eigen 3ch, bas ich Dir hiermit verrathe. Das umgekehrte Versahren macht Deinen Umgang so kalt und zurückhaltend, und einen

4. Capitet. gleichen Zwang zeigen Deine Briefe, ben aller Wit nicht zu 5.78. Ber, übertünchen im Stande ist. Daher schreibst Du nicht gern, weißt feinen Ael nicht, was Du schreiben sollst, und willst, wenn Du nicht überstenn und 3. treffen kannst, wenigstens gleichthun. Deuse an Deine Kindheit und an Deine Buchstaben, und laß Dich gern von Andern, wenn es auch Deine eignen Schnlcollegen wären, ausschelten und ausslachen; gieb aber Dein krumm' Schreiben nicht gar aus Berzweislung auf; so wirst Du zeitig genug mit Gottes Hülfe deutlich und schreiben seren."

Sept. 1759. In Beziehung auf seine leibenschaftlichen Ers
guffe gegen ben Rector Lindner, für welchen ber Bruber Partei
genommen, schreibt Hamann:

"Du sprichst mir die chriftliche Bruderliebe ab! Dann ist mein Glaube todt, ein gemaltes und kein brennendes und scheinendes Licht. Liebst Du Deine Kinder auch so, daß Du ihrer Nach-lässigkeit, Unachtsamkeit, Unart durch die Finger siehst? Ja! nach den Begriffen der Kinder heißt das lieben, aber nicht nach den Begriffen eines vernünftigen und redlichen Mannes und Lehrers, der solche am meisten an Gottes Stelle züchtigt, welche er lieb hat!"

Den 22. Dechr.: "Es freut mich herzlich, daß Du das Reue Testament gleichfalls vorgenommen. Jeden Tag 3 Capitel ist mein Pensum, und Du kannst nicht glauben, wie ein langsamer, anshaltender Fleiß fördert. Giebt Gott Gnade, so deuke ich meine griechischen Studien fortzuseten, und die voruehmsten alten Austoren nach der Reihe durchzugehen. — Sollte ich das Glück haben, Euch wieder zu sehen, so freue ich mich, einen Borrath neuer Kenntnisse erworden zu haben, und dieselben mit Euch theilen zu können, brüderlich und freundschaftlich. "Ich din der letzte Aufsgewachte" sas ich heute im Sirach, "wie einer, der im Herbste nachlieset," und Gott hat mir den Segen dazu gegeben, "daß ich meine Kelter auch vollgemacht habe, wie im vollen Herbst." Schanet, wie ich nicht für mich gearbeitet habe, sondern für alle, die gern sernen wollen!" — — —

Der Brief nimmt bann noch Bezug auf ben jüngern Trescho, bessen Wesen er näher kennen gelernt, und bie baran sich knu-

Familie, Freundschaft, Allgemeines n. Befonteres. 185

pfenten Bemerfungen laffen wir hier folgen, weil fie als War- 1. Capite nungen auch für ben Bruber bestimmt maren: "Wenn man bei ben Leuten ein wenig nach bem Grunde fieht, feinen Mel-

S.'s Berhaltniß gu

fo findet man Sand, Triebjand, worauf nichts zu bauen ift. Wer tern und g. fann sich an gemachtem Fener erwärmen oder ein Licht au-Nichts als Nachlässigfeit, Untreue und Betrug ift ber fich felbst gelaffene Mensch bei ben besten Naturgaben und Neigungen. Lefen, Denken und Handeln find dann nichts als lebhafte Träume eines Wachenben. Der Seelenschlaf und bas Fegefener find ein Auftand, ber in biefem Beben mahr genug ift!"

"Berr, wede uns auf, bag wir bereit find, wenn Dein lieber Sobn fommt, ibn mit Freuden zu empfangen, und Dir mit reinem Bergen gu bienen!"

August 60. Rachtem er an einer Schulaufgabe bes Bruders etwas getabelt, fährt er fort: "Du willst aber nichts von bem anwenden, was man Dir an die Sand giebt, sondern bleibst auf bem Gleise ber Andern, und ber Dir ichen befannt ift, und bist sowohl zu furchtsam, als zu schläfrig, nähere Wege zu versuchen. Deine Schüler werben Dich immer nachahmen und nichts recht lernen wollen, weil Du fie nicht recht lehren wirft. Du bift fo geheim mit Deinen Schulfachen gegen mich, als wenn Du Deinen Rindern burch Dein Beispiel bierin vorgeben wolltest, nicht aus ber Schule zu schwatzen. Wenn Du recht von ber Wichtigkeit Deines Umtes eingenommen mareft, murbe biefe Luft und bie 3bee bavon nicht in lauter Kleinigkeiten hervorbrechen, in Fragen, Unmerkungen, Beobachtungen? Gine Leidenichaft gu einem Gegen= stande verräth sich bald, sie sucht sich, wie Galathea zu zeigen, ebe fie Aepfel wirft; fie verräth fich felbst burch ihr Verstecken, und fpottet über ihr eigen Winkel- und Bufchfpiel!"

Den 24. März 60: "3ch bin heute Gottlob mit ben 19 Tragobien bes Euripides fertig geworben, und ber Sophofles wird fünftige Woche mit Gottes Sulfe meine Arbeit vor bem Feste beidbließen."

"Bengels Inomon habe ich auch geftern zu Saufe gebracht, da ich heute bas Reue Testament wieder angefangen. Du siehst mein lieber Bruder, wie ich Dir immer von meinen Beschäften Rechenschaft gebe; ich wünschte ein Gleiches von Dir. Sind

4. Capitel. Deine Schularbeiten so trocken? Der Bauer mit dem Pfluge Hältniß zu ist eben kein Beobachter; der Landmann aber, der ein Wirth seinen net, ist, kann ohne Naturkunde nicht fortkommen, und erwirdt sich tern und 3. bald mehr als der Phhsiker. Wir müssen uns nicht als Scharswerker, sagt Paulus, sondern als Deconomi des lieben Gottes in unserm Berufe und in unserm Wandel ansehen."

Aus vorstehenden Mittheilungen ergiebt sich, — und spätere werden es bestätigen, — daß Hamann in der mannigsaltigsten Art, theils durch eingehende Nachrichten über eigene Beschäftigungen und seine Lebensweise, theils durch Mahnungen, Warnungen und Vorstellungen, von des Bruders Stellung hergenommen, dahin zu wirfen suchte, diesen seinen Grübeleien zu entziehen, und ihn statt dessen für das praktische Leben zu gewinnen und zu einem gemüthlichen Gedankenaustausch zu bewegen. Alle diese Bersuche erwiesen sich aber als vergeblich, und dem Schmerze darüber giebt Hamann in tief empfundenen Worten Ausdruck, die (unt. 13. Juni 60) an Linduck gerichtet, hier schließlich noch einen Platz sinden mögen:

"Durch bie Nachrichten von meinem Bruder, geehrtefter Freund, bin ich herzlich gebengt worden, fo fehr ich anch auf Gottes Beimjuchung gewiffermaaßen gefaßt gewesen. Auch diese päterliche Buchtigung wolle so gut zu meinem und zu berer, bie baran theil= nehmen, Besten, als zu seinem eigenen gedeihen! 3ch habe ihm niemals mit meinen Angelegenheiten beschwerlich fallen wollen (und zu thun auch nicht nöthig gehabt), weil er mit ben seinigen fo gurudhaltend gegen mich gewesen. Woher er die finftern Gin= brude von meinem Schicffale gesogen, weiß ich nicht. Auf meine Briefe kann ich mich berufen, bie mehr nach Freudenöl riechen als Die meiner Gesellen. Ich würde ber undankbarste Mensch unter ber Sonne febn, wenn ich im Geringsten über meine jetige Berfaffung in meines Baters Haufe klagen wollte (ben himmel ver= lange ich auf ber Erbe nicht; benn im Herzen ist himmels genng auch in ber ärgsten Welt). - - 3ch habe ihn immer gebeten, bag er fich um Nichts befummern mögte, bag meine Sachen ibn nichts angingen, und um besto sicherer bieje fremben Gebanken von ihm und von mir in unferm Briefwechsel zu entfernen, habe ich beinahe affectirt, lauter gelehrte Bogen, insbesondere ein

### Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 187

Vonrnal meines jetzigen Studiums ihm zu liefern, und ihn 1. Capitel. immer um acta scholastica dafür ersucht, ihn zugleich zum Fleiße, hälmiß zu zum rechten Fleiße aufzumuntern, und an meinem eigenen seinen nete Exempel zugleich zu lehren, wie selbiger gesegnet ist, und wie der, tern und zich dah, immer mehr empfängt — — — — Gott mag sich seiner annehmen!

"Ich würde burch meine Herüberkunft, die er sich wünscht, ein leidiger Tröster für ihn sehn."

"Was können ihm meine Briefe helfen? Der Buchstabe wird ihn immer mehr tödten, jemehr er demselben nachgrübelt ohne den Geist, mit dem ich sie schreibe, und mit dem er sie auch lesen sollte. Gott schenke Ihnen, geliebtester Freund, Mitleiden und Geduld mit seinen Schwachheiten! Tragen Sie die Last, die Ihnen Gott aufgelegt hat, und nehmen Sie sich seiner an, nicht nach Ihrem guten Herzen, sondern mit Weisheit, in der Furcht des Herrn!"

#### 3meites Capitel.

hamann als Lamilienvater.

1. Seine Saus. mutter. Wir haben im vorigen Abschnitt ber Berbindung im Allgesmeinen gedacht, welche Hamann im Jahr 1767 mit ber Pflegerin und Haushälterin seines alten Baters eingegangen, und es wird jetzt zunächst unsere Aufgabe sen, einige nähere Data barüber beis zubringen.

Die Frage, aus welchem Grunde Hamann die Beobachtung der Formen unterlassen, beren es zur Eingehung einer bürgerlich gültigen She bedars, läßt sich nach dem mitgetheilten Material nicht ganz genügent beantworten. Der Herausgeber hat dassenige, was über die Entstehung jener Berbindung in den Briesen an Lindner enthalten, als "nicht mittheilbar" ausgelassen und nur bemerkt, daß dies aus Rücksichten geschehen sen, denen er sich nicht habe entziehen können. Wenn er hinzusügt, Hamann's Berschindung seh zu seinen Ledzeiten in Königsberg stadtkundig, und weil reiner und glücklicher als viele bürgerliche Shen, anch nicht anstößig gewesen, so stimmen damit die Uenkerungen Hamann's, so weit sich solche erhalten, wohl überein; aber die Schattenseite des Berhältnisses, wenn auch weniger mit Rücksicht auf das darin liegende Uergerniß, scheint er dech empfunden zu haben.

"Ungeachtet in keinem andern Lande," schreibt er an Herber (14. Oct. 76), "eine Gewissensehe, oder wie man meinen Fuß zu seben nennen will, so gesetzmäßig wie in Preußen ist, so scheint boch wirklich selbige gewissen Leuten anstößiger zu sehn, als Hurerei und Shebruch, weil Mode Sünden über Gesetz und Gewissen sind. Ungeachtet meiner großen Zufriedenheit, in der ich lebe, und die das ganze Glück meines Lebens ausmacht, fühle

Familie. Freundschaft. Allgemeines n. Besonderes. 189

ich biefe Seite bes burgerlichen llebelftanbes lebhafter, als irgend 2. Caritel. einer iener weisen Leute. Gben bas Bauermatchen, beffen voll- gamilien, blutige blubente Gefuntheit, und eben jo vierschrötige, eigenfinnige, bumme Ebrlichfeit und Standhaftigfeit fo viel Einbrud auf mich gemacht, bag Abwesenheit\*) und die Bersuche ber bochften Verzweiflung und fältesten Ueberlegung ihn nicht haben auslöschen fönnen; biefe Magt, bie Rindesstelle an meinem alten, unvermögenden, gelähmten Bater vertreten, und die er als eine leibliche Tochter geliebt, und ihr mit sterbender Sand ein gleiches Legat mit unfern nächsten Unverwandten verschrieben — murte vielleicht als meine Chefrau, ich weiß nicht was fenn! - Nicht aus Stolz, bazu bin ich zu bankbar, sondern weil ich die innre Ueberzeugung habe, daß diese Lage ihre eigne Glückseligkeit mindern und vielleicht bem Glück ihrer Kinter nachtheilig werben fennte." Uebuliches in einem Briefe an Buchholz, und indem er die Courtan (20. Nov. 78) auffordert, bei feiner jüngsten Tochter Mariane Sophie Bathenstelle zu vertreten, schreibt er biefer: "Ungeachtet ich in ber Theorie aller häuslichen lebel, die bei einer natürlichen nud burgerlichen Che unvermeiblich fint, ein Freimaurer bin, so fint boch blos Bewegungsgründe, aber niemals Thaten meine Geheimnisse, und die einzige Apologie meiner Ausnahme vom Wandel nach väterlicher Weise."

An biesen, nicht zu voller Anstlärung und Befriedigung diesenden Bemerkungen mussen wir uns genügen lassen. Es sind Bedingungen ganz individueller Natur, die jenem Berhältuisse zu Grunde gelegen, wie er denn auch bemerkt hat, daß es ihm um keine Nachfolger seines Beispieles zu thun sey. Dem Bedürsnisse Hamann's, sich über Alles, was er empfand, auszusprechen und mitzutheilen, seiner Frende an geistreicher Unterhaltung und lebendigem Gedankenaustausche konnte in dem Umgange mit der Hausmutter nicht Genüge geschehen. Sie konnte und wollte nichts Anderes sehn, als was sie war, ein ungebildetes Bauermädchen, die dem Hanswesen allein, oft ohne Magd, vorstand, ihrem Herrn, der von ihr mit "Sie" angeredet wurde, und den Kindern in Demuth diente

<sup>\*)</sup> vermuthlich die Reisen nach Darmstadt zu Moser und zu Tottien nach Mietau.

6. als Kamilien: pater.

2. Capitel über ben eng gezogenen Kreis ihrer Pflichten nicht hinausging. und durch ihre und der Ihrigen Perfönlichkeit\*) (ihre arme Mutter läßt er auf seine Rosten beerdigen, und von ber Schwester beifit es gelegentlich in einem Briefe an Herber: "Sier wird eine große Schüffel mit Schmand und Glums aufgetragen, welche ber Mutter Schwester, eine arme Landfrau mitgebracht hat") bas Bilb ber Dürftigfeit. Beschränfung und Niedrigfeit vervollständigte, in bem fich bas äußere Leben hamann's abspiegelt. Dankbarkeit und Neigung hatten ihn zu ihr hingezogen; fonnte fie auch für die Erziehung der Kinder selbst nichts thun, und bemerkt er das gegen Berber mit den Worten: "In diesem einzigen Stud habe ich zu wenig Beihülfe von meiner ehrlichen Hausmutter," so fügt er boch gleich hinzu: "Ich fann aber auch nicht mehr als ben guten Willen von ihr fordern."

> Nach seiner freien Art und Weise, und weil er in Thaten und leben gar fein Geheimniß hatte. läßt er über bas ganze Berhältniß auch niemals einen Schleier fallen. In feiner "lettre perdue d'un sauvage du Nord," bem ein Tableau feiner Finangen beigefügt ift, heißt es in Betreff der Jahresausgabe: "celle de l'année dernière a été grossie par le baptème d'une fille, trop jolie à mes yeux pour m'en faire rougir, et par l'enterrement de la grand-mère de mes deux enfants, que j'idolâtre avec toute la naïveté d'un père naturel." "Diese Hamadrhate," schreibt er an Buchholz (7. Sept. 84), "wurde die liebste und beste Stütze meines alten, gelähmten, verlaffenen Baters und feine Pflegetochter, ber ich ihn und sein ganges Haus anvertrauen konnte. Sie murbe nach seinem bittern Tobe meine Haushälterin und ist die Mutter meiner vier natürlichen, und Gottlob! gesunden und frischen Kinder.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bon Mietan aus erfundigt fich Samann bei dem Bater nach ihrem Befinden mit der Frage: halt fich unfre Muna Regina noch gut? Der Bater hieß Schuhmacher, ans einem Dorfe in der Rahe Ronigsberg's.

<sup>\*\*)</sup> Auf fein Berhältniß, wie es hier und im Borigen gefchildert, fpielt er auch in feinen "Girtenbriefen über bas Schuldrama" an, wenn er (Schr. Bd. II. S. 417) fagt: "In den Zeiten der Druiden mare es vielleicht feine Schande gewesen, einer Samadryade, der Rymphe eines bemooften Cichbaums zu randern;" "bent zu Tage hingegen würde felbit die römische Tapferfeit und Grogmuth, falls fie hinter dem

Sein Bans ftand bem Ginblicke ber vielen Freunde und Befannten 2. Capitel. iebes Standes und Alters zu allen Tageszeiten offen, wie er es Familien auch als Bedürfniß bes Bergens empfand, die Freunde in ber vater. Fremde von allen hänslichen Buftanben und ben fleinen täglichen Begebenheiten in Kenntniß zu setzen; und so schreibt ihm 3. B. Berber (1. Aug. 72.), mit bem er zur Zeit ber Gründung jenes Berhältniffes in beständigem Berkehr ftand, felbst im Begriff fich zu verehelichen und Sans und Sof einzurichten: "Ich versichre Sie von ganzem Herzen, baf ich Ihre cantilenam de ancilla und de bove et asino und matris in gremio eben am schönsten Frühlingsmorgen in einem meiner Garten fo vernommen, bag ich bie Untiphonie mit vollem Ninnte bald bazu fingen werbe," und schließt mit bem Buniche: "Gehaben Sie fich wohl, alter Freund, Pan und Sathr, an Ihrem Heerbe, Bett und Wiege."

Und in ber That lernen wir ihn ans seinen Mittheilungen als glücklichen Hausvater fennen; für ihn war bas Berhältniß eine Che; und wie streng und ernst urtheilt er nicht über biese im Allgemeinen! "Beil ber Cheftand," fagt er (in bem "Bersuch einer Sibulle über die Che" Schr. IV. S. 227), "ber fostliche Grund nud Edftein ber ganzen Gesellschaft ist, so offenbart sich ber menschenseindliche Geift unfres Sahrhunderts am allerstärksten in ben Chegeseten. Wenn es aber Barmberzigkeit von Seiten ber Gefetgeber jenn foll, der Verstochung bes menschlichen Bergens gu gefallen, öffentliche Gunden und Lafter zu privilegiren, fo ift es bie höchste Gerechtigfeit von Seiten bes Weltrichters, Die Schan = ber seiner Majestät einem paraphysischen Migbrauche ihrer eignen Leiber zu übergeben."

Un einem andern Orte fagt er: "Es ift mir um feine Nachfolger meines Beispiels zu thun, und ich ziehe ben papistischen und herrnhutischen Suß- und Sauerteig immer jener widerwärtigen Politif vor, burch Libertinismus bie ebelfte Fabrif zu entweihen, worüber ber eifersüchtigste Monopol Weist ausschließend malten follte."

Pflug erichiene, dem Sohngelächter jedes Flügelmannes ausgesetzt fenn, beffen Belbengeift in Sandgriffen auf der Parade besteht, mahrend eine epiturifche Rachahmung verberblicher Lufte nud Brrthumer mit einem allgemeinen Beifall beflaticht wird."

2. Capitel. 5. ale Familien: vater.

"In Unsehung ber Chen," schreibt er ferner auf bie Nachricht von Buchholzens Vermählung, "bin ich gang antipaulisch gefinnt und freue mich über jedes Baar, bas Gott zusammenfügt:" und bann au Buchholg: "Wie Mofes ben Scheibebrief einführte, um ber Juden Bergenshärtigfeit willen, so rieth Paulus zum Cölibat an burch sein eigen Beispiel und Gründe - um ber bamaligen Noth willen. Bu mas für abicbäulichen Gräueln und Mikbräuchen hat aber bie Beiligfeit bes ehelosen Lebens Unlag gegeben, und zu was für einem hoben Ideal unseres mit Christo in Gott verborgenen Vebens hat eben berfelbe Apostel ben Chestand aufgerichtet!"

Rounte nun aber auch bie Mutter seiner Rinter ben Namen einer Chefrau nicht führen, so ist sie ihrerseits ihm eine solche in Wahrheit nach Treue und Sorge gewesen, und in biesem Bewußtjebn mag er auch an seine Hausmutter gebacht haben, wenn zunächst in einer andern Berbindung, theils das Horazische Ne sit ancillae tibi amor pudori, theils jenes ichone Lieb Luthers von ibm angeführt wird:

"Gie ift mir lieb, die merthe Dago, Und tann ihr nicht vergeffen ;-Lob, Chr und Bucht von ihr man fagt, Gie will mich beg ergopen Gie bat mein Berg befeffen. 3ch bin ihr hold, Und wenn ich follt'

Groß Unglad ban, Da liegt nichte bran, Mit ihrer Lieb und Tren an mir, Die fie gu mir will feten, Und thun all mein Begier.\*)"

<sup>\*)</sup> In einem Briefe des Beransgebers (Roth) an Samanns altefte Tochter finden mir die Meußerung: "In meinen und aller Gleichgefinnten Angen mar Ihre Mutter jo gut bie Chefran Ihres Baters, als Garah Abrahams; allein ohne Erlaubnig (ich erwarte einen bestimmten Rath von Nicolovins;) getrane ich mich nicht, bei meinen Mittheilungen hiernach zu verfahren, fo ungern ich manche herrliche Stelle aufopfern murde." Einem Manne wie Samann gegenüber, ber wie Benige ber Mahning des Apostels nachgefommen: Guer Wort fen 3a, das 3a ift! und Rein, das Rein ift! hat jene Auffaffung Roths ihre volle Berechtigung. Aber gang abgeseben von der Stellung der Frau und ihrer Rinder dentt man doch auch im Berhältniß in Dritten unwillführlich an die Mahnung bes Apoftels 1. Cor. 8, 9; und welche Beweggrunde auch immer feinen uriprunglichen Entichluß geleitet haben, ba jene

Aus seiner Berbindung mit ihr sind ihm vier Kinder geboren 2. Capitel. worben: ein Cohn, Johann Michael geb. 27. Sept. 1769; Die Familien. älteste Tochter, Elisabeth Regina, Die er auch, als am Palm= sonntag (12. April 1772) geboren, sein Balmsonntagefind nennt; ferner Magdalena Catharina, geb. ben 2. Dec. 1774, und Mariane Sophie, geb. ben 18. Nov. 1778. Wie Samann fich burch fein ganges Leben viel und gern mit Kinbern beschäftigte, so mar er ben feinigen mit ber gangen Liebe eines gartlichen, aber nicht vergartelnben Baters gugethan. Ueber bie beiben altesten ift ichon in ber vorigen Abtheilung Giniges mitgetheilt worden, und im 5. Capitel wird von diefen beiden noch näher die Rebe febn.

Die mittlere Tochter hatte ben Namen Magbalena nach Samann's fel. Mutter, und Catharina, feiner "Aspafia" (Catharina Behrens) zu Ehren erhalten. In Erwartung bes Kindes schreibt er (30. November 1774): "Ich bin halb frank von Fluffen, halb frank von Ungedult, weil ich alle Augenblicke einen kleinen Martin ober eine kleine Magdalena erwarte. Der Termin ist vorbei: vielleicht bekomme ich gar ein Paar Zwillinge; je mehr, besto beffer," - und bann: "Seitbem ich selbst Rinder habe, stehe ich keinem Gevatter mehr, und habe keinen meiner hiesigen Bekannten ober Freunde bagu gebraucht, sondern biefe Stelle felbst mit meinen Sansgenoffen vertreten." Bei Kindern Berbers, Reichhardts und Claudius hatte Hamann früher Geratter gestanden; nun vertrat Claudius bei Magbalena Bathenstelle, und ber Bater schreibt barüber an Serber (20. Dec. 1774): "Der abwesende Pathe war unfer lieber Confusionsrath Claudius

vater.

2. 5.16 Rinber.

uns unbefannt, fo verfteht man eben nicht, wie er der Ausführung einen höhern Werth hat beilegen fonnen, als den fich baran fnüpfenden gewichtigen Bebenfen. Daß er biefe empfunden, hörten wir wohl aus feinen Menferungen hindurchflingen. Beweifender dafür ift aber noch ber Umftand, daß nach einer uns mitgetheilten, fehr bestimmten Familien-Tradition bei der Sausmutter fich doch früher oder fpater gan; entfcbieben bas natürliche Berlangen nach Ginfegnung des Bundes fund gethan haben foll, ein Berlangen, womit auch Samann einverftanden gemefen, beffen Erfüllung aber nach Bergogerungen, welche bie Sache gefunden, bis gur Rudfehr von der Reife aufgeschoben, burch Samanns in Minfter erfolgtes Ableben unmöglich geworden mare.

2. Capitel. zu Ulibris. Wäre es ein George Martin gewesen, so hätten Sie Gamitien, Gevatter sehn sollen. Mein Käthchen wird aber des Claudius vater. nugas lieber lesen, als Ihre musikalischen Dramata, die ihr zu gelehrt sind."

Für die jüngste trat außer Karoline Herber seine Freundin Courtan ein, die wie er an Herber melbet, "sich schon vor ihrer Geburt um das kleine Mündel mit mütterlicher Borsorge verdient gemacht hat;" und der Courtan schreibt er (20. Nov. 1778): "Da der gute Wille die beste That ist, und meine kleine Mariane Sophie schon vor ihrer Geburt den Gottespsennig mütterslicher Borsorge empfangen, so sind und bleiben Sie von Rechtsswegen ihre erste Wohlthäterin, im Fall auch Ihre Gesundheitsswischne Sie verhindern sollten, persönlich zu erscheinen. Der Mutter sehlt es an Schlaf, Kräften, Diesem und Jenem; das Kind ist auf Nahrung erpicht und bekümmert sich weiter um die Welt nicht, als daß es selbige zuweilen mit ein Paar großen Augen ans sieht, recht wie der Later, der Ihnen die Hände füßt und einen guten Morgen wünscht."

Bou der Freude an seinen Kindern wird er nicht müde, ben Freunden zu ergählen. "Mintter und Kinder," schreibt er an Caroline Berber, "empfehlen fich auf bas ehrerbietigfte und gartlichfte. Pathchen ist Gottlob! gesund und Jedermanns Liebling: meine mittelfte Tochter, welche bem Bater am meiften schlachten foll, Die ichwächlichste und jest am Fieber bettlägerig; die älteste bat einen beschwerlichen Suften, und mein Cohn hat biefes Jahr einen ziemlichen Anfang gemacht, polnisch zu stammeln." In andern Briefen heißt es: "Die Marchen machjen leiter auf ohne Sitten, ohne Kenntniffe. Gin wenig Beruf und Reigung gum Lefen scheint die älteste gu haben. Unterbessen ift Alles Gottlob! gefund und frifch. Unch find Klöve beffer als Puppen, wenn mir ber himmel einmal Schwiegerjöhne nach meinem Geschmack beicheert." - "Bie ich mit meinem Sohne zu Saufe fam, fanden wir Marianchen bettlägerig: fie ftand aber gleich auf, und es waren bie natürlichen Bocken; ohne Urzt, außer bem Bett, ohne alle Uebelfeit. So lernte fie auch geben ohne Leitbant, welches mir bei meinen übrigen Kindern nicht gelingen wollen. Meine ältefte Tochter Lischen klimpert Bach'iche Sonaten und fängt an, mit ihrem Bruder Briefe zu wechseln, die nicht gehauen noch gestochen 2. Capitel. sind. Lenchen, mein mittelstes Mädchen, ist das schwächlichste Gamilien. Kind, eben so sehr zum Weinen als zum Lachen anfgelegt. Man vater. nennt sie daher vielleicht des Vaters Tochter."

"Der Tag schien nicht mehr für meine Angen," heißt es in einem Briese an Herber (3. Abvent 1779), "und Licht anzuzünden war es zu frühe. Machte also aus ber Noth eine Tugend und sang ein Liedchen, indem ich mit den Kindern herumspazierte. Sben bei den letzen Borten: "Ich steig' hinauf zu Dir im Glauben," sam mir meine Magd mit einem Briese entgegen, auf dem ich sogleich Ihre liebe Hand ersannte. Und da wurde gleich nach Licht! Licht! geschrieen, daß es im ganzen Hause wiederhallte. Maziandhen erfreute mich am Tage Jonathan, den 27. Nov. mit ihrem ersten Zahn, hat aber an der heutigen Freude wenig Antheil nehmen können, vermuthsich wegen neuer Arbeit, die Gott auch überstehen helsen wird. Der Himmel auf Erden ist häusliche Glückseigeigkeit, bleibt aber immer ecclesia prossa, kaum ein tausendzichtigeriges Reich, als im geistlichen Verstande."

Den 24. Jan. 1780: "Pathchen Mariane hat ben 14. b. M. allein zu gehen angefangen und bem Bater ein sehr angenehmes Concert über die Laute Paspa gegeben. Hänschen scheint von allem musikalischen Gehör enterbt zu sehn. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Sie wissen, was ich für ein Freund von Bocal-Musik bin, und daß ich Sie (Herber) um nichts so sehr besneivet, als das gauze Gesangbuch und alle Melodien auswendig zu können."

(24. April 1780.) "Gottlob! mein fleines Gesindel besindet sich nach Bunsch! Marianchen schilt Alles tumm, was ihr nicht nach dem Sinn ist. Sie scheint es nicht so böse zu meinen, sondern braucht den Ton nur als ein Flickwort, dergleichen der Bater hat, wenn er nichts Rechtes zu sagen weiß. Um sein Blatt vor den Mund zu nehmen, wissen Sie, was mich so tumm und stumm macht, an Sie zu schreiben, lieber alter Freund? Daß ich sür die hundert Freuden, die Sie nicht ermüden mir zu machen, mich nicht auf die kleinste Gegenfreude besinnen kann. Meine Empfindelichkeit bringt mich noch um all mein Gefühl; und mein tummer Stolz zieht selbst Niederträchtigkeit der Sitelsteit vor."

2. Capitel. S. als Familien= vater.

An solche Nachrichten über bas äußerliche Ergehen und Befinden der Kinder knüpfen sich aber dann auch ernste, von der Natur der Umstände hergenommene Mittheilungen, und so bilden neben dem Segen eines glücklichen Familienlebens auch die damit vermachten Sorgen und Beschwerden wiederholt den Gegenstand seiner Betrachtungen.

"Gestern," meldet er Herber (9. Aug. 76), "ist meine älteste Tochter die ganze Treppe heruntergefallen, die heiligen Engel im Himmel selbst sind nicht im Stande, Kinder zu hüten, geschweige zu erzichen." Dann von den Sorgen sprechend, die ihm des Sohnes Erziehung bereitet, kommt er auf den früher erwähnten grimmigen Einfall, ihn dem pontifex Maximus in Dessau (Basedow) zu übermachen, und fährt darauf fort:

"Die Hitze hat sich wohl gelegt, aber ber Wurm nagt noch am Mark, was ich mit dem Knaben mit der Zeit anfangen soll. Uch! liebster Gevatter, über gaudia domestica geht nichts; hierin besteht der einzige Himmel auf Erden, aber mala domestica sind auch die wahre Hölle, selbst für Patriarchen und Davide gewesen. Gottes Geist und des Menschen Sohn sind hier die einzigen Schulmeister.

- 4. Octbr. 74. "If Jemand, der Vaterfreuden kennt, so ist es 3hr Freund. Aber mit welcher Furcht und Zittern ich selbige genieße, weiß Niemand wie Er! wie unmöglich ist es, bei diesem süßen Weine mößig zu sehn; und welch köpfender Rausch!"
- 30. Mai 74. "Vater sehn ist die höchste Autorschaft und ein ebenso großes Geheimniß, ja die beste Schule der beiben änßersten Tugenden, Sanftmuth und Demuth;" und an einem aubern Orte:

"Was für eine Welt von Empfindungen und Begriffen liegt in dem Geheimnisse der Vaterschaft! Was ich für ein schwaches und wunderliches Wertzeng von einem Vater bin, läßt sich gar nicht denken! Gine wahre Glucke, der man Enteneier untergelegt!

An Reichhardt aber, der über den Berlust eines Kindes trauerte, schreibt er am 17. Juni 82:

"Wohl sagt die Leere, die ich empfinde, nichts gegen die Ihrige, aber welcher Fülle von Sorgen, Aummer, Berantwortung u. f. w. sind Sie auch überhoben. Je größer die Liebe eines Baters, besto

Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Befonteres. 197

törtlicher sind seine Sorgen, desto höllischer sein Schmerz! Be 2. Capitel. So. als gamiten, des Wißbranches und der Versührung in einer Welt, die water. im Argen liegt; und kein Feind ist so gefährlich, als unsere, in mehr als einem Verstande blinde Zärtlichkeit und eitte Selbstliede, sie als unser eig'nen Geschöpfe zu behandeln, und die thörigte Besssissen, ich weiß nicht was für ein Ideal unsres Vildes und Namens ihnen einzuprägen.

Zu näheren Mittheilungen über bie Art bes Berkehres mit feinen Kindern und beren Erziehung ist bas 5. Capitel bestimmt.

Invor aber wird es nöthig sebn, und mit Hamanns Unsichten über Erziehung und Unterricht im Allgemeinen befannt zu machen, und banach in Betracht zu ziehen, wie er diesen Grundsätzen im Berhältniß zu einzelnen Befreundeten und beren Kindern Geltung zu verschaffen gesucht hat.

## Drittes Capitel.

hamanns Grundfätze über Erzichung und Unterricht.

Waren Hamanus Batersorgen nun schon wohl begründet im Hindlick auf seine bedrängte Lage, welche ihm nicht über die nothe wendigsten Bedürsnisse hinauszugehen gestattete, so namentlich und ganz besonders wenn man erwägt, welche Forderungen er an alle stellte, die auf den Umgang mit Kindern und jungen Leuten ansgewiesen waren, die sich mit deren Erziehung und Belehrung zu befassen hatten. Wir haben einiges darauf Bezügliche schon oben

3. Caritel. aus einer Correspondenz mit Lindner auf Grünhof und seinem Grundstäße Bruder mitgetheilt. Die Ansichten und Ueberzeugungen, von denen giedung u. er dabei ausging, gehören aber so sehr dem gauzen Meuschen an, Unterricht, sie sind so charafteristisch, daß es geboten scheint, hier und in biesem Zusammenhauge näher darauf einzugehen.

Wenn Unterricht und Erziehung auch dem Begriffe nach auseinander gehalten werden können, so fällt ihm doch Beides in der Wirklichkeit zusammen. Bei der Methode des Unterrichts, wie bei den Gegenständen und ihrer Wahl sollen die Rücksichten auf Erziehung maaßgebend sehn, und so ist Unterricht zugleich Erziehung, und zwar in doppelter Beziehung, indem nicht die Kinder allein von den Lehrern gezogen und unterrichtet werden, sondern eben so gut diese bei jenen, Schule haltend, in die Schule gehen müssen.

"Der Werth einer Menschenseele," heißt es in seinen Briefen über bas Schuldrama\*), "beren Verlust ober Gewinn nicht burch

<sup>\*) &</sup>quot;Kunf Sirtenbriefe, das Schuldrama betreffend", 1773 an den Rector Lindner gerichtet, beffen Beitrag gu Schulhandlungen, die Litteratur Briefe ungunftig beurtheilt hatten. G. Gor. II. G. 413. Samann fordert in diefen Briefen den Freund auf, den Uebermuth der Annftrichter, die gu feinen "Schulhandlungen" die Daje gerumpft, burch Ginführung von Schuldramen zu widerlegen. "Gie miffen," fagt er, "wie gern ich von folden Dingen plandern mag, die Rinder und den gemeinen Mann angehen; denn ber mahre Menschenfreund buhlt um die Stimme bes Bolfes, und das lob der Unmundigen ift Die Stärfe feines Rachruhmes." Die Briefe führen dann ans, welche Berfaffung einer Buhne in Schulen gn geben fenn mögte, die er als ein beguemes und vortheilhaftes Wertzeng, vornehmlich der öffentlichen Ergiehung anfieht, und die Empfehlung feines Borichlages wird eingeleitet mit der Bemerfung: "Der Unterricht in Schulen icheint recht bagu ausgesonnen gu fenn, um bas Lernen gu verefeln und gu vereiteln. Alle unfre Ertenniniffrafte hangen von der finnlichen Aufmerffamteit ab; dieje wiederum beruht auf Luft des Gemnithes an ben Begenftänden felbft. Beides murde durch Schaufpiele aus dem Schulftanbe ermedt und zugleich bas barte Soch bes Schlendrians ben Rindern erleichtert werden. Gin Anabe, der alacritatem ingenii bei einem Zeitvertreibe außert, gewinnt immer mehr als ein anderer, dem über den Cornelius Nepos Boren und Geben vergeht, der fich frumpf memorirt und ichtäfrig ervonirt. - - -

ben Gewinn biefer gangen Welt erfett werben fann, wie wenig 3. Capitel. fennt biefen Werth einer Menschenseele ber Andriantoglyph bes Emils uber Gre (Ronffean) blinder als jener Anabe bes Propheten (2. Kön. 6), siehung u. Bebe Schule ift ein Berg Gottes, wie Dothan voll feuriger Roffe Unterricht. und Wagen um Glifa ber. Lagt uns also bie Angen aufthun und auseben, bag wir nicht jemant von biefen Aleinen verachten, benn folder ift bas Himmelreich, und ihre Engel im Simmel feben allezeit bas Angesicht bes Baters im Himmel." - - -

"Bebem Bater bes Baterlandes und jedem Mitburger follte bie Erziehung am Bergen liegen, weil ber Same bes Bluches und Unfrants, welches jowohl bas gemeine als bas Sans-Wejen unterbruckt, meistens in Schulen ausgejäet und angebaut wirb. Nicht nur der üppige Mammons= und iflavische Baffendienft, ihr fünft= licher Bleiß und Abel, soubern auch bie Chimare ber schönen Natur, bes auten Geichmacks und ber gesunden Bernnuft haben Vorurtheile eingeführt, welche Die Lebensgeister Des menschlichen Beichlechtes und Die Wohlsahrt ber burgerlichen Gesellschaft theils erschöpfen, theils in ber Geburt ersticken."

Indem er die Unwissenheit ber Weltweisen rügt, die von der Erziehung ohne ber Weisheit Anfang, ohne Furcht und Salbung bichten bürfen, wie Rouffeau, ber bei Kindern, die noch nicht ihre Reife haben, blos an Pflege bes Leibes benft, ober Untre, Die zugeben, daß man mit Kindern etwas von der Religion reden burfe, ober endlich Solche, Die fich als Anfgabe feten, ben Rinbern ihre Pflicht blos burch Vorhaltung ber guten Folgen, Die aus ber Tugend, und ber bofen, bie ans bem Lafter entsteben, einguschärfen, hält er biese Boricblage in llebereinstimmung mit bem Berfasser eines Buches "über bie Erziehung zur Religion\*)" nicht nur für ungulänglich zur Erziehung, sondern auch für schädlich und fagt: "es ift ängerst nothwendig, ja bie heiligste Pflicht aller driftlichen Eltern, ihre Rinder frühzeitig, sobald fich nur irgend Begriffe entwickeln, und man nur einigermaagen bemertt, bag fie schon einer Reflexion fähig find, nicht nur mit Gott und ber Ewigkeit, als bem Inhalte ber Religion befannt zu machen, fonbern fie auch fo zu üben und baran gn gewöhnen, baß fie aus Liebe

<sup>\*)</sup> Bon ihm angezeigt in der Königsb, Zeitung (1775). Schr. IV, 446.

3. Caritel. und Vertrauen zu Gott, unserm Vater und Herrn im Himmel, Grundsaße uber Er, nicht aber aus bloßen Gründen des Angenehmen, Rüglichen und ziehung u. Wohlanständigen handeln sernen. Dies heißt Erziehung zur Unterricht. Gottseligkeit. Durch Unterricht sernen Kinder blos mit dem Kopf, oder gar nur mit dem Gedächtniß. Erziehung aber soll sie eigentlich gewöhnen, nach und nach so zu denten und zu handeln, wie sie es erkannt haben, nicht blos mechanisch, sons dern freiwissig aus innerm Triebe."

Mit Gottesfurcht verbunden aber sind herzliche Liebe und bemüthige Berablaffung zu bem Standpunkt und zu ber Faffungsfraft ber Kinder für ihn die nothweudigen Grundbedingungen ber Gebeihlichkeit jedes Unterrichtes. "Es ist nicht die Sache bes Lehrers," jagt er, "Kinder auf Pferde, sondern sich selbst, wie Ugefilaus, auf einen Stecken zu feten;" und an einem andern Orte: "Kindern zu antworten ist in der That ein examen rigorosum, und Kinder durch Fragen auszuholen, ein Meisterstück." Mus ber gleichen Gesinnung geben die Mahnungen an den Bruder bervor, wenn er biefem ichreibt: "Fällt es Dir ängitlich, als Lehrer beine Stunden anzuwenden, fo gehe als Schüler in bie Claffe, und fiebe Deine Unmundigen als lauter Collaboratoren an, die Dich unterrichten wollen; gehe mit einem Borrath von Fragen unter ihren Haufen; so wirst Du die Ungeduld ber Bigbegierbe beim Anfang ber Lection in Dir fühlen, und bas Nachbenten eines folden Schülers mit Dir nach Saufe bringen, ber eine ganze Gesellschaft von Lehrern auf einmal vergleichen und übersehen fann. Werben Dich Deine Kinder als einen folchen Schüler felbst erfennen, so werden sie fich bald nach Deinem Mufter bilben, und biefer Betrug wird fie balb geneigt machen, fich in einem Wettstreit mit Dir einzulaffen. Die größten Bortheile find allemal auf Deiner Seite. Du bist ber älteste unter ihnen und einen Kopf höher. Du fannst mehr lernen als fie, weil Du jo viele Lehrer haft, die Du gegen einander halten fannit. Wer von Kindern nichts lernen will, ber handelt bumm und ungerecht gegen sie, wenn er verlangt, baf sie von ihm lernen follen. Kannst Du sie burch Dein Biffen nicht aufblähen, besto mehr Glück für fie und Dich, wenn fie durch Deine Liebe erbaut merben."

Familie. Freundschaft. Allgemeines n. Besonderes, 201

Gegen ben Rector Lindner, welcher sein Mannscript über 3. Gapitel. Schulhandlungen an Hamann eingesendet, änßert sich bieser über Erkfritisirend: "Ich wünsche, daß Sie das Gedächtniß der Kinder ziedung u. nicht zu sehr mit den vielen Kunstwörtern beschweren; wenigstens Unterricht, müßten die Begriffe davon besser aufgeklärt und ihnen erleichtert werden. Ob Kinder viel oder wenig antworten können, daran ist nicht so viel gelegen, als daß sie die einzige Frage verstehen: Wer bist Dn?"

"Ihre Eintheilung in "grobe und subtile Abgötterei" würde ich als eine bloße Menschensatzung und Schuldistinction auslassen, weil in Ansehung Gottes Alles groß und Alles nichts ist, und burch diesen Unterschied das Gebot seine Krast verliert, oder der Nachdruck doch immer nur auf das Subtile sallen sollte, denn Gott ist ein Geist, und unser Gesetzgeber hat eine große Shesbrecherin loszesprochen, hingegen das Liebängeln zum wirklichen Ehebruche ausgelegt."

Der Ausdruck "teuflisches Gemüth" auf Absalon ausgewandt, wollte bem Kritiker für Kinder zu männlich und zu roh vorkommen. "Absalons Sünde war eine Strafe Davids für Shebruch und Meuchelmord, die also ein eben so teuflisches Gesmüth im Bater voraussetzten. Bei einem Kinde aber setze ich keinen rechten Verstand oder kein rechtes Gefühl derzenigen Schandsthat voraus, die er an seines Vaters Kebsweibern beging. Sonst könnte ein christliches Kind auch denken: "Warum hielt sein Vater so viel verhaßte Menscher?" — Ein Kind muß mehr gewöhnt werden, das Verderben seines eigenen Herzens aus der Geschichte kennen zu lernen, nicht zu richten, sondern angesührt werden, für sich selbst zu zittern."

An einer andern Stelle schreibt er dem Freunde: "Ich wiederhole die Erinnerung, jungen Leuten nicht solche Uebungen aufzugeben, wodurch sie in den Wirbel der Leidenschaft versetzt werden können, solcher unwahrscheinlichen, romanhaften, seltnen Unglücksfälle, die 3. B. den Selbstmord dem Gemüth mit einer Art falscher Großmuth als ein Hülfsmittel empfehlen. Es sehlt Ihnen nicht an Weisheit, den sittlichen Uebelstand aller dieser Thorsbeiten einzusehen, sobald ein guter Freund so barmherzig ist, Sie aufrichtig dieserhalb zu bestrafen. Bei einer tragischen Aufgabe

3. Capitel barf bie icone Natur nicht mit Sintansetzung bes siebenten Be-Grundsage botes nachgeahmt werben. Uhmet nach, Kinder, aber stehlet nicht! giebung u. Uhmet gute Denster nach, aber nicht bas in bem Anhange! Unterricht. (Beisviet belohnten Diebnahls?) Sehet in biesem Mitschüler ein Beispiel eurer eignen Bloge und Dürftigfeit. Wenn man euch Luft zu ichreiben, ench in ber Declamation und im Sthl zu üben, geben will, jo muß man zu thörichten Aufgaben feine Zuflucht nehmen. Ginen Brief an ben Bater, ben Mitschüler fonnt ihr nicht schreiben, aber ein Brief an Crofus, - bas macht euch Luft und treibt euch. Broben eines armen Wites zum Zeichen eures Reichthums auszuhängen! Umgefehrt, jo murte ber gefährliche Delgobe ber Gitelfeit bei Rinbern zeitig unterbrückt, und bie Beicopfe biefes Delgöbens murben bie Nachwelt nicht mit ibrer ichäplichen Fruchtbarfeit bevölfern fönnen."

Und in biefem Zusammenhange mögen auch einige Meußerungen aus einem Briefe an Kant (1759) hier folgen, ber ihn aufgeforbert, eine Rinderphysik mit ihm zu bearbeiten, auf ben wir fpater naber guruckfommen merben.\*)

"Sie fint," fagt er, "in Wahrheit ein Meifter in Berael, wenn Sie es fur eine Rleinigfeit halten, fich in ein Rind gu verwanteln, trot Ihrer Gelehrtheit! Dber trauen Gie Kindern mehr gu, unterbeffen 3bre erwachsenen Zuhörer Minhe haben, es in ber Gebuld und Geschwindigkeit bes Denkens mit Ihnen auszuhalten? Da überbem zu 3hrem Entwurf eine vorzügliche Kenntniß ber Rinderwelt gehört, bie fich weber in ber galanten, noch in ber acaremischen erwerben läßt, jo fommt mir Alles jo wunderbar vor, tag ich aus bloger Neigung zum Wunterbaren schon ein blanes Ange für einen bummfühnen Ritt magen murbe. — -- Gelehrten zu predigen, ift eben fo leicht, als ehrliche Leute zu betrügen, auch babei weber Gefahr noch Berantwortung, weil bie meisten schon jo vertehrt sind, bag ber abenthenerlichste Autor ihre Denfungsart nicht noch mehr verwirren fann. Die blinden

<sup>\*)</sup> MIS Unhang der fünf hirtenbriefe ließ hamann (1759) abdruden: Bugabe zweener Liebesbriefe an einen Lehrer der Weltweisheit, der eine Physik für Kinder ichreiben wollte. Gdr. II. S. 443, womit gu vergleichen ben Brief an Rant. Schr. I, 504.

Heiden haben aber vor Kindern Chrerbietung, und ein getaufter 3. Capitel. Philosoph wird wissen, daß mehr dazu gehört, als ein Fontes über Er. nellischer Witz und eine buhlerische Schreibart. Was schöne ziehung u. Geister versteinert und schönen Marmor begeistert, dadurch würde Unterricht. man an Kindern die Majestät ihrer Unschuld beleidigen.

Sich ein Lob ans bem Munte ber Sänglinge und Kinder zu bereiten! — an diesem Ehrgeiz und Geschmack Theil zu nehmen, ist kein gemein es Geschäft, das man nicht mit dem Raub bunter Federn, sondern mit einer freiwilligen Entäußerung aller Ueberslegenheit an Alter und Weisheit und mit einer Verlängnung aller Eitelkeit darauf anfangen muß. Sin philosophisches Buch für Kinder würde daher so einfältig, thörigt und abgeschmackt aussehen müssen, wie ein göttliches Buch für Menschen geschrieben. Nun prüfen Sie sich, ob Sie so viel Herz haben, der Verfasser einer einfältigen, thörigten und abgeschmackten Naturlehre zu sehn? Haben Sie Herz, so sind Sie auch ein Philosoph für Kinder.

"Lon erwachsenen Leuten auf Kinder zu schließen, so traue ich ben letztern mehr Sitelkeit als uns zu, weil sie unwissender als wir sind. Und die katechetischen Schriftsteller legen vielleicht diesem Instinkt gemäß die albernsten Fragen dem Lehrer, und die klügsten Antworten dem Schüler in den Mund. Wir müssen uns also dem Stolz der Kinder, wie Jupiter sich der aufgeblasenen Juno bequemen, die er nicht anders als in der Gestalt eines von Regen triesenden und halbnackten Kukuks um die Pflicht ihrer Liebe angesprochen haben soll, während er zu seinen Galanterien sehr anständige und sinnreiche Verkleidungen wählte."

"Das größte Gesetz ber Methode für Kinder besteht also darin, sich zu ihrer Schwäche herunter zu lassen; ihr Diener zu werden, wenn man ihr Muster sehn will, ihnen zu folgen, wenn man sie regieren will; ihre Sprache und Seele zu erlernen, wenn wir sie bewegen wollen, die unsrige nachzuahmen. Dieser practische Grundsatz ist aber weber möglich zu verstehen, noch in der That zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen Leben sagt, einen Narren an Kindern gesressen hat und sie liebt, ohne recht zu wissen warum? Fühlen Sie unter Ihren Schoosneigungen die Schwäche einer solchen Kinderliebe, so wird Ihnen das auch sehr leicht fallen, und das sapere auch sließen; so können Sie in

3. Capitel. Zeit von 6 Tagen sehr gemächlich ter Schöpfer eines ehrlichen, Grundfäße nüglichen und schönen Kinderwerfes werden, das aber fein Teufel ziebung u. dafür erkennen, geschweige daß ein Hosmann oder eine Phhilis Unterricht. Sie aus Erkenntlichkeit dafür umarmen wird."

"Dieje Betrachtungen geben barauf binaus, Gie zu bewegen, baß Sie auf feinen andern Plan Ihrer Naturlehre finnen, als ber schon in jedem Kinde, das fein Turf ober Beibe ift, zum Grunde liegt, und der auf die Cultur Ihres Unterrichtes, jo zu fagen wartet. Beber, auch ber beste, ben Gie an bie Stelle feten mögten, murbe menschliche Fehler haben, und vielleicht größere, als der verworfene Ecfftein ber Mojaischen Beschichte ober Erzählung. Er enthält den Ursprung aller Dinge in sich und ist als bistorischer Plan einer Wiffenschaft immer beffer, als ein logischer, biefer mag jo fünstlich senn, als er will. Die Natur, nach ten sechs Tagen ihrer Geburt, ift also bas beste Schema fur ein Rint, bas biefe Legende feiner Barterin fo lange glaubt, bis es rechnen, zeichnen und beweisen fann; und bann nicht Unrecht thut, ben Zahlen, Figuren und Schluffen, wie erft feiner Umme, zu glauben. 3ch wundre mich, wie es dem weisen Baumeister ber Welt bat ein= fallen fonnen, uns von feiner Arbeit bei bem großen Werf ber Schöpfung gleichsam Rechenschaft abzulegen; ba boch ein kluger Mensch sich nicht leicht die Mübe nimmt, Kinder und Narren über den Mechanismus seiner Sandlungen flug zu machen. Nichts als Liebe gegen und Cauglinge ber Schöpfung bat ibn zu biefer Schwachheit bewegen fonnen."

"Wie würde ein großer Geist es anfangen, einem Schulkinde oder einer einfältigen Magd über seine Spsteme und Projecte ein Licht zu geben? Daß es aber Gott möglich gewesen, uns zwei Worte über den Ursprung der Dinge vernehmen zu lassen, ist uns begreislich; und die wirkliche Offenbarung darüber ein eben so schönes Argument seiner Weisheit, als ihre scheinende Unmöglichsteit ein Beweis unsres Blöbsinnes!"

"Ein Weltweiser lieset aber die drei Capitel des Ansanges mit eben solchen Angen, wie jener gekrönte Sternguder (Alphons X.) den Himmel. Es ist daher natürlich, daß ihm darin lauter excenstrische Begriffe und Anomalien vorkommen: er meistert also lieber den

Kamilie. Freundschaft. Allgemeines u. Bejonderes. 205

Heiligen in Ifrael, ehe er an seinen eignen Schulgrillen und spite= 3. Cavitel.

Grundsähe matischem Geist zweiseln sollte."

über Er.

"Benn Sie ein Lehrer für Kinder seyn wollen, so mussen Sie ziefung u.
ein väterlich Herz gegen sie haben, und dann werden Sie, ohne Unterricht.
roth zu werden, sich auf das hölzerne Pferd der mosaischen Mähre
zu setzen wissen. Was Ihnen ein hölzern Pferd vorkommt, ist
vielleicht ein gestügeltes. — — Ich sehe leider, daß Philosophen
nicht besser als Kinder sind, und man sie eben so in ein Feenland
führen muß, um sie klüger zu machen, oder vielmehr ausmertsam
zu erhalten."

"Schämen Sie sich also nicht, wenn Sie für Kinter schreiben wellen, auf tem hölzernen Pferde ter Mosaischen Geschichte zu reiten, und nach ten Begriffen die jedes Christenkind von dem Anfange der Natur hat, Ihre Physik in folgender Ordnung vorsautragen:

- 1) Von Licht und Feuer.
- 2) Von ber Dunftfugel und allen Lufterscheinungen.
- 3) Bom Baffer, Meer und Fluffen.
- 4) Bom festen Land, und was in und auf der Erde mächst.
- 5) Bon Sonne, Mont und Sternen.
- 6) Von den Thieren.
- 7) Bom Menichen und ber Gesellschaft."

Zu bem was hamann Vorstehendermaaßen an Kant schreibt in Beziehung auf Kinder, beren Natur und eine bemgemäße Unsterrichtsweise, fügen wir schließlich noch hinzu, was sich in den "Bemerkungen über seinen Lebenslauf" hinsichtlich dieses Gegenstandes im Allgemeinen so wohl, als insbesondere in der Anwensbung auf den Elementarunterricht aufgezeichnet findet.

"Ein rechtschaffener Lehrer," heißt es hier, "muß bei Gott und bei sich selbst in die Schule gehen, wenn er die Weisheit seines Amtes ausüben will; er muß ihn nachahmen, so wie er sich in der Natur und der heiligen Schrift offenbart, und vermöge beider in gleicher Art in unserer Seele. Der allmächtige Gott, dem nichts sosten, dem nichts sosten, dem nichts sosten dangsamfte Gott. Das Gesetz seiner Wirthschaftlichkeit von Zeit, womit er in Geduld die Früchte abswartet, sollte unsere Richtschuur sehn. Es ist nichts daran gelegen,

ichließen."

3. Capitel. was, noch wie viel Kinder und wir Menschen überhaupt wissen; Grundfaße aber Alles, wie? Er fagt zu seinen Jüngern: in der Stunde, ba giebung u. es euch nöthig fehn wird zu reben, foll euch gegeben werden erftlich Unterricht. und vornehmlich wie, und nächstbem was ihr reben sollt. Diese Ordnung scheint uns Menschen umgefehrt zu febn; fie ift aber gemiffermaaken Gott eigen, und burch feine eignen Bege geheiligt. Dem Reinen ift Alles rein; ber natürliche Geschmack fann bie Gute ber Speifen unterscheiben, Die naturliche Mäßigkeit ihr Berhältniß bestimmen; aber ber Dank und ber Wille Gottes, nach bem und womit wir selbige genießen, ift allein bas Werf bes Glaubens und bie Bedingung bes göttlichen Segens. Wir faen nicht gange Bemächje, auch nicht gange Früchte berselben, sondern nichts mehr als bas Aleinste bavon, ben Samen: und biefer felbit ift zu überfluffig, fo bag er verfaulen muß, ebe er aufgeben kann. Diefer geht aber nicht auf, wenn ber Boben nicht gubereitet, und bie Jahreszeit in Ucht genommen wird. Bon biefen Bedingungen hängt also bas Gebeihen bes Samens nothwendiger ab, als von beffen Natur felber. Die Mittel, Kinder zu unterrichten, fonnen

"So bald Kinter lesen gelehrt werden, sollte man Muster wählen, wodurch sie Licht im Verstand und Tugend im Herzen empfingen, nicht das erste, das beste Buch, und blos des Lesens willen, sondern das Lesen, selbst wenn es die Hanptabsicht ist, muß als eine Nebenabsicht angesehen werden, wodurch der Gesbrauch der sinnlichen Ausmerksamseit, eine Sessung und Ausstärung der Begriffe, eine Erweckung guter Empfindungen und Borbitrung guter Reigungen zubereitet wird. So sollte die Erslernung der fremden Sprachen als ein Hülfsmittel, die Mutterssprache besser zu verstehen, an Gedanten sruchtbar zu werden, sels bige zu zergliedern, die Zeichen derselben gegen einander zu halten, den Unterschied berselben zu bemerken, furz, was ein bloßes Gerächtniswerf zu senn scheint, als eine Verbereitung und Uebung aller Seelenkräfte und höherer, wichtigerer, schwererer, ja geistlicher

baher nicht einfach genug sehn. So einfach sie sind, ist noch immer viel Ueberstüffiges, Berlorenes und Bergängliches an ben selben. Sie müssen aber reich an Wirfungen, eine Mannigfaltigefeit und Fruchtbarfeit zur Anwendung und Ausübung in sich

Dinge gebraucht werben. Der Mangel biefer Lehrart macht 3. Capitel. Sprachen so schwer, so trocen und verdrießlich, so eitel und unnut. Grundsafe Bas haben Rinder, Die Hausväter, Birten, Sandwerfer u. f. w. gebung u. werben follen, ja bie Kinder find, mit ben Thaten griechischer und Unterricht. römischer Belben, fremben Bölfern, Sitten u. f. m. fur Begiebung und Bermandtschaft? Diefer Gebrauch ift um fo weniger qu enticulbigen, ba bie Welt Mufter ber Sprache in fittlichen Regeln, Erzählungen u. f. w. befitt, wo bie Reinigfeit, Mannigfaltigfeit und Zierlichfeit burch ben Inhalt und Rutbarfeit erhoben wirb. Gin Laubjunfer follte eber bie Schriftsteller bes Acerbaues, als bas Leben Alexanders und Plinius Briefe zu feinen Lehrbüchern ber römischen Sprache machen, und ich habe immer ben Auszug einer folden römischen Wirthichaftsbibliothet in gebundenen und ungebundenen Sprachmuftern gemünscht, wie bie vortreffliche Sammlung eines frangofischen Schriftstellere ift, ben ich mit vielem Ruten gebraucht habe. Das Latein murte nicht allein tem inngen Ubel, sondern auch vielen Burgerfindern leichter, angenehmer und brauchbarer werben, und bie Ginfichten ber Wirthschaft, woran bem gemeinen Wefen und einzelnen Burgern fo viel gelegen, baburch ausgebreitet werben. Gben tiefe Unwendung habe ich felbst jum Theil im Schreiben gebraucht, weil bie Borichriften, Die man Kinder nachzeichnen läßt, eben jo wie die llebungen fie lesen gu lehren, gebraucht werten muffen, ja im Schreiben felbst auf bie Erlangung bes Augenmaages und ber Aufmerkfamkeit ein beständig Auge zu halten ift. Die Betrachtungen meiner eignen Erziehung leiten mich auf biefe Beitläufigkeiten. Dies ift aber ein so wichtiges Werk, und ich finte noch immer in meinem Bergen einen gartlichen Ruf Gottes, Lammer zu weiben, bag ich ber Versuchung nicht widersteben fann, mich meiner Bergensneigung ju überlaffen, Die mir fo Bieles über biefen Gegenstant in Die Reber giebt."

"Ich glaube, bag ber Gebrauch bes Schreibens viele Zeit, viele Muhe und Ueberdruß Kindern fostet, ja, daß berselbige bei einigen besto nachtheiliger ift, je früher sie bagu angeführt werben. Der Nachtheil ber Gesundheit, weil tiefe Arbeit ein anhaltentes Sigen erforbert, eine Gelegenheit nichts zu thun ober wenigstens mußig in Gedanken zu febn, unterbeffen fich bie Sand mit Berbruß

3. Capitel beschäftigen muß. Was hat ein Kind für Luft, ein U ober B zu Grundsage machen? ober gehören Jahre zu der Kunft, 24 Buchstaben nach= giehung u machen zu fönnen? Könnte man Kinder nicht lieber mit Malen Unterricht. und Zeichnen, mit ber hieroglyphischen Schreibefunft ben Anfang machen laffen? Dieses würde 1) leichter sehn, weil wir alle zum Nachahmen geboren sind, besonders die Ratur nachzuahmen; ber Sinn bes Auges, bas Urtheil beffelben, ber Sinn und ber Geschmad bes Verhältniffes und ber sichtbaren Schönheit, bie Bergleichung ber Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten, worin ein fo großer Bortheil ber Denkungskräfte besteht. Es wurde 2) nutlicher sehn, allen Handwerkern zur Bollkommenheit ihrer Handthierung bienen, Reisenden zu unfäglichem Vortheil, ein allgemeiner Zeitvertreib bes Frauenzimmers und junger Leute, ein schärfer und fritisch Auge über die Werke ber Natur und Runft einflößen. und uns vorbereiten zu einer zierlichen und geschwinden Handschrift; ja dieser Theil ber Zeichenkunft, ber Buchstaben, wurde leichter und geschwinder erlernt werben. Die Geschichte ber Künfte und ber menschlichen Natur in berselben scheint bieses noch mehr zu bestätigen. Sind nicht die Maler die ersten Schreibmeister, und bie Boeten und Redner die ersten Schriftsteller gewesen? Die Bollkommenheit ber Welt scheint man in ber Entfernung von ber Natur zu suchen. Wie unnatürlich haben uns Moden und Gewohnheiten gemacht, und wie ichwer fällt es unfern Zeiten, zur Ginfalt und Unschuld ber alten Sitten zurückzufehren!"

Diesen großen und einfachen Unsichten über Unterricht und Erziehung, wie wir sie im Vorstehenden mitgetheilt, entsprach vollständig Hamauns Berhalten im Leben, und bie Beurtheilung und Behandlung einzelner Fälle zeigt uns benfelben freien, unabhangigen Geift, welchem alle Pedanterie und kleinlichen Rücksichten fern liegen. Gin Aufgeben, ein hoffnungslofes Abwenden ift nicht leicht seine Sache, und Gefahren scheint er mehr zu beforgen von Unwahrheit und Selbstbetrug, als von offnen Handlungen.

"Unfre Uebereilung, aus jungen Leuten Engel zu machen," schreibt er einmal, "vermehrt die Reimanwendung mit dem fatalen Buchftaben B. Kinter muffen fich felbst erzichen, und burch eigne Erfahrung flug werben. "Laßt bas Unfraut wachsen," jagt bas geftrige Evangelinm."

Familie, Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 209

"Lagt ihn feine Runde laufen," heißt es anderswo; "Das 3. Capitel. mussen wir Alle, bis Gott sich unfrer erbarnit. Wenn alte Leute über Erfich recht kennten, fo murben fie nicht über Rinter bie Schulter giebung u. Buden;" und fo fucht er feinen Freund Behrens, ber wie wir ge- Unterricht. bort, fich um feinen Bruber Sorgen machte, mit ber Bemerkung su beruhigen, daß "Gott fich um unfre Wege befümmere, und unfrer am meisten auf frummen warte und hute." Und über einen ber Zöglinge Lindners schreibt er an diesen (28. Aug. 61): "So lange ich junge Leute nur noch felbit beuten, und lebungen bes Gefühles an ihnen febe, fo lange liebe ich fie und habe gute Hoffnung. Richtigkeit und Klugheit muß man gar nicht forbern: genug nur, baf fie bie Mittel noch lieben, zu biefer Frucht ber Erfahrung burch Berfuche und Fehltritte zu gelangen."

## Viertes Capitel.

Anwendung der Grundfähr über Erziehung und Unterricht auf freunde und deren Sohne.

Zur Erläuterung bessen, was wir so eben Hamann im Allsgemeinen über das jungen Leuten gegenüber einzunehmende Bershalten haben vortragen hören, möge jetzt zwei specieller Fälle unsmittelbarer Lebensanwendung gedacht werden, in deren einem wir Hamann als besorgten Freund rathend, mahnend und warnend auftreten sehen, in dem andern aber zugleich selbst beschäftigt als Lehrer und den Wandel eines jungen Menschen, wenn auch nicht leitend, so doch beaufsichtigend. Der erste bezieht sich auf einen Sohn seines Freundes Jacobi, der andere auf jenen Sohn des Hosarztes Dr. Lindner in Mietau, der, wie wir schon gehört haben, eine Zeitlang sich als Pensionair in Hamanns Hause befunden. Ift es auch hauptsächlich der Letztere, welcher unsre Ausmerksamsteit näher in Auspruch nehmen wird, so scheint das Wenige, was er an Jacobi über bessen Sohn Georg schreibt, doch bezeichnend und bedeutend genug, um hier eine Stelle zu sinden.

Mit den Freunden waren beren Kinder, auch wenn er sie nicht persöulich kanute, Hamann ans Herz gewachsen, und so insteressirte er sich lebhaft für jenen Sohn Jacobis, zunächst in dieser seiner Eigenschaft, dann aber auch weil er ihm als Namenspetter gewissermaaßen nahe getreten zu sehn schien. Während seines Pempelsorter Aufenthaltes studirte der junge Mann in Göttingen, und der Bater, mit Diesem oder Jenem in des Sohnes Aufsührung nicht ganz zusrieden, hat das wohl schwerer und ernster

aufgenommen, als ben Umständen nach zulässig, und war von 4. Capitel. Hamann bieferhalb beruhigt und zurecht gewiesen worben, welcher u. Untert. von Wellbergen ans an Jacobi schreibt:

in Unmen.

"Meine Zufriedenheit mit dem prolongirten Termin bis in dung auf Greunde u. ben April hast Du ersehen. Wie ich mich freue, einen Namen8= d. ginder. vetter und götting'schen jungen Juchs zu feben! Er foll feine Noth von dem Alten haben und beffen Famulus (Hans Michael)."

Später aber schreibt er von Minifter aus (unt. 31. Mai 1788). also wenige Bochen vor seinem Tode, in Beranlassung vermutblich einer Reflerion bes jungen Mannes, bie ber Later ihm mitgetheilt:

"Sollte er wirklich so ein Feind bes Burschenlebens und Wandels febn, als er mähnt? Du nimmst mir meine naseweise Freundschaft gewiß nicht übel und weißt noch, wie sehr ich bamals mit Deinem langen Unwillen über einen Jugenbstreich ungufrieben war. Unftatt dem verlornen Sohn, ber fich von felbst einstellte. entgegengukommen, ging Dein Groll zu weit und mahrte zu lange. Begehe nun nicht baffelbe Extrem in Deinem Vertrauen! kennst sein pantomimisches Talent, nimm Dich ein wenig in Acht, bağ er es nicht gegen alte Lente, gegen feine Frennde und Lebrer nikbraucht. Die Wahrheit macht uns frei, nicht ihre Nachahmung, sondern ein sympathetisches, lebendiges Gefühl, bas unfern Worten und Handlungen zu Grunde liegen nuß. Seh aufmerkfam auf feine Angen und auf feinen Minnd!"

"Anch ich bin Bater, und meine Sorgen für meinen einzigen Sohn nehmen von Tage zu Tage zu. Berbenke es mir also nicht, daß ich so bringend an Deinen fünftigen Sorgen Antheil nehme und benfelben fo gern vorkommen mögte. Jedes ingenium praecox fommt mir verbächtig vor, und am meisten ein zu schneller catonischer Ton, der wie die Coquetterie ein Vorläufer des Selbst= betrugs und Unfalls wird. Behalte biefen Wink fur Dich und mach' einen guten Gebrauch bavon zum Besten meines Namens= vetters, ben ich liebe, und von bem ich besser hoffe als urtheile."

Haben wir im Vorstehenden Hamann von dem einzelnen Ur= theile eines jungen Mannes Beranlaffung nehmen feben, ben Bater zu marnen, so weiß er nun, bem andern gegenüber bie Freiheit des Sohnes zu mahren, und bei biefer Gelegenheit spricht er Grundfate aus, die das vollgultigste Zengnig vorurtheilslofer Be4. Capitel urtheilung und seiner Fähigkeit abgeben, auf Lage und Umftande Erziehung u. Unterr. gebührend Rücksicht zu nehmen.

Er war nicht ohne Bedenfen auf den Vorschlag des Hofdung auf medicus Lindner eingegangen. Bestand auch sein Dienst, wie er b. Kinder, bemerkt, "mehr in Muge als in Geschäften," so mußte er boch seine Stunden abwarten, und zwar mit Unterbrechungen, im Sommer von 7 bes Morgens bis 5, 6 Uhr Abends, im Winter von 8 bis 4 Uhr, und konnte baber nur im Abgeben seinem eignen Sohne Unterricht ertheilen, ber, bamals 14jahrig, in die Rinderlehre ging, um bemnächst bas academische Bürgerrecht zu gewinnen, und nach Anleitung des Vaters theils felbstftändig, theils in Ge= meinschaft mit jungen Freunden seinen Arbeiten oblag. ber Zögling, welcher ichon 18 Jahre gablte, nach Alter, Gewöhnungen und Vorkenutnissen in diese Gesellschaft hineinpassen, wurde er, verwöhnt burch gemächliches Leben im väterlichen Saufe, sich in die knapp bemeffenen neuen Zuftande finden konnen? Wie follte es mit dem Umgange außerhalb des Hauses gehalten werden, und wie war der Geldpunkt zu ordnen? Samann schrieb darüber bem Freunde (27. Dec. 82) so offenherzig und freimuthig, wie möglich; er schildert ihm den Gang seines Hauswesens, die beschräntte Räumlichkeit und einfache Koft und fahrt bann fort: "Es fehlt mir eine nähere Kenntnig von Bestimmung, Reigung und bem eigentlich zu ersetzenden Mangel. Das 18te Jahr ift schon ein gefährliches Alter, und ich begreife nicht, wie ein junger Mensch von Fähigfeit und Luft fich nicht felbst zu helfen im Stande febn follte. Bas hat er benn mahrend einer fo langen Zeit gethan? Worauf geht feine Reigung, und worin haben feine Beschäftigungen bestanden? Nicht bes Baters Bertrauen, sondern des Sohnes, ift die Hauptsache, und bann eine Harmonie Ihres und bes meis nigen." Er rath baber, ben jungen Mann feinem Obeim, bem Dr. Lindner, welcher bamals im Begriff ftand, nach Königsberg ju reifen, um feiner alten Mutter argtlichen Beiftand gu leiften, beizugesellen, bamit beibe sich burch Augenschein von ben Berhält= niffen in Kenntnig setzen und banach ihre Wahl treffen könnten, und ichließt feinen Brief mit ben berglichen Worten:

"Gott laffe ben Gintritt bes neuen Jahres für Ihr ganges Saus gefegnet febn, ichenke Ihnen und ben Ihrigen Wohlergeben Kamilie, Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 213

und langes Leben, ein ruhiges Leben und Freude an Nachkommen, 4. Capitel. und daß es Ihrem ersten und ältesten Sohne wie dem Sirach u. Unterr. werben möge, "ber am letten aufwachte, wie einer, ber im Berbst in Anwennachlieset, aber burch Gottes Segen ward seine Kelter auch voll, Freunde u. wie im vollen Herbst (33, 16. 17.)"

d. Rinber.

Dem Bater gingen Samanns Gebanten ein; ber Dheim erschien in Gesellschaft des jungen Mannes, fand Alles nach Wunsch; bas Geldgeschäft wurde, wie wir wissen, in liberaler Beise geordnet, für Hamann um so erwünschter, weil das Arrangement grade in den Zeitraum fiel, als die Einnahme ans den Fooi-Gelbern ihm entzogen, und ber Entschluß Buchholzens noch nicht mitgetheilt war; und der junge Mann wurde Hamanns Haus= genosse. Anfangs ging auch Alles gut, indem das, was man Ha= mann von seines Zöglings gutem Character, seinem sittsamen, ge= jetten Wefen gesagt, einzutreffen schien, und Jenem, welcher noch keine genauere Prüfung hatte vornehmen können, "nach einigen Wahrzeichen ber Aufrichtigkeit und Bescheibenheit die Versicherung bes jungen Mannes genügte, daß es noch nicht bis zum Efel gegen die gelehrten Sprachen gekommen, und es ihm gar nicht an Lust fehle, barin weiter vorzudringen." Aus der früheren Mit= theilung ist uns bekannt, daß sich die Sache auf die Länge nicht durchführen ließ. Hamann unterrichtete oder leitete den Unterricht im Lateinischen, Französischen und Englischen und theilt dem Freunde, in Erwiederung auf beforgte Anfragen und Erkundigungen, seine Ansichten und Erfahrungen im Sinzelnen mit über bie Lehrgegenstände, die Natur des Sohnes, seine Fähigkeiten und Neigungen.

"Sein Onfel, ber Berr Lieutnant Wirth," ichreibt er, "hat ihn besucht und ihn zur Redoute mitgenommen. Ich bin auf meiner Loge gewesen, und es thut mir leid, ihn nicht kennen gelernt zu haben. Geftern ist er bei seinem Onkel, dem Herrn Stadtrath Wirth zu Gaste gewesen, hat Ihre Frau Mutter besucht und kam früh noch vor Abend nach Hause. Weil dies die lette Redoute sehn soll, und er in Begleitung seines Oheims dahin gegangen, so habe ich nichts dagegen einzuwenden gehabt, wie ich mir überhaupt vorgenommen, ihm seine Freiheit so weuig als möglich zu benehmen, so lange ich keinen Migbrauch bavon 4. Capitel absehen fann. Auch bei meinen eigenen Kintern verabscheue ich

Erziebung allen Zwang ohne Roth; und er ist fein Kind mehr, sondern im in Unmen. Stande, felbst zu mahlen und zu urtheilen. Es fommt Alles barbung auf auf an, die Bahl feiner Neigungen zu lenken durch feste Grundd. sinder, fate, und nicht blos durch äußerliche Formalitäten. Zum glücklichen Arbeiten gehören gute Laune und Zufriedenheit ber Seele. Ginem jungen Menschen, ber zum Bergnügen und zu einer gemissen Bemächlichkeit und eiteln Leichtsinn burch Umstände und ohne feine Schuld verwöhnt murbe, fann man nicht auf einmal ben Beschmad und bie Wolluft ber Zerstreuung entziehen, ohne feine Fähigkeiten stumpf zu machen und seinen auten Willen zu ermüben und zu entfräften. Un beiden fehlt es gottlob! nicht, und es fommt nur barauf an, beide zu leufen, zu unterhalten und ihre magnetische Araft zu stärken."

"Meine Haushaltung geht ihren Gang fort, aber fein Appetit ift beinahe nur bie Sälfte bes meinigen. Gine gute Fleischsuppe effe ich auch lieber als meine Grüte, und ba ein bloges Spazierengeben bei jetiger Witterung unthunlich, so ist es mir lieb, bag er feinen unpäflichen Oufel (auf bem Lande) besucht hat. Wenn er die Woche über arbeitet, warum soll ich ihm nicht gönnen, falls Weg und Witterung es gestatten, ben Sonntag auf bem Lande zuzubringen, jo lange unfern Arbeiten baburch fein Gintrag ge= schieht, sondern vielmehr durch ein wenig Erholung und Beranberung befördert werden? Das einem alten Manne natürliche Mißtrauen gegen junge Leute erhält mich ohnehin machsam, und meine etwas philosophische Neugierde wird eben so sehr durch Hören von Weitem, als Sehen in ber Rahe erweckt. Selbst eingebildete Berhältniffe find mir eben jo wenig gleichgültig wie bie Träume."

"Aurz, ich weiß nicht anders zu verfahren, als wie ich es mit meinen eignen Kintern mache, an teren Liebe mir mehr gelegen ift, als an meinem väterlichen Ansehen, und beren Glud boch bas Einzige ift, was Meltern munichen fonnen für sich felbst." Spater beißt es: "ben Herrn Lieutnant fenne ich nun auch perfönlich. Dieser respectus parentelae verdient alle Rudficht, und gute Saiten, wenn fie auch zu fehr ins Moll fallen, muffen boch mit Discretion behandelt werden."

"Was ben Ton in ben Briefen an feine Schwefter betrifft, 4. Capitel. so babe ich sehr zufällig von ihm selbst ben einen zu lesen bekommen, u. untere, und bies gab mir Anlaß, mir auch die Antwort auszubitten. in Anwen-Liebster Freund, nicht Musbrüche, sonbern bie Quelle bes bung auf llebels ist die Sache, wie in der Arznei nicht Symptome bas b. ginder, Augenmerk bes Arztes find. Aber ich hätte auch gewünscht, baß eine Schwester, und bagu eine jungere Schwester, ihrem altesten Bruber gar nicht in einem folden männlich klugen Ton bie Spiftel gelesen, sondern mit ein wenig mehr Laune, Liebe und Beiterkeit fich mehr an bie lächerliche Seite, bem Character ihres Alters und Beschlechtes gemäß - gehalten hatte. Gine ftrenge Moral fommt mir ichnöber und ichaaler vor, als ber muthwilligfte Spott und Sohn. Das Gute tief herein, bas Bofe heraus zu treiben, - schlechter scheinen als man wirklich ift, beffer wirklich fenn, als man icheint: bies halte ich für Pflicht und Runft! - - -Ihre Erinnerungen über ben Ton seiner Briefe bitte ich mir immer im Nothfalle mitzutheilen, wurde mir aber feinen unmittel= baren Ginfluß barauf anmaagen. Dergleichen Symptome bes Leichtsinnes boren von felbst auf, wenn bie Quelle gebeffert wird, und muffen eher befördert und avancirt, als zurückgetrieben werden. Es ift mir um einen Grund zu thun und bie Fähigkeit, bag er in ben Stand gefetzt werbe, ihn hernach felbst weiter anzubauen. Denn ohne felbst zu benfen und zu arbeiten mit Lust und Ueberlegung, ift Alles nur Zwang und Täuschung."

Don bem Unterricht und bes Zöglings Application heißt es bann noch: "Das Latein ist mein Hauptaugenmerk gewesen, und ungeachtet ich mit Decliniren und Conjugiren und ben ersten Elesmenten habe ben Aufang machen mussen, so ging bieses boch so ziemlich fort, baß ich seste Hoffnung hatte, zu Ostern mit ihm fertig zu werden, unter ben Bedingungen seiner eignen Betriebssamkeit und Fleißes; benn wenn er nicht wollte, wäre alle meine Arbeit umsonst. Er versicherte mir, diese Lust zu haben, und ich muß ihm einränmen, daß es von Seiten des Geistes nicht sehlt; aber das Fleisch ist schwach, und ein von Ingend an genährter Hang zur Eitelkeit und Weichlichkeit ist schwer zu überwinden und wechselt bei ihm, wie der Mond."

4. Caritel. "Ich habe mir alle Mühe gegeben, ihm die Nothwendigkeit Erziebung ber Diät jum Studiren wichtig zu machen, aber Balle, Concerte, in Unwen. Theater find fein Element. Ift es einem jungen Manne jugu= bung auf muthen, Die Gegenstände seines Dichtens und Trachtens b. Kinder. bald zu verläugnen und sie mit ganz entgegengesetten 3ch muß baber schon febr zufrieden febn, bag, vertauschen? während er babeim fast täglich in die Comodie gegangen, bier, wo sein Onkel ihn freihält, er sich auf acht ober neun Mal ein= geschränkt hat. Er ist mahrend seines Siersehns einmal auf einen abligen Ball bei einer Frau von Buddenbrock, ein paar Mal mit feinem Ontel auf eine Redoute, mehrentheils Sonnabends, ge= gangen, hat die halbe Nacht bort zugebracht, ist aber immer des Morgens früh zu Hause gewesen, hat auch wohl banach bie Kirche abwarten fönnen. Ungeachtet meiner Abrede, früh aufzustehen und mir barin ein gut Erempel zu geben, weil ich felbft bem Schlaf ein wenig mehr nachhänge, wird er Abends gegen 10 Uhr mude und hat Mühe, bes Morgens sich zu ermuntern."

"Daß ich bas Latein bisher zur hauptsache gemacht, geschah, theils weil eine Gründlichkeit und mittelmäßige Kenntuiß dieser Sprache zum academischen Bürgerrecht unentbehrlich ist, theils weil die rechte Methode auf alle übrigen Sprachen einen großen Einfluß hat, und nach meinem Urtheile weit mehr dient, Aufsmerksamkeit, Urtheil und Scharfsinn zu schärfen, als irgend der Mathematik zugeschrieben werden kann, und der ganze Mechanismus von Analyse und Constructionsordnung in nichts als einer practisischen Logik besteht. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind in Sitten und Pflichten das, was die Shntar in Ansehung der Wörter ist."

"Ich war auch Willens, mit dem Griechischen einen Anfang zu machen, und im Lesen haben wir uns ziemlich geübt; denn eigentlich kann man kein Lateinisch recht verstehen ohne einen nothstürftigen Vorschmack dieser Grundsprache, die im Grunde nicht schwer ist. Alle Wissenschaften haben ihre Kunstwörter daraus entlehnt, und ihr Verstand erleichtert ungemein das Gedächtniß. Wie viele Constructionen, besonders in Poeten! was für ein weiter Einsluß auf die Quantität der Shlben und eine richtige Aussprache!"

"Ich wende so viel Zeit auf Ihren Sohn, als ich selbst habe, und er mir einräumt. Wünschenswerth ist es, bag er um 9 Uhr

## Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes. 217

schlasen ginge und dafür besto früher auf wäre, während ich jetzt 4. Capitel. mehrentheils eine ganze Stunde früher aufsomme, und er Mühe untert. hat, sich zu ermuntern. Doch hoffe ich, nach dem Fest mehr Orde in Anwennung in diesem Stück einzuführen. Bin ich so glücklich, ihm bung auf Greunde und Mrbeit einzuflößen, so würde d. Kinder. eine andre Umstimmung der Seele und eine bessen, so würde d. Kinder. eine Aräfte und der edeln Zeit von selbst folgen. Ohne Gessechwack und freie Wahl bleibt alle Arbeit ein kahler Frohndienst."

Offenbar war hier in ber ersten Anlage etwas versehen, was sich nicht nachholen ließ, und Hamann mogte froh sehn, als er sich einer Verpslichtung enthoben sah, die ihm keine Chre, und seinem Zögling keinen Nuten bringen konnte.

Von biesem Falle mit dem Sohne des Dr. Lindner aber und nach den Warnungen, die wir ihn Jacobi ertheilen hören, möge man nun auf die Last der Verantwortung schließen, welche er empfand, und den Ernst, der ihn überkommen mußte, wenn er an seine eigenen Kinder dachte, und an die in seiner ganzen Lage besgründeten Schwierigkeiten, sich eingehend ihrer anzunehmen oder anderweitig für sie zu sorgen.

## Fünftes Capitel.

Anwendung feiner Grundfähe von Erziehung und Unterricht auf feine eignen Tinder.

Hamanns Zeit hatte ihre festgewiesene Eintheilung durch bie Stunden, welche er Vor- wie Nachmittags auf der "Loge" zu- bringen mußte. Mittags oft bei Freunden zu Gaste, war er Abends immer zu Hause und lebte dann ganz seinen Studien und seiner Familie.

"Unfre Kinder," schreibt er einmal an Reichhardt, sollen erst Christen, hernach schöne Geister, und wenn sie können, auch Phistosophen werden; nicht umgekehrt die Pferde hinter'm Wagen einsgespannt."

Demgemäß wurde ber Tag bei Hamann mit einer Hausandacht begonnen, wie beschlossen, und wie er selber Sountags die Kirche zu besuchen pflegte, so folgte hierin die Hausmutter sammt den Kindern seinem Beispiele. Die Kinder wurden in frühem Alter ans der heiligen Schrift unterwiesen, wie im Gesange alter Kirchenlieder, an benen, wie an Musik und namentlich an Gesang der Bater die größte Frende hatte.

Allen Kindern mit gleicher Liebe zugethan, war unter ihnen doch Hans Michael sein einziger Sohn, dem er sich in Ermangelung von Fachlehrern am meisten widmen mußte, und dessen Eutwickslung und Zukunft als muthmaaßlichen künftigen Vorstandes und Versorgers der Familie, von der ersten Jugend an einen Gegensstand sorgenvoller Erwägungen und Vetrachtungen bildete.

Nach ben früher angeführten Aenfierungen ber Fürstin Galligin scheint es, als ob ber Sohn bamals im Umgang mit bem Bater

es mitunter an gebührender Rücksicht habe sehlen lassen, woran 3. Capitel. ein gewisses Selbstgefühl und die ungebundene, freie Lebensweise, Erzied. and deren er sich in Münster erfrente, eben so sehr Schuld gewesen gew. auf sehn mag, als das ganz eigenthümliche, gelegentlich heftig zusahrende und den Widerspruch hervorrusende und auch wieder bekämpsende Wesen des Baters. Auch früher, wie wir bald an einem Beispiel zeigen werden, hat wohl der Sohn dem Bater zu Verwürsen und Rügen Anlaß gegeben, aber ein danerndes Nisverhältniß ist daraus niemals erwachsen, und was Kenntnisse wie Characterbildung bestrisst, durfte der Bater mit dem Hervanwachsen des Sohnes sich immer mehr der wohlbegründeten Ueberzengung hingeben, daß der gute Same nicht vergebens ausgestrent worden. Wir haben früher gehört, wie er ihn in Sprachen unterrichtet, und welche Hüser gehört, des jungen Tippel und Nicolovius.

Ans ben Briefen an die Freunde erfahren wir das Einzelne über die Fortschritte des Sohnes im Griechischen und Lateinischen. "Im Hebräischen," heißt es dann gelegentlich, "sind wir im Josua, und ich sehe diese llebung zugleich als ein Wertzeng an, ihn zum Arabischen vorzubereiten, das ich für einen gelehrten Arzt eben so wesentlich halte als das Griechische, wegen der Quellen dieser Wissenschaft in beiden Sprachen." Natürlich war auch das Französische und Englische Gegenstand des Unterrichts, und "im Polnischen ist sein Lehrmeister, Herr Prediger Wandorsty, der sich aus bloßer Freundschaft mit ihm abgiebt, ziemlich zusrieden."

Die Liebe, womit Hamann biesem seinem einzigen Sohne zusgethan war, tritt in Allem, was er über ihn sagt und mittheilt, zu Tage, auch in ber Sorge, nicht nur wenn er, ihn mit sich selber vergleichend, überdenkt, woran es ihm etwa in Diesem und Jenem sehlen mögte, sondern auch in der Freiheit, die er dem Heranwachsenden gönnt, und dem Vertrauen, womit er den Abwesenden auf seinen Wegen begleitet.

"Ich habe nur ben einen Sohn," schreibt er an Jacobi, "und er ist ber älteste von meinen vier Kindern. Der Junge hat leiber! auch eine gelähmte und gebrochene Aussprache. Er ist mir unentbehrlich zu meiner Reise, und ich habe gleich bieses halbe Jahr seines Studirens für einen versorenen Versuch gehalten, solches 5. Capitel. ihm, wie seinen Lehrern gemelbet und ihn sich selbst überlassen. Grunds. d. An Reigung zum Studiren fehlt es ihm nicht, auch nicht an gew. auf s. Fähigkeit. Er hat das Glück, geliebt zu werden und, — mögte ich kinder. auch sagen, mehr geachtet, als er es mir noch zu verdienen scheint, — auch hierin seinem Bater ähnlich. Gesetzt auch, daß me ine Gesundheit nicht durch eine Reise gebessert würde, so habe ich desto mehr Bertrauen zu dem Nutzen, den mein Johann Michael davon haben wird, und zu dem Bergnügen, das seiner wartet, und auf die Söhne unsere Freundschaft fortgepflanzt, und zur rechten Zeit eingepfropst zu sehen." Eben so an Buchholz:

"Meine Reise kann, wie Sie leicht erachten können, — zur Gesellschaft und zur Bedienung für einen alten unbeholfenen Mann, — nur in Begleitung meines jungen Fuchses geschehen, der so viel Löcher hat, daß er um 5 Uhr aufsteht, mehrentheils vor meinem Aufstehen ausgeht, blos Mittag hält, und sich gleich wieder bis 7 Uhr unsichtbar macht; dann schläfrig und müde zu Bette will. Wir haben Macbeth angefangen; den Dechant von Killerine versteht er und liest, das Stottern ausgenommen, erträglich, ohne es die ganze Zeit über getrieben, noch einen Ansang von einiger Bedeutung hier gemacht zu haben, unter einem Bagabunden, der sich für einen Prosessor

Als vorläufig aus der Reise nichts wurde, schreibt er an Jascobi: "Mein Sohn hat das Meiste eingebüßt, und seine Freude hätte natürlicherweise auf mich gewirkt; er weiß sich aber besser als sein Vater darin zu finden, und ist in manchen Stücken weit klüger als ich; wäre auch ziemlich das factotum meiner Reise geswesen, und wir Alten hätten unsere Augenweide an der Freundschaft unsere Kinder gehabt." — — —

"Ich habe," heißt es ferner in Briefen an Herber und Andre, "den ersten Sonntag unsres Geburtstags-Monates mit Prosessor Kraus geseiert, der ein Paar Flaschen rothen Wein dazu gab. Wir haben auf Weimar, Wandsbeck, und auch auf Graventhien angestoßen, wo sich mein Sohn, nachdem er am 13. Juli eingesegnet, seit dem 24. aushält bei dem Kriegsrath Deutsch, der mit seiner Frau und einem Sohne unlängst aus Potsdam hierher gezogen. Er hat ihn sich zur Gesellschaft dieses seinzigen Sohnes erbeten, um ihn vermuthlich den

ganzen Winter zu behalten. Das Glück bes Baters in ber Freund- 5. Capitel. schaft scheint auch auf bem armen Jungen zu ruhen. Unser jetiger Grzieb. an. Oberbürgermeister Hippel hat ihn zur Einsegnung von oben bis gew. auf f. unten gekleibet und bringt auf seine academische Einschreibung, um Kinder. ihn burch Stipendien unterstützen zu können."

"Seit 14 Tagen find alle meine Madden auf's Land gegangen, um ihren Bruder zu besuchen. Ich aber muß sehn wie einer, ber seiner Kinder gar beraubet ift. Doch bie sind alle gut auf= gehoben, und ich habe fie muffen überlaffen, um meinem Sans Michael die Grillen zu vertreiben, oder vielmehr eine panische Furcht, worin ihn gewisse Ansprüche unfres Vice=Rex auf alle Landeskinder verfett, denen alle Freiheit, zu ftudiren ohne Er= laubniß ihres Generals, ber Kammer, ober eines Landraths, ge= nommen werden follte. Durch ein neues Handschreiben unferes alten Königs ift bas Migverständnig feines wurdigen Statthalters gehoben. Der Junge war aber so ins Bockshorn gejagt, baß fein Bureben gegen feine Chimaren verschlagen wollte. 3ch febe baraus, bag bie feige Memme leiber nur gn fehr feinem Bater nachahmt und ber Marthrer einer franken, icheuen Ginbilbungs= fraft werben wird. Go febr ich ibn auch zu meinen Bedürfniffen und Bestellungen vermisse, so gerne entbehre ich ihn und begnuge mich an bem Gerüchte seines guten Berhaltens und wünsche nichts, als daß es mahr febn und bleiben möge."

"Morgen (ben 5. April) erwarte ich meinen lieben unartigen Johann Michael, von dem ich seit einigen Wochen keine Zeile ershalten, welches mich zu beunruhigen anfing, dis ein guter Freund mir gemeldet, ihn gesund, aber ganz vertieft im Tacitus vorige Woche gesehen zu haben. Er soll nun den eursum academicum mit seinem jungen Freunde Deutsch hier ansangen."

Ein Mangel übrigens, ben er für sich selber bitter empfand, war ihm auch an bem Sohne während bes jungen Lindners Aufenthalt und ihrer gemeinschaftlichen Beschäftigung entgegen getreten. "Weil," schreibt er, "mein Sohn noch gar zu keiner Composition angehalten worden, und ich selbst niemals weber im Reben noch Schreiben viel Fertigkeit gehabt, so mussen sich beide um Muzel's Trichter (ein Handbuch) um die Wette quälen, und ich sehe zu meiner Schande, daß mein Sohn, ungeachtet seiner ziemlichen Ueberlegens

5. Capitel heit im Exponiren, tiese bisher ganz vernachlässigte Uebung höchst Grunds. d. nöthig gehabt hat." Alchnlich, nachdem er ben nach Königsberg gew. auf s. berusenen Professor Haße, einem Zögling und früheren Vorleser Kinder. Herders, und bessen Buch "de causis still latini" fennen gelernt: "Neden wird mir saner," schreibt er, "geschweige Schreiben. Was für traurige Nachwehen, wenn man in der Ingend kein collegium still gehört, und quodeunque de quolibet argumento schwarz auf weiß elaboriren kann. Wein Michael soll absolut den Haße über sein goldnes Buch de causis still sesen hören."

Anch in andern Beziehungen fann er nicht wünschen, daß seine Art zu sehn und zu seben, sich als eine erbliche erweisen mögte, und äußert sich, während Michael und die Freunde in Münster geblieben, und er selber einsam auf Wellbergen saß, darsüber unter Anderm gegen Dr. Lindner: "Ach! lieber Arzt, bilden Sie doch meinen Hans Michael ein wenig nach sich, daß er ein wenig von mir ausartet. Schlasen Sie in meiner Stube, so halten Sie ihn doch zur Ordnung an und zu einer strengen Ausemerssamseit auf sich selbst, was er unter Händen hat, und was um ihn her vorgeht, damit er sein Mann im Monde, sondern ein vernünstiger Weltbürger wird, nicht blos lesen und zur Noth schreiben, sondern auch handeln und seben sernt."

Die Zufunft bes Sohnes und beffen Lebensbestimmung mar für ihn früher oft ber Gegenstand befümmerten Nachbenkens ge= wesen, und er hat sich barüber häufig in Ernst wie in Lanne gegen seine Freunde, namentlich gegen Berber, ausgesprochen. "3ch habe einen Sohn und eine Tochter," fcreibt er ihm, "bie, wie ber Apostel Paulus seine Philipper nennt, meine Frende und meine Krone sind, und bie ich Ihnen dignissimo vermachen will, bamit Sie felbige erziehen, ernähren und fleiden fonnen." Als Herber ihm hierauf seine Verehelichung mit Caroline Flachsland mittheilte, antwortet Hamanu: "Ihr Entschluß zu heirathen, und 3hre Zufriedenheit mit ber Ausführung hat mir viel Freude ge= macht. Freilich werbe ich wohl nunnehr an ein andres Testament beufen muffen, und mein fleiner Sans Michael wird fich auf feinen ihm zugebachten Pflegevater wenig Rechnung machen können. Unterdessen mas will biese fehlgeschlagene Hoffnung gegen so viele andre jagen, tie alle burch bie Wahl ber gewesenen Mille.

Flachsland zur gegenwärtigen Frau Confistorialrathin Berber ent. 5. Capitel. standen sehn mögen?" Herber geht nun doch auf den Gedanken Erzieb. an. ein und schreibt bem Freunde: "Schicken Sie mir ja Ihren gem. auf f. Ragir. Er feb mir bie Erinnerung feines Baters, und mein Beiblein, bas Sie fehr liebt, wird Mutter febn, und ber himmel Alles förbern:" aber Hamann erwiedert: "Mein fleiner Ragir hatte zwar Luft nach bem gelobten Lanbe; aber als er hörte, baß bie Brant in petto schon einem andern zugebacht mar, ist er flugs anbern Sinnes geworben." Später fam ihm gelegeutlich ber Gebante, ben Sohn zu einem Buchhändler ausbilben zu laffen, und er schreibt, von einem Podagra = Anfall heimgesucht, darüber an Berber: "Freund Hartfnochs Gegenwart wird biefem podagrischen Briefe wohl zuvorkommen. 3ch habe ihm meinen Sohn zum Buchhändler verkauft, und biefe 3dee ift fur mich ein mahrer Zeitvertreib gewesen, weil meine somnia acgri sich alle barauf bezogen, welches mir bie Zeit febr angenehm verfürzt bat, ba meine Gedanken immer von Königsberg nach Riga bin- und zurückliefen und ich gar schon in meinem Geiste meinen jungen Buchhändler auf feine erfte Leipziger Meffe begleitete."

Der Sorgen um eine bessere Ausbildung bes Sohnes nicht nur, sondern auch ber Töchter, wurde Hamann, wie wir wissen, später durch die Großmuth seines Freundes Buchholz überhoben. Sein Sohn aber widmete sich nicht ber Medicin, woran auch wohl gedacht war, sondern dem Studium ber Philologie, wurde Schulmann, und ist als Director in Königsberg gestorben.\*)

<sup>\*)</sup> Zwei schöne Briefe Johann Michael Hamanns findet man in den "Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel der Fürstin Gallitzin S. 169, 183. Der erste datirt Königsberg den 3. Novbr. 1788, worin er der Fürstin für alle erwiesene Güte seinen warmen Dank ausspricht, mit der Bersicherung: "Wie oft ich au Sie denke, ist unaussprechlich, da der Gedanke an Sie unmittelbar mit dem Gedanken an meinen lieben sel. Bater verbunden ist." Er sügt noch hinzn: "Ich such den Mangel seiner Gegenwart durch das Lesen seiner Briefe zu ersegen und mögte sast sagen, daß ich ihn jetzt nach seinem Tode besser eine, als ich ihn im Leben gekannt habe." — Der andere, batirt Blindow in Eurland den 7. Juli 1790, ist au Buchholz gerichtet, dem er melbet, daß er sich dort als Lehrer im Hause des Grasen Kapserling besinde, und in einer, dem unabhängigen Geiste des Baters

5. Capitel. Wie schwer aber vor jener Beränderung die Sorgen auf Grunds. d. Hammen Lasteten, haben wir im Allgemeinen bereits oben mitsgew. auf s. getheilt, werden aber zur bessern Beranschaulichung seiner Lage, sinder. im Berhältniß namentlich zu den Kindern und deren Ausbildung, aus der Correspondenz mit Jacobi hier noch Einiges nachtragen müssen.

"Ein Freund aus Curland," schreibt er, "drang mir (in meiner bedrängtsten Zeit) seinen verwahrlosten Sohn auf, der schon hier studirt hatte, um ihn dekliniren und conjugiren zu lehren. Ungeachtet mir seine nächsten Blutsfreunde abriethen, entschloß ich mich zum Experiment, war so glücksich, daß der Bater kaum Fahr seinen Sohn bei mir ließ, und mich aus freier Wahl, die ich ihm anheimgestellt, so reichlich bezahlte, daß ich mit dem

entsprechenden Weise eine Schilderung seiner Lage und der Persönlichkeiten hinzufügt, mit denen er es zu thun hat.

Rach des Baters Tode fam er wieder nach Rönigsberg und fand gunächst Aufnahme bei Rriegsrath Deutsch in Graventhien. Nachdem feine Mutter im April 89 geftorben, erhielt er jene Stelle im Ranferling'ichen Saufe in Enrland. 3m Sahre 1793 fehrte er auf Bermendung von Rraus abermals nach Rönigsberg gurud, wo er noch in bemfelben Sahre durch Bermittlung des Dberburgermeifters v. Sippel eine Stelle zunächst als Collaborator erhielt. 1794 murde er jum Conrector an der Altstädtischen Stadtichule, 1795 jum Rector adjunctus an derfelben, und nachdem fie im Jahre 1811 jum Gumnafinm umgewandelt worden, zu beren Director befördert. 218 folder ftarb er gegen Ende des Sahres 1813, indem er ben Ruf eines ausgezeichneten, für fein Sach begeisterten Schulmannes hinterließ, von bem Prof. Rraus in feinem Leben ichreibt: "bag gang Ronigsberg ibn als den Reformator des Schulmefens betrachte und ichate, und bag beffen Andenten, fo oft ihn etwas an ihn erinnere, feine gange Seele erheitere."

Bon seinen beiden Ehen war nur die erste (mit einer Tochter des Dom-Organisten Podbielsty) mit Kindern, 3 Söhnen und 2 Töchtern gesegnet. Die älteste Tochter ift nnverheirathet, die andere verheirathet gestorben, nachdem sie ihr einziges Kind schon frühe verloren: Der älteste Sohn Otto, Director des Gymnasiums in Gumbinnen, ist im Jahre 1862 kinderlos, der zweite Julius, welcher sich der Landwirthschaft gewidmet, unverehelicht und der jüngste Adolph, als Präcentor angestellt, verheirathet, aber gleichsalls ohne Kinder zu hinterlassen, verstorben.

Bolte mein Delfruglein ansgeben fab, für bas nächfte Jahr aber 5. Capitel. Grundi, d. feinen Rath mehr mußte." "In jener Krifis, gegen bas Ende von 1782, machte ich ein gew. auf f.

(Friich. an-

Testament mit Beihülfe meiner juriftischen Freunde gum Besten meiner Sansmutter, welche ihre Jugend ber Pflege meines fel. Baters und meiner eignen Hanshaltung aufgeopfert, ohne die geringste Rücksicht auf unfre 4 Kinder nehmen zu können, als auf meinen ältesten und zugleich einzigen Cobn, in Aufehung meiner mäßigen, aber zum Theil ansgesuchten Bibliothet."

"Gin Sahr vor biefer finftern Epoche batte ich einen jungen roben, feurigen Menschen auf unfrer Afabemie aufgefischt, von bem ich borte, bag er eine brennende Liebe jum Griechischen hatte, und ben ich fogleich zum Gespann meines Sohnes machte, bas Englische aufing, jum Arabischen, Spanischen und Portugiesischen Bulfemittel, und ihm einige einträgliche Stunden und ein Stipendium verschaffte. Er unterrichtete meine alteste Tochter bafur auf bem Clavier mit eben fo viel Gifer und Trene, als autem Fortgange, fing bes Singens wegen bas Italienische mit ihr an, ohne meinen rechten Willen, und führte feinen tollfühnen Berfuch aus, vorigen Sommer in bie weite Welt zu geben, ohne bag ich im Stante mar, ibn bavon abzuhalten. Diefer in feiner Art außerordentliche Abenthenrer, Hill, ließ mir mit seinen besten Empfehlungen einen Grenadier gurud, ber bas Italienische mit meiner Tochter unter eben ben Bedingungen, wie mit ihm felber, fortfeten mögte. Die Bescheibenheit biefes Colbaten, ber fich beinabe aufdrang, nahm mich fo für ihn ein, bag ich 1 Thir. für meine Tochter monatlich ansfette, und zugleich ihm einige vortheilhafte Stunden verschaffte. Jenes geschah nicht ohne geheime Vorwürfe einer Verschwendung an einer Sprache, bie - einem übrigens sehr unwissenden Mädchen sehr entbehrlich mar. Sills Schwester erhielt eben so viel, um die zwei ältesten Kinder naben und einige nöthige Handarbeiten zu lehren. Diefe 2 Thir, bes Monates hätten auch nächstens aufhören muffen, und ich mogte noch weniger baran benken, bag mein Sohn vom Lande auf bevorstebenbe Oftern zu seiner akademischen Laufbahn in mein Haus zurücksehren wurde, weil ich nicht ein einziges Collegium für ihn zu bezahlen im Stante mar."

"Mit tiefem Sturm im Bergen, ftellen Sie fich felbst vor, 5. Capitel. Grundi. d. wie ich gelebt habe, — was für Zerstrenungen bazu gehören, um gem auf s. die Gedanken von einer so trostleeren, verzweiflungsvollen Lage zu Rinder. entfernen - bas trotige und verzagte Ding in unfrer Bruft im Zanm ober Gleichgewicht zu erhalten, baß es fich nicht bem na= türlichen Hange zu beiben Extremen überläßt. Un bergleichen Berftreunngen. - worunter ein Buch ober ein Brief bie beste Wirkung thaten, hat es die Versehung nicht fehlen laffen, damit mich ber Kummer nicht verzehrte. Ginen folchen, alle meine Bebanken und Sinne hinreifenden Brief fand ich zu Saufe bei mir auf meinem Tisch ben 4. Sept. vor Dom, XIII. p. Trin., ba ich meine Gevatterin Courtan besucht hatte," u. f. w., (wie oben aus ber Fortsetzung dieses Schreibens über ben Brief Buchholzens und seinen erfolgreichen Besuch bei ber Baronesse Bondeli bas Räbere bereits mitgetheilt worben ist).

> Durch Buchholzens reichliche Ausstener fah nun hamann nicht nur für ben Sohn bie Wege geebnet, sondern wußte auch feine älteste Tochter bestens aufgehoben, wie er benn auf diese weiter rechnen burfte als Lehrmeisterin und Erzieherin ber beiden jüngeren Schwestern. Seine Frennde Hippel und Scheffner hielten folden Unswand freilich für überflüssig und zu ftart und meinten, Mädchen müßten fich mehr von felbst bilden und entwickeln. mann aber urtheilte: "Die Geheimnisse meines Busens und meines Herzens mag ich nicht gern gemein machen, weil man selbige schwerlich glaubt oder darüber lacht. Also die Armuth hat ihre Sorgen und Versuchungen, aber bisweilen noch größere ber lleber= fluß des Reichthums, und man mnß gegen beide sich wappnen und auf seiner But sebn. Für mich ift es Bflicht, bas Weld, mas mir Gott und fein Mittler gegeben, gu beider Chre und ber Bestimmung gemäß anzuwenden, und mir ist es wahrlich nicht um die äußere Bilbung zu thun, besto mehr aber um die innere, mit ber es nicht jo geschwind geht, als ben Herren ihre Erfahrung einbildet, - und ins Allgemeine läßt fich gut reben."

> In der That hat er auch hernach nur Ursache gehabt, sich seines Entschlusses zu freuen. "Ich sehe mit Freuden," schreibt er an Herder, "den Trieb bieses Mädchens, sich zu bilden und

bilden gu laffen. Gie ift die neunte in einer ausgesuchten Ge= 5. Capitel. fellschaft abliger und bürgerlicher Madchen, und bie beiben Tanten Grund, D. (wie fich die Baronesse und ihre Freundin, ein Frl. von Mors gem. auf i. stein, welche gu ber fleinen Gemeinde ber Socinianer geborent, fich hier zur reformirten Kirche hält, von ben Kindern nennen laffen) Mufter ihres Geschlechtes, burch Lecture, Ginfichten, Za= lente, und noch mehr burch Erfahrungen bes Kreuzes und bie guldne Brazis von Grund aus gebildet zum täglichen Wachsthum im Guten und Wohlthun." Gegen Scheffner aber angert er fich in einem feiner Briefe: "Erinnern Sie fich bei Ihren Spaziergangen, wie bie Alegypter bei ihren Schmäusen, einer traurigen Geftalt. Mein Sohn wird fich Ihres geneigten Undenkens murbiger zu machen suchen. Seine alteste Schwester giebt mir eben jo viel Boffnung und Frende burch gute Gerüchte, tenn ich febe fie nur alle Monate einmal, und ein sittsames Mabchen habe ich lieber, als ein lebhaftes zur Tochter."

Welcher Ernst, welche Liebe und welche Weisheit spricht sich aber in ben schnen Briefen aus, die er bem Sohne mährend bessen Aufenthalt bei bem Kriegsrath Deutsch auf Graventhien, und ber Tochter später von Münster aus, geschrieben!

Was zunächst ben Sohn betrifft, so war bieser bald nach seiner Einsegnung im Juli 1783 nach Graventhien gesahren, von we ihn ber Vater nach 4 Wochen selbst wieder abholte. Er blieb bann bis Ansang September beim Vater, ber, "obgleich," wie es in einem Briese an Reichhardt heißt, "ich ihn zu meinen Bedürfsnissen und Bestellungen vermisse, boch gerne seine Einwilligung ertheilt hätte, daß er nach Graventhien zurücksehrte, um ben Winter bert zuzubringen."

Während seines Ausenthaltes nun beim Bater, hatte er biesem Berdruß bereitet durch Unordnung mit Papieren und geliehenen Büchern sowohl, als auch durch verbotenes nächtliches Wachbleiben und Biertrinken. In einem Rügebriese des Baters, auf den wir oben hindeuteten, hält ihm dieser sein unschickliches Benehmen vor und bemerkt dann serner:

"Es ist also ein bloßer nisus in vetitum, ben Du zu stillen suchst, und bergleichen blinde Begierben haben eine Onelle und

5. Capitel. Folgen, die Du nicht zu verstehen im Stande bist, und Deine Ge-Grunds. d. Fälligkeit gegen selbige ist noch blinder. Ich weiß, wie sehr diese gew. auf s. Zaubereisünde des Ungehorsams in meinem Hause herrscht, und wie wenigen Einsluß die Verheißungen des vierten Gebotes auf Eure Gesinnungen und Handlungen haben, ungeachtet meiner Vitten, nicht nur meinet-, sondern um Gottes- und Eurer selbst willen zu hören und zu folgen. Aber unter zwei Uebeln will ich lieber Euren Ungehorsam, als einen betrüglichen und fnechtischen Augendienst. Wenn Ihr nicht Gott fürchtet, was liegt mir daran, von Euch verachtet oder verletz zu werden. Wenn Ihr ihn nicht liebt, so verlange ich nicht, Euer Delgötze zu sehn. Wenn Du, Iohann Michael, Deinen Tausbund und das durch die väterliche Einsegnung bestätigte Gelübte so schnell vergessen kaunst, — so verziß auch alle meine Lebren, und erwarte keine neuen von mir."

"Du bift schon satt worden, Du bist schon reich geworden, Du herrschest schon ohne uns. — Wenn Du die Verbindlichkeit des vierten Gebotes nicht fühlst, so werde ich so stumm sehn, als Du taub bist. Ich wünsche von Grund der Seele, daß Du eher daran glauben und nicht nöthig haben mögtest, erst durch Erschrung klug zu werden, wie viel der Segen oder der Fluch dieses Gebotes in unser ganzes Leben wirkt, und wie unser Herz durch selbiges zu einer wahren Liebe des Nächsten gestimmt und vorsbereitet werden muß."

"Und wenn Du bem Apollhon ober Abadonna, dem Geift der Unordnung, nicht entsagst, und Dir nicht Gott zu Deiner neuen Lage ein neues Herz schenkt, so habe ich umsonst deine Bersetzung aus meinem Hause gewünscht, und wir würden Alle der Früchte dieses erfüllten Bunsches beraubt sehn. Mit der ersten Post antsworte Deinem betrübten und bekümmerten Bater!"

Die Antwort des Sohnes wird zur Zufriedenheit des Vaters ausgefallen sehn, der nun auf andere Gegenstände, des Sohnes Schreibart, seine Stellung in Graventhien und Charafterbildung übergehend, (unt. 24. Oct. und 26. Nordr. 83) schreibt:

"Laß Dir boch," mein liebes Kind, bas erangelische Gesetz ber Sparsamkeit im Reden und Schreiben empfohlen sehn. Rechenschaft von jedem unnüten, mußigen Worte, und — DekoFamilie. Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes. 229

nomie des Styles. In Diesen beiden mustischen Wörtern liegt 5. Capitel. Die ganze Kunst zu denken und zu leben. Alles, was Demosthenes Grunds. D. Grzieb. ansich in der dreimaligen Wiederholung eines einzigen Kunstwortes gew. auf s. (actio) dachte, das sind für mich die beiden Wörter Dekonomie Kinder. und Styl.

"Ich fann Dir nicht sagen, mit welchem Geschmack und Wohlsgefallen ich bisweilen bas letzte Capitel bes Briefes an die Römer gelesen habe, blos wegen ber Kunst, mit welcher St. Paulus seine trocknen Grüße zu schattiren, zu motiviren und mit individuellen Zügen zu beleben weiß. Je genauer unser Verstand die Verhältsnisse jeder Person und jedes Gegenstandes zu fassen weiß, desto feinerer Empfindungen sind wir fähig."

"Wahre Freude hat mir des herrn Kriegsraths (Deutsch) Zeugniß von seines Sohnes, Deines lieben Freundes llebungen im Griechischen mit Dir, und Deine Nachricht von desselben zusnehmender Lust und Fleiß im Lateinischen gemacht. Auf einen solchen Laut habe ich lange gewartet. Nun hoffe ich, daß Eure Freundschaft mehr Leben gewinnen und fruchtbar werden wird. Wie sehr mich dieser erste Wink in Ansehung meiner Hauptabsicht beruhigt! Wissen bläht auf, aber die Liebe bessert, und ihre Salbung lehrt uns Alles. Nicht dem Baume der Erfeuntniß haben wir unser Glück zu danken. Es giebt einen bessern und höheren Weg, als Sprachen und Gnosits. — Wende also die Schule der Freundschaft gut au, und sie wird mehr als jede zu Deiner Erziehung beitragen."

"Ein wenig Mutterwitz macht aus Kindern, wie der Schulswitz aus Ignoranten, die naseweisesten und boshaftesten Kunsterichter. Mit wahrer Weisheit im Herzen gefallen auch ihre schmalen und ranhen Wege unsern Augen, und das Joch der Zucht wird eben so sanst, als heilsam."

"Ich schäme mich nicht, Deine Briefe zu studiren. Es wäre mir lieb, wenn die Mühe, die Du vielleicht haben magst, meine Buchstaben zu entziffern, Dir den zufälligen Vortheil brächte, die Ausmerksamkeit bei einigen Stellen zu schärfen. Anstatt eines allgemeinen Ja! Ja! bin ich mir bisweilen eine Frage oder einen Contrapunkt vermuthen gewesen. Thu als Kind, was

5. Capitel. jene Mutter that, welche bie Worte, bie sie noch nicht verstand, in Grunds. d. ihrem Sinn und Herzen behielt."

gew. auf f. Rinder.

——— "Versetze Dich alle Morgen und Abende auf eine Viertelstunde in die Gesellschaft deiner Geschwister, und bringe selbige wie ein Kind zu, das niemals aufhören wird, im Geist und in der Wahrheit unser Hausgenosse zu sehn. Ich weiß, daß Du mir diesen Bunsch und diese Vitte nicht abschlagen, und daß jener Vater, der ins Verborgene sieht, Dir es öffentlich vergelten wird."

Und nun zum Schluß noch ein Brief, ben er ein Jahr später (ben 10. Dec. 84), als ber Sohn sich wieder auf Graventhien zum Besuche aushielt, an biesen gerichtet:

"Herzenstliebster Sohn! Ich war so wenig einen Brief von Dir den Freitag nach Deiner Abreise vermuthen, daß ich es nicht einmal der Mühe werth hielt, auf die Post zu gehen. Desto ansgenehmer wurde ich den Sonnabend darauf von unerwarteter Freude überrascht, die Nachricht Eurer glücklichen Unfunst zu ershalten, und auch Herrn Kriegsrath Deutsch damit zu erfreuen.

Deiner Schwester Lene Geburtstag wurde bei Herrn Milz von unserm ganzen Hause geseiert, der uns zu Mittag eingesaden hatte, weil auch sein und seiner Tochter Geburtstag war. Mützterchen spielte mit den Kindern und war so vergnügt, als sie noch nicht in der Stadt, wie sie sich ausdrückt, gewesen war, — und ich lernte unterdessen im Brettspielen von dem Philosophen, der mich 2 Spiele gewinnen sieß."

——— "Schreib', so oft Du kannst und willst, ohne auf meine Antworten Rücksicht zu nehmen, und wenn Dir etwas sehlt, so sag's mir. Auf nothwendige Dinge werde ich niemals Antwort schuldig bleiben. Was sich von selbst versteht, braucht feine Worte."

"Bergif nicht, Dich auch bei gegenwärtiger Zeit berjenigen Berschen zu erinnern, bie Du in Deiner Kindheit gelernt haft:

Gin Berg, bas Demuth liebet,

und:

Rinblein! wir erfennen, bag Du ber Beiland bift!

Laß biese Wahrheit Dir niemals alt noch falt werben, son= 3. Capitel. bern Dir gleich einem verborgenen Schatz im Acker sehn, Erunos, d. Aufang und Fülle aller Erfenntnis und Weisheit; sonst verbirdt gem. auf alle Zeit, die wir zubringen auf Erben. Wenn alle Stricke reißen, kas hält ewig! himmel und Erbe werden vergehen, aber Sein Wort bleibt, und auf biesen Fels gründe Deinen Bau. Hör' und glande, was Dir Dein alter Bater aus boppelter Erfahrung faat."

"Nun, mein liebes Rint, ich fuffe und herze Dich mit väterlicher Liebe und Bartlichkeit. Gott laffe Dich auch in biefem neuen Jahr machsen an Weisheit, Alter und Gnate. Empfiehl mich auf's Beste bem Herrn Rriegsrath, Frau Rriegsräthin unter ben besten Bunschen, Die ich fur ibr wie fur mein eigenes Wohl thue, - für Dich wie für Deinen Freund! Gure Freundschaft werbe immer inniger, gründlicher, weiser und fruchtbarer bis in bas fpatefte Alter! In biefem Stud freue ich mich, Dich gludlicher zu feben, als ich gewesen, so febr auch Gott an Freunden von Jugent auf mich gesegnet. Sag' bem alten Herrn alles Gute in meinem Namen. Un herrn Scheller (Saustehrer auf Graventhien) habe ich felbst geschrieben. Seb bantbar, aufmertsam und redlich gegen ibn. Bergiß auch Deine gute Nachbarschaft nicht, bie auch zum täglichen Brot gebort. Mutter, Schweftern und Freunde beuten an Dich, — und noch mehr als Alle Dein Dich treu liebender Bater und Rächster."

Wie Samann hier ans ber Fülle väterlichen Herzens bem Sohn schreibt, so ist es berselbe Geist ber Liebe und Weisheit, womit wir ihn seine älteste Tochter anreben und rücksichtlich ihrer sich gegen seine Freundin Courtan äußern hören.

Nach Erwähnung nämlich ber Ungewißheit bes Wann und Wie seiner Rückreise schreibt er "seinem frommen, guten, sittsamen Palmsonntagskinde," ber ältesten Tochter (Elisabeth Regina getauft und Lisette Reinette genannt), aus Pempelsort (ben 27. und 31. Aug. 87):

"Alles, mas Du mit ten Meinigen thun kannst, ist zu beten

Beimfunft."

5. Capitel. und unserm Vater im Himmel Alles anheimzustellen. Er wird's Grunds. d. wohl machen und hat es bisher mit der That bewiesen, daß Er gew. auf s. die Seinigen weder verläßt noch versäumt, sondern allem menschssinder. lichen Trachten an Mitteln und Wegen unendlich überlegen ist. Wie und wohin selbige abzielen, davon weiß ich selbst nichts, will es auch nicht wissen. Die Zeit wird es uns lehren und offensbaren, was sein Wille und unser Bestes ist. — — — Uebe Du Dich, herzensliebe Tochter, einfältig, kindlich und herzlich zu schreiben an Deinen alten Vater, nicht witzig und künstlich. Suche mit aller Treue die noch übrige Zeit bei unserer Wohlthäterin anzuwenden, und brauche den Schatz zum Troste Deiner Mutter und zum Heil Deiner Schwestern, damit ich besto mehr Ursache habe, Gott zu danken, und mich Eurer zu freuen bei meiner

Dann heißt es in folgenden Briefen (Bempelfort, 15. Sept. 87, und Münfter, 30. Mai 88), woraus oben schon Einiges entnommen: "Fürchte Gott, liebes Rind, und vergiß Deine Meltern und Geschwifter nicht, wie ich Euch alle in meinem Sinn und Bergen trage. Lies nicht aus Borwit, fondern mäßig und frage ben guten Sill, ehe Du ein Buch nimmst, um Rath ober ben Brof. Rraus. In ben beften Garten giebt es Reffeln, an benen man sich verbrennen fann. Gewöhne Dich lieber, gute Bucher oft zu lefen, als an bas leibige Rafchen, auch Deine eignen Ge= banten aufzuseten, gute Stellen auszuziehen und in Deine eigne Mundart in überfeten. 3ch freue mich von Grund ber Seele über Deinen Gifer, an ber Erziehung Deiner Schweftern zu arbeiten, wie über beren Folgsamfeit und Fortgang. Gott wird Dir Deine Treue vergelten und mein täglich Gebet für Euch alle erhören. Unterftütze auch Deine gute alte Mutter und erleichtere ihr bas Leben in wirthschaftlichen und häuslichen Geschäften. Für all bas Gute, mas Du im Saufe Deiner Wohlthaterin empfangen haft, hore niemals auf, erfenntlich zu febn, mehr in ber That, als mit guten Worten. Sabe Gott vor Augen und im Bergen, so wirst Du allen Versuchungen widerstehen können, wozu Gott nach seinem beiligen Rathe sowohl Freunde als Feinde branchen fann, um uns im Guten fest zu machen und gegen alles Boje ge=

Familie, Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 233

seiner Shre und unserm Heile, bas er allein kennt, und bas in Erunds, d. Gapitel. seiner Baterhand ist. — — — Meine Käthe wird mir gem. auf seiner Vaterhand ist. — — — Meine Käthe wird mir gem. auf seiner Vaterhand ist. — — — Meine Käthe wird mir gem. auf seiner Vaterhand ift. — — — Meine Käthe wird mir gem. auf seiner übel nehmen, daß ich nicht ausdrücklich antworte. Sage ihr, kinder. daß ihr Brief mir Frende gemacht hat. Auch an Hill kann ich nicht schreiben und fände es auch mißlich, weil er meine Briefe nicht versteht. Melde mir, ob er noch in unserm Hause ist, und siche Alles aus dem Wege zu räumen, was seiner Gemüthsruhe nachtheilig sehn könnte."

"Deine Ginfälle bei einem Befuche find nicht nach meinem Geschmad gewesen: Du mußt ben Ritel unterbrücken lernen, Dich über die Schwachheiten Deines unbesonnenen und leibenden Rächsten aufzuhalten. 3ch habe gestern ein Beispiel gesehen, bas mich erinnert, nicht zu gerecht ober zu strenge ober zu weise zu sehn in bergleichen Fällen und weber bie gute noch bie boje Lanne gu übertreiben, sondern Mitleiden gu haben, wenn uns ein Mensch besucht, ber seiner nicht mehr mächtig ist, ihn, so viel man kann, mit einer guten Art aus feinem Saufe zu verbannen. Dies ist bas Unftändigste für Dein Geschlecht und für Deine Jahre. Meine herzlichsten Gruge Deiner unvergessenen Bflegemutter; ich werbe ihr meinen Dank perfönlich stammeln. Anch alle Deine Gespielinnen find mir immer in frischem Undenken, wenn ich er= wache, und wenn ich mich von ber Laft eines jeden Tages und ber Rulle bes genoffenen Guten erhole. Ruhe, Ruhe ift mein einziger Bunsch nach einem so langen Abendmable, bas mir auf meine alten Tage vorbehalten gewesen - - - - "

In bem nm jene Zeit an die Courtan geschriebenen Briefe aber heißt es:

"Lenchen hat mir mit einem kleinen Briefe viel Frende gemacht, weil sie mir von allen Kleinigkeiten Rechenschaft ablegt. Wenn sie den Brief selbst geschrieben, und ein wenig fertiger so aus ihrem eigenen Gehirn schreiben könnte, so wäre ich weit besser zus frieden, als mit den Anizen und Complimenten, worin mein liebes ältestes Mädchen zu sehr eine Lisette Reinette mir zu spielen scheint. Ich mag bas gute Kind aber nicht gerne mit den Eindrücken, die ihre Briefe auf mich gemacht haben oder machen,

5. Caritel betrüben oder beunruhigen, da ich ohnehin Ursache habe, gegen Grunds. d. Erziek. an, einen guten sowohl als bösen Eindruck mißtrauisch zu sebn\*)
aew. auf s.

Rinter.

\*) lieber Samann's Töchter und beren Schictial möge hier noch Einiges erwähnt werden:

Die älteste Tochter Elijabeth Regina, Hamanns Kalmsonntagsfind, folgte nach der Mutter Ableben ihrem Bruder, indem auch sie in das Kanserling'iche Haus als Erzieherin der Tochter eintrat. Sier fnüpfte sich die Verbindung mit dem Hausarzte, Dr. Friedr. Rosenberger, der Gohne eines dorrigen Predigers, der nach seiner Verheirathung die ersten Jahre der Ehe in Curland zubrachte, dann aber mit seiner Familie nach Königsberg zog, wo er als glücklicher und viel beschäftigter Arzt im Laufe der Jahre ein Vermögen erward, genügend um sich in Tresden (1819) eine neue Seimath zu grinden, die ihm ein friedliches, genungreiches Ausruhen nach mühevoller Arbeit und zugleich erichere Mittel bot zur Erziehung und Ausbildung seiner Kinder, deren ihm fünf geboren wurden, von denen noch zwei sich am Leben besinden.

Die zweite Tochter Magdalena Catharina heirathete einen Bruder ihres Schwagers, Dr. Chriftian Roienberger, der gleichfalls Arzt, sein Leben in Königsberg (1846) beschloffen hat. Seine Wittwe ist daselbs im Jahre 1848 gestorben; von ihren 11 Kindern, denen eine zahlreiche Rachtommenichaft an Enkeln und Urenkeln entsproßt ist, sind noch

fünf am Leben.

Mariane Sophie endlich, Samanns britte Tochter, verheirathete fich mit Theodor Balthafar Nicolovius, Bender des Staatsraths Georg Seinrich Andwig Nicolovius in Berlin und Zwillingsbender bes Buchhändlers Matthias Friedt. Nicolovius in Königsberg. Er ift in Tanzig als Chef-Präfident der dortigen Regierung (1855) verstorben und in seiner Ehe Bater zweier Kinder geworden, und durch seine Tochter Lonife Nicolovius, verehelicht an den Derförster Smollian, mit 6 Enkelkindern gesegnet worden.

Eine genealogische Uebersicht ber hamanuschen Nachtommenschaft lassen wir in der Anl. sub 3 folgen, und verweisen zugleich in Bervollständigung alles dessen, was in diesem und dem folgenden Capitel
über hamanns Familien- und tägliches Leben gesagt worden, auf die
in der Anlage sub Ar. 1 enthaltenen Erinnerungen aus dem Jugendleben der herrlichen Fran, für deren Mittheilung wir deren Töchtern

gu tief empfundenem Dante vervflichtet find.

Ihrer änfern Ericheinung nach von großer Schönheit, icheint Hamanns älteste Tochter Vieles von des Vaters geistiger Begabung geerbt zu haben. Dit ansgezeichnetem Sprachtalent und leidenschaft- licher Liebe zur Musik verband sie ein freies, heiteres Wesen und offenen Sinn für künftlerische Hervordringungen jeder Art, wie für Alles, was die große, und die kleine sie umgebende Welt in Leid und Frende bewegte. Gin köstlicheres Erbiheil aber als die Gaben des Geistes waren die des Herzens, ihre Wahrheitsliebe, ihre Demuth und Bescheidenheit, Sigenschaften, welche die Frenude mit ungerreißbaren Banden der Reigung und Verehrung an sie gefnürst haben, und dem Leier auch ans jener, schmudlos mit leichter Hand hingeworsenen Seizirung von Scenen frisch und froh verlebter Kinderjahre in ans muthendster Weise entgegentreten.

## Sedystes Capitel.

Bamanns hausliche Ginrichtung, Ordnung und Cebensweife.

Haben wir Hamann im Vorstehenden als Familienvater näher kennen gelernt, so werden wir nun noch einen Sinblick thun mussen in seine eigentliche Hänstlichkeit und uns durch ihn von der Beschaffenheit seiner Wohnung unterrichten lassen, von deren Umsgebung, seiner Dekonomie, seiner Tagesordnung und Lebensweise.

lleber bie Freiwohnung schreibt er balt, nachtem sie ihm zusgefallen, an Herter (18. Mai 77): "Da hängen Sie über meinem Bett in effigie, zwischen Kansmann und Lavater. Gerade über, zwischen zwei Fenstern ein altmodischer Spiegel, und unter demselben Ihr kleiner Mohrenkopf (Silhonette) auf rothem Grunde, zwischen zwei Kupferstichen von Stahlbaum, deren einer den Heind beim Brotbrechen, und der andere die Flucht nach Aegupten vorstellt. Beim Eintreten in diesen Saal fällt einem die ganze, mit Büchern bekleidete, breite Wand in die Augen. Ein Sopha, auf dem Kausmann sich manche lange Stunde gestreckt hat, ist mitten unter den Büchern angebracht und steht der Thür gegensüber. Ueber dieser hängt Dr. Martin Luther in einem seinen Rahmen, und zur Seite mein eignes, mit dem (aus einem Schristchen: "Devisen auf bentsche Gelehrte, Dichter und Künstler" aufgenommes nen Motto zu meinem Autornamen:

Hamann.

MII zu klug find feine Lehren.

All zu klug ist bumm,

geschrieben von ber hand eines großen Schreibfünftlers la Roche, ber auf seiner Reise nach Lübeck ertrank. Dieser Büchersaal ist

6. Capitel, zugleich bas Schlafzimmer für mich und meinen Sohn. Nebenbei s. e haust. Rebenus, ich läst die Hausmutter mit den Töchtern. Noch eine Stube zur Seite für ben Schemen meines armen Brubers. Dieß find bie Belegenheiten alle in meiner Königl. Wohnung, die von vorn eine herrliche Aussicht nach dem Pregel und der Friedrichsburg, und von hinten einerseits nach ben Barten, ben Wiesen und ber Stadt, und andrerseits nach dem Felde hat. Unten ein fleines artiges Zimmer, aber nicht bewohnbar, weil es darin stockt, eine vortreff= liche Rüche und zwei schöne, vor der Hand ledige Vorrathstammern. die der reiche Gott im Simmel allmäblig füllen wolle."

Bu biefer Wohnung gehörte noch ein Holzstall, über ben aber Hamann an Jacobi fchreibt (b. 29. Decbr. 1787): "Gben fommt bie Nachricht, daß ein Holzdieb biefe Racht unfern eingefallenen Stall besucht und ben fleinen Vorrath noch fleiner gemacht hat. Die Domainenkammer und bas Admiralitätscollegium einerseits, und die Direction und Administration andrerseits streiten sich, wer bie Rosten jum Ban hergeben foll; barüber fällt Alles ein und geht zu Grunde."

Den beschränften Räumlichkeiten entsprach die Dürftigkeit ber Ginrichtung. "Ich will lieber in Deinem Hause wohnen," fagt er gegen Jacobi, "als wünschen, Dich zu meinem Gafte zu haben, wo Alles wüste, verstört, einem sterquilinio ähnlich ift, - curta suppellex im eigentlichen Berftante, fein halbes Dutend ganzer Stühle. Go bin ich auch in meinem ganzen Leben zu keinem ordentlichen Auzuge de cap à pied gefommen, habe umsonst bisweilen Versuche gemacht, biefes zu erreichen, weiß auch nur sehr implicite, was bazu gehört, bin immer mit einem Ideal bavon schwanger gegangen, und jest überlaffe ich es beinahe einem meiner Schwieger= föhne, die mir ber Himmel zugedacht hat. Mein Michael scheint gar fein innres Gefühl bavon zu haben, bas ungeachtet ber Bernachlässigung bes äußern bei mir boch nicht ftumpf geworben 3ch freue mich in ber Stube jedes jungen Menschen, wo es orbentlich aussieht, besouders wo simplex mundities da ist, die mir mehr in die Angen fällt, als Bracht des Geschmacks."

Da er einmal feine Stube fein eigen nennen fann, fo hat er fich an diefen Zustand gewöhnt, wenn gleich bas Geräusch ver= schiedenartiger Beschäftigungen und Unterhaltungen, namentlich wenn sich Besuchente eingestellt, gelegentlich störent genng em- 6. Capitet. pfunten worden sehn mag. So heißt es: "Ich schreibe diesen G. daviet. pfunten worden sehn mag. So heißt es: "Ich schreibe diesen G. daviet. Brief, während Candidat Jänisch mit Raphael Hippel und meinem Michael in der einen Stube den Sophosles exegesirt, und Candidat Hill in der andern die Ansangsgründe des Claviers meinen beiden jüngsten Mädchen vordeclamirt, und mehr Studen habe ich im Winter nicht. Gottlob, daß ich von meiner Kindheit her an Tu-mult beim Arbeiten gewöhnt worden din." Und an einem andern Orte: "Zwei Spinnräder und das welsche Geschrei meiner drei jungen Lente neben mir, die im Metastassio lesen, betäuben mich." Sben so an Herder: "Borgestern haben wir Regen, gestern einen Regendogen, und diesen Abend ungeachtet eines bestirnten Himmels Blize gehabt. Der Donner ist wohl vor dem Geschnarr zweier verrosteter Spinnräder und dem Gewäsch eben so vieler Strickerinnen mit ihrem Bruder Polybister nicht zu hören gewesen."

Von großem Werthe mar ihm aber ber Garten beim Sanfe, in dem trot der Berwüftung, worüber wir ihn haben flagen boren, noch alte Stämme übrig geblieben waren, beren Früchte ibm fo viel Geschmack an Obst gaben, bag er sich entschloß, ein Gartner zu werden; und so heißt es benn auch gelegentlich in feinen Briefen: "Meine Rinder find gefund und freuen fich des ichonen Obftes im Garten. Gine Ernbte, an die ich nicht gebacht, und die ich meinen fahlen übrig gebliebenen Stämmen nicht zugetrant" -und ferner: "Bierundzwanzig hochstämmige Obstbäume famen am Pfingitheiligenabend mit einem Lübecfichen Schiffer an, find ungeachtet ihrer späten Ankunft alle ansgeschlagen und machen einen schönen Mittelgang meines bisher muft und öbe gelegnen Gartens;" und in einem ber folgenden Jahre ichreibt er: "Meine Obstbäume im Garten grünen und gebeihen nach Bergensluft. Wenn mir ber Himmel biese Erstlinge erhalt, so bore ich auf, wie Abam aufing, und werbe auf meine alten Tage ein Gartner. Es muß Alles fpat bei mir kommen - und zeitig genug zum Feierabent."

Diesen Garten pflegte Hamann auch seinen Hain Mamre zu nennen, in Veransassung eines außerordentlichen Besuches, worüber er sich in unterhaltender Weise gegen Herder äußert (17. Sept. 1779): "Ich hatte mich wie gewöhnlich Nachmittags von meiner Loge weggeschlichen und saß ad modum Heraeliti in meiner Küche

6. Capitel bei einer Pfeife Taback und ichwarzen Grute, als ein Bebienter

5.4 bauei. Gebenus. auf meinem Gehöft den Grafen von Kapferlingk aumeldete. 3ch fuhr zusammen, setzte meine Pfeife beifeite und lief por bie Saus= thur, wo ein Baar Orbensbanter ausstiegen und ein Baar Damen, die ich bald fiten gelaffen batte, weil ich meiner Sinne gar nicht mächtig war und einen ber schwersten Unfälle von Schwindel den ganzen Vormittag ausgehalten hatte. Endlich gab bie Gräfin Ranferlingt zu erfennen, baf fie auch Unft hatte anszusteigen, und weil ich meine Mabchen mit ihrer Nähterin in ber Stube voraussetzte, erbat ich mir die Gesellschaft unter ben Schatten im Garten, benn es mar ber iconfte Sommertag. Bum Glud fam noch zur rechten Zeit ein Lebnftuhl fur ben Grafen Kanfer= lingt; Die übrigen festen fich auf Die ichlechten Banfe. Run mar bie Rede hald von Weimar, von Ihnen und wieder von Ihnen. 3ch fing an mich aufzumuntern; bie ganze Unterredung währte eine fleine Stunde. Man bat mich ben Tag barauf gur Tafel. welches ich wegen meines Tumults im Gehirn förmlich abschlug. Doch fant ich mich ben andern Tag jo gestärkt und erleichtert, baß ich mich nach bem gräft. Hotel verfügen konnte, um wenigstens bie andre Excelleng noch einmal in Angenschein gu nehmen, welche Niemand anders war, als ber Ihnen wohlbefannte und treu er= gebne Graf von Görz, welcher als Minister unfres Königs nach St. Petersburg geht. Seit biefer Ericheinung ift mir meine Moosbute ein Sain Mamre geworden." Auch auf seiner Reise nach Betersburg begriffen, und bei bem Grafen Rabserlingf abgestiegen, besuchte übrigens später (1785), um biefes bier beiläufig zu bemerken, ber Graf Friedrich Leopold Stolberg ben nordischen Magus, welcher von Weichäftswegen beimtehrend, jenen zu feinem Schreden und zu feiner Freude in feinem Saufe vorfand, nachbem er brei Stunden auf ihn gewartet. Er gab ihm nachher bas Geleite zum Raiferlingf'ichen Sanfe und bemerft noch: "Der arme Bohann Michael fam zu meinem Bedauern jo fpat nach Saufe, baß er biefen liebenswürdigen Mann, ber noch benfelben Abend fortgereift, gar nicht zu seben befommen."

S.'s fouft. Lebene. meife.

Wir miffen ans früheren Mittheilungen, bag hamann fich Gottes Gaben trefflich schmecken ließ. Er liebte es, seinen Bablipruch: "Alles ift göttlich, Alles ift menschlich," auch auf die Rüche anzuwenden, unter Berufung auf Ferastlit, der seine Gäste in die 6. Earliel. Küche geführt mit der Bersicherung: "Auch hier sind die Götter," Schenaliw. und wiederholt erinnert er die Freunde unter den Müh- und Trangsalen des flüchtig dahineilenden Lebens, die gute Stunde, den reichen Augenblick auch mit ganzem und dankbarem Herzen zu genießen, nach dem Rathe des Prezigers der Eitelseit: "If Deine Brot mit Freuden, trinf' Deinen Bein mit gutem Muth u. s. w.," wie wir ihn oben gegen Buchholz davon haben Gebrauch machen hören.

lleber seine Zeiteintheilung und Tagesordnung ist früher Näheres mitgetheilt. Die Tagesstunden brachte er lesend auf der Loge zu, mit Unterbrechungen, da er speiste, die Linder unterseichtete oder Anweisungen ertheilte für den Unterricht; gelegentlich, aber selten, hatte er Freunde bei sich zu Gaste, meldete sich auch wohl bei diesen an und wurde noch öfter von ihnen geladen. Häufig sprach dieser und jener Freund des Abends bei ihm vor, aber auch während des Tages sehlte es nicht an Besuchen. Bon dem Tage, als der Licent. Buchhalter Phrmon sich erschos, meldet er: "Sehn denselben Tag wurde ein Schiff vom Stapel gelassen, und 23 Personen waren in meinem stanbichten Büchers und Schlassaal zusammen;" ein Ereignis, worauf er dann nach seiner Art in dem "Fragmente einer apotryphischen Sibylle" anspielt, wenn es hier am Schlusse heißt: "Und hiermit schließe ich,

6. Cavitel ben 12. Apr. 1779 (auf einen fo schwarzen Bormittag - mas Die bauel. gebenusten für ein glänzender Nachmittag)." "Mein Bett ist von Besuchern fast täglich belagert gewesen," schreibt er einmal nach einem Pobagra-Anfall, und bann: "Das war gestern ein Jahrmarft! Rach ber Mablgeit fam ein Canbibat, ben ich in einem guten Saufe versorgen geholfen; barauf Schulinspector Sommer mit seinem frühlingsrothen, lachenten Geficht, bann unfer Menter Kraus, ein junger Friedlander mit seinem jübischen Schulmeifter, ber reformirte polnische Prediger Banowsti; Raphael Sippel ging weg, ohne herein= zukommen." — "Unser Haus war heute," hören wir ihn anderswo fagen, "wie ein Tanbenhans;" ober: "Selten ein Tag wie heute, ohne allen Aufpruch, wenn es auch Israeliten, Samariter und Crethi und Plethi find," und neben ben befannten Freundes-Namen lernen wir aus seinen Briefen eine Menge Anderer, junge wie alte kennen, bie von ber ausgebreiteisten Befannischaft Samanns Zeugnif ablegen.

Schr häufig finden wir ibn auf Besuchswegen, wozu er fich wohl ben Sonntag nach ber Kirchzeit aussucht, Abents aber meift immer zu Sausc, wo er um 8 Uhr bei einer Bouteille Bier seine Pfeife raucht und froh ift, wenn er fein frugales Abendbrot mit einem Freunde theilen fann, bessen Theilnahme und Zuspruch gleich ben Briefen Abmefender, wie Herbers, Jacobis u. f. w. feine beste Freude und Zerstremma bildet. "Bei Erwartung Ihres Briefes," schreibt er einmal an Herter, ber lange nichts von sich hören laffen, "habe ich an das vivit! Luthers gedacht, und die Unfunft besselben war ein rechtes Vivat! für mich. Nun, Gott wolle belfen, Gie Ihre "Nichtsthuerei" übersteben zu laffen. - - -Berfichern Sie meine liebens- und verehrungswürdige Fran Gevatterin, daß sie ein gut Werf gethan, ben Berrn Gen.=Superin= tendenten trot aller feiner "Nichtsthuereigeschäfte" von Tag gu Tag gemahnt und ibm feine Rube gelaffen zu baben. Giner burstigen Seele fann ein Trunf falt Baffer nicht jo wohl thun. als burch einen Brief\*) aller ängstlichen Beforgnisse entledigt zu febn." Aehnlich in vielen andern Zuschriften an feine Freunde, beren Briefe er immer mit ber größten Spannung entgegensieht.

Seinem hänslichen Sinn fagten besonders bie langen Winterabende zu, auf welche er baber immer mit Gehusucht bin- und

<sup>\*)</sup> Giebe G. 97 und 226.

zurückschaut, und so heißt es in seinen Briefen: "Die langen 6. Caritet. Abende ber lieben Abventözeit sind mir immer Erndte und Weins Siebenu.f.w lese gewesen, und ber Winterheerd mit seinem Monds und Schnees licht ist mir geselliger als bas weite Feld und alle verführerische Gartenlust."

Die niederdrückenden Sorgen und die förperlichen Schwächen, woran er litt, wie eine damit zusammenhängende und auch davon unabhängige Disposition zur Hypochondrie und zu einer gewissen Grittenfängerei, alles dieses kounte wohl schwer auf ihm lasten; aber die Suelle des Trostes: seine freien und großen Unsichten und lleberzengungen, aus welchen er den Freunden Becher der Erquickung zu reichen verstand, entquoll, ihm selber nicht vergeblich, seinem Innern; auch ihm gilt die Predigt des Predigers; auch er läßt sich von Heraklit leiten, im steten Bewußtsehn eines Glückes, das die slüchtige Frende, wie das lange Leid überdauert.

"Ich umarme Sie, mein tieber Jonathan," schreibt er an Jacobi, "und bitte, das neue Jahr gesund und heiter anzusangen, ohne Kopf- und Magenweh noch Herzstsopfen, sondern in der besten Harmonia praestabilita des Mir nichts, Dir nichts; der den Himmel anch auf Erden schalten und walten täßt, sein Brot mit Freuden ißt, seinen Bein mit gutem Muthe trinft, und ruht von seiner Arbeit in gnter Hossung, daß seine Werke ihm nachfolgen werden. Non omnis moriar."

"Bergeben Sie," heißt es in einem Briefe an Buchholz, einem häuslichen alten Manne, daß er Sie an seinen Heerd und sein Küchensener versetzt. "Auch hier sind die Götter," sagt Herzklit. An dieser kleinen Welt hab ich genug, und sie ist das einzige Observatorium, von dem ich die große zu beurtheilen im Stande bin, die ich nicht kenne, und für die ich mich auch nicht schiede. Um Sie die gouze Herrlichkeit meiner Schwäche sehen zu lassen, wünschte ich Sie hierher gezaubert." Und dann an Perder, der sich in die Art seines Landesherrn, des Grasen von Lippe, nicht recht zu sinden wußte (28. Juni 76): "Was machen Sie und Ihr vortrefsliches Weib? Si valetis, dene est, et nos valemus, welches doch im Grunde alle Schätze übertrifft, und allen Herrlichsteiten von Gottes Gnaden die Stange hält. Es ist wahrer Unssinn und Undank, sich ein Haar wehr oder weuiger zu wünschen,

6. Caritel als man hat. - - In ter Welt habt ihr Ungit, aber feit 5.'s fauel. getroft, — ber Fürst bieser Welt mag uns so schwarz vorkommen, als er will, so ist er des lieben Gottes Diaconus, und der heilige Beift ichwebt auch in diefer Kapelle und über diefer Sündfluth als Rabe, als Taube. Alles ift gut, und bem Reinen ift Alles rein. Des Sancho-Banja Transcentental-Bhilojophie ("Gott verfteht mich") ist mir jo beilfam, wie bes Samariters Del und Bein. Gönnen Sie jenen Leuten ibr Glement, und bleiben Sie in bem Ihrigen. Gott laffe Beil und Segen, Rube und Freude in 3hrer Zionsburg und Abtei malten. Quae supra nos, nihil ad Alles Uebrige foll uns nicht anfechten. Meine Bufte bier ift weit öber. Je mehr die Kinder anwachsen, besto größer die Sorgen. Deus providebit."

Durch ein. erläutert.

Und nach biefen allgemeinen Betrachtungen mögen zu ein= zeine Briefe zelnen schon früher gegebenen nun noch einige, durch ihre scharfe Zeichnung ober burch Lanne besonders characteristische Schilberungen folgen, aus benen uns Samanns Umgangs- und tägliche Lebensweise in anschaulichster Weise entgegentreten wird.

> Un Jacobi: "Crispus besuchte mich gestern und lachte herzlich über meine hänsliche Afademie. 3m Winter leben wir Alle in zwei unmittelbar gusammenhängenden Stuben. In meiner ift bie eine Wand mit Büchern bedeckt, und alle Tijche und Winfel belegt. Zwei Betten fur mich und meinen Sohn. In ber andern ichlafen bie Mutter und die beiben Madchen. Zwei fleine Bucher= schränfe und ein Clavier. Vormittags hat mein Sohn Stunde. Rach bem Gffen kommt fein Freund Nicolovins, und fie lefen ben Don Quixote im Spanischen. Dann fommt bisweilen Raphael und ichreibt ein paar Zeilen ben Kindern vor, übt fich mit Michael im Frangösischen. Dann fommt Sill, klimpert und fingt ben Marchen etwas auf bem Clavier. Dann fommen wieder zwei und machen sich über ben Plutarch, wo Crispus, jo oft er fann, Mittwochs und Sonnabends fommt ein polnischer präjidirt. Sprachmeifter."

> Un Reichhardt: "Gestern an Ihrem Hochzeittage erstieg ich ben für mich steilen Berg nach ber Neurofgartischen Rirche und erbaute mich an bem Bortrage meines jungft erworbenen Freundes, bes Pfarrers Borovifn, und erwartete auf ein fummerliches und

Familie, Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes. 243

lächerliches Gaftgebot ben Professor Arans und ben Controleur 6. Capitel. Brahl,\*) bie auch ungeachtet bes rauhen Betters und Sturmes gebenu.f.w

"Es war einmal ein Radler-Meifter Brabl," fareibt Samann an Reichhardt (25.Ang 81), "der einige Gedichte in unfre Zeitung einrücken lieft, die mir gefielen. Er legte fein Sandwert nieder, gab fich bei unferm Freicorys an und wurde mir vom nunmehrigen Abt Pengel jugeführt. Geit Diefer Evoche habe ich feinen Geichmad mehr an feiner Duje finden konnen, und fein gutes Gedicht mehr von ihm gelefen. Db's Borurtheil von meiner Geite, oder mit feinem Sandwerf auch der Beift ausgefahren war, weiß ich nicht, weil ich mir weder eines mufikalischen noch poetischen Gebors bewunt bin. Er beging hierauf ohne mein Bewuftfenn und für feinen Ropf die Thorheit. eine recht elende Sammlung, wie fie mir und andern vorfam, einem großen Manne gugueignen und auf feine Roften bruden gu laffen; ließ fich's aber noch mehr foften, um nur ben fleinften Dienft gu erhaiden. Weder biefe Beicheidenheit, fich mit dem fleinften Gehalt gu begningen, noch die Mittel ju einem folden 3med waren nach meinem Sinn; man machte mich aber immer erft nach geichehener That gum Bertrauten. Dierauf tam es gn einem febr ungebührlichen Recenfenten-Unfuge in unfern ärichlichen Zeitungen, die ben gelehrten Schwan; jum Ropf haben. - Ein fehr romanhaftes Rieber hatte ihn auch befallen, und ich murbe durch ein erdichtetes Billet, bas er in meinem Namen ichrieb, zum unbefannten Berehrer feiner nunmehr leibhaften Deufe creirt. Endlich murbe das gange Gefdmur, das ich lange unter meiner Schlafmute berumgetragene gum Ansbruche reif. Denn ben 2, d. M. erichien unfer lieber Prof. Politices (Kraus) in meinem Saufe, in Begleitung des bel esprit surnuméraire, und mutheten mir ein Empfehlungsichreiben an Gie gu, woranf ich mit gutem Bewiffen und Gründen nicht anders als Rein! jagen fonnte, und auf ben erften bagegen versnehten Rabelftich - ging ich auf ben Clienten mit meines feligen Baters Scheermeffer und Bademanne los, fo bag ich ihn und feinen gangen Rram feitdem nicht wieder in meinem Saufe gesehen habe. Siergu fam, daß die Beneral = Mominiftration ihm nu= mittelbar vorber einen Poften in Memes angewiesen, den er muthwillig ansgeschlagen, und man fich in dem besfalls abgestatteten Berichte bes lächerlichen Bormandes bedient, daß er fich nicht überminden founte, ben Schoof feiner litterarifchen Freunde bier gu verlaffen, mit deren feinem ich meines Wiffens in Berbindung ftehe, - und es burfte ihm

<sup>\*)</sup> Neber ben Controleur Brahl, einen nahen Anverwandten Sill's, welcher bei ber obigen Anfzählung von Freunden ausgelaffen, erft in späteren Jahren mit Hamann in nähere Beziehung trat, mögen hier nachträglich noch einige characteristische, ihr gegenseitiges Berhältniß beleuchtende Mittheilungen folgen:

6. Capitel. sich einstellten und zufriedner als der Wirth zu sehn schienen, Heben u.s.w welchen vermuthlich eine gute Ahnung in seinem Genuß mäßigte.

welchen vermuthlich eine gute Ahnung in seinem Genuß mäßigte. Die Gäste waren nämlich schon bei den Aepseln meines Gartens, als ein feiner Knabe, mit dem Namen der Bildung und nun auch dem Amt eines Eugels, Raphael Hippel, mich herausrusen ließ, um mich zur Abendmahlzeit bei Herrn Kriegsrath Scheffner, seinem nächsten Anverwandten, einzuladen. Dies kam mir völlig unerwartet, und ich hatte schon einen ganz andern Entwurf, den Abend zu Hanle zu verbringen, gemacht. Nun wurde ich aber nicht nur für meine eigenen Gäste heitrer und erträglicher, sondern die Freude des Abends stieg so sauft, und zu einer solchen Fülle und Höhe, daß Ihnen und Ihrer liebenswürdigen jungen Frau

eben so schwer werden, zu mir, als zu feinem ehemaligen Sandwerk zurückzutehren, bessen goldenen Boden er aus Uebermuth ausgestoßen."

Bohl in der letten, aber nicht in erfigedachter Beziehung follte Samann Recht behalten, und fo heißt es in einem Briefe an Reichhardt vom 3. Mar; 83: "Um letten Kebr, erichien ber jetige Calculator Brahl mit feiner Frau bei mir gum Abendbrot, nachdem er in anderthalb Sahren meine Schwelle nicht betreten, und ich habe geftern mit meinem gangen Saufe den Abend bei ihm zugebracht. aufgewärmte Rohl von Freundschaft ift nach meinem Geschmad, und ich verspreche mir einen vergnügten und gufriedenen Commer, ben ich taum erwartet." Die Freundichaft erhielt fich feitdem, und Samann freute fich an ihm ale einem Manne von Berftand, von Streben und Bildung. "Ich habe," ichreibt er einmal, Brahle Deduction (bezüglich auf das Berfahren der Generaladministration) gelefen, die ungemein ausgearbeitet, die Grunde fo deutlich auseinandergefett und mit einem fo genauen Calculo von allen Seiten belegt bat, daß diefer Beweis von der Unwiffenheit, dem Billführlichen und dem Unrecht, womit man in Berlin ju Berte geht, unwiderftehlich ift. Ich zweifte febr, daß ich im Stande fenn werde, meine Lage in ein foldes evidentes Licht gu feten."

Uebrigens hat sich Brahl auch befannt gemacht als Uebersetzer der Considérations sur l'ordre de Cincinnati, on imitation d'un Pamphlet Anglo-Américain par le Comte de Mirabeau. Hamann erstlärt Mirabeaus stanzösische Umarbeitung der englischen Schrift für ein Meisterstück, zu deren Uebersetzung durch Brahl er mit Rath und That behülflich sehn wolle, und berichtet später von einer Berbindung, in die der Uebersetzer durch seine Arbeit mit dem Bersasser gestreten seh, welcher ihm einen Brief als Beitrag der Uebersetzung gesschrieben habe.

Familie, Freundichaft. Allgemeines u. Befonderes. 245

bas Andenken bes gestrigen Abends nicht so heilig sehn kann, wie 6. Capitel. 6 's bausl. er mir unvergeßlich bleiben wird."

Sartfnoch ichickte ihm bald Caviar, bald Safelhühner, und er schreibt gelegentlich an seine Freundin Courtan: "Mir geht es nicht viel beffer als Ihnen, und baber befto mehr Mitleid von Bergen! Geduld ift und freilich Noth, um die Krone gu empfangen. Sie werben bei Ihrer Krantheit immer ftarter, und ein Alebnliches erfahre ich von meinem gunehmenten Appetit. Wenn es mit biefem aufhören wirt, fo werben bie Klagen aus einem andern Ton febn, und das Murren endlich zur andern Natur und Gewohnheit. — — — Dienstag mar ber Tag Jacobi. Des Morgens überraschte mich ber Geh. Secretair Maber, ber biese Woche wieder nach Curland gegangen ift und bas gelobte Land auch noch zu suchen scheint. Eben wie ich ihn aus ber Thur begleitete, begegnete mir Berr Pfarrer Scheller aus Petersborf, (früber Hauslehrer auf Graventhien), mit bem ich wieder nach Sanse umfehrte. Nachmittags ein Besuch von bem Grafen von Rabferlingk, mit bem ich in meinem Garten ein Schälchen Raffee trank und ein Pfeischen rauchte. So murte ber heilige Jacobus gefeiert."

Und dann an Hartknoch: "Madame Courtan hat mir 3hr reiches und lüsternes Geschenk (Haselhühner) geschickt. Am 4. Sonntage nach Epiphanias wurde in meinem Hause ein großer Schmaus gehalten, wozu Crispus 2 Flaschen alten Franzwein mitbrachte. Drei Stück brachte ich selbst meinem lieben Beichtvater, der mich dafür mit einem Atlas für die Kinder beschenkte. Sin gebratenes schickte ich meinem alten franken Freunde Hennings, der mit einer Rehseule dafür dankte. Mit solchem Bucher habe ich Ihre Gaben genossen. Gott vergelte es Ihnen und erquicke Sie und die Ihrigen mit seinem reichen Segen, wozu ich nichts als Wünsche beitragen fann."

llub ferner an diesen nach Empfang von zwei Exemplaren ber bei Hartknoch erschienenen "Sphille über die She:" "Gestern saß ich, trank mein Kännchen Kaffee und bachte nicht viel an das elende Leben, wie der Prediger Salomo sagt, als mir ein Fäßchen Caviar ins Haus gebracht wurde. — Und kein Brief, keine Zeile dabei? Mit dieser Exclamation des Wunderns ging ich auf mein

6. Caritel. Bureau. Als ich zu Saufe fam, liefen mir meine Riuder entgegen 5.'e fauel. gebenuf.w und schrieen: Gin Brief, ein bider Brief! Bon wem? Zunbet Licht an, gebt ber! Mur in brei Zeilen bie Meldung: "Ihre Gibulle, roth und ichwarz, wie Gie es verlangten, abgedruckt. Zwei Gremplare." Des Caviars gar nicht gebacht? Und bie Schrift ohne vorgängige Correctur fertig? Der Berleger, bachte ich, ift ein andrer Julius Cajar, aber noch fein Augustus, ber bes ersten festina mit einem lente ju verbinden mußte. Unterbeffen mar bas Gäßchen geöffnet und von Kindern umlagert. Che es zum Santgemenge fam, ging ich, mein Drafel (bie Gibylle) gu Rathe ju ziehen. Weil ich erfah, bag bie Gibolle am Tage Abelgunde angefommen war, jo war tiefes nomen et omen. Es lebe tie Sibulle Avelgunde! zwitscherten bie Jungen. Der Alte ag, wie er schreibt, bis er nicht mehr konnte, und bie Jungen machten es leiber nicht beffer. Sente Morgen unn erhalte ich von Berrn Touffaint eine Entschuldigung, daß ein fleines, zum Fäßchen geboriges Briefchen megen feiner fleinen Statur mare überfeben worten. Dieses billet doux öffnete mir bie Augen: 1) über meine eigne Ungerechtigfeit, womit ich 3hr Stillschweigen in ben Berbacht eines heimlichen Unwillens über nich gezogen hatte; 2) über ben unvermeitlichen Betrug ter optischen Beiwörter groß und flein, bick und bunu, wenn man ben Inhalt ber Dinge nicht einzufeben im Stante ift. Geftern bieß es: mas fur ein bider Brief! und es waren nur 3 Zeilen, ohne Datum. Beute bieg es: ein tleines Briefchen. Er enthielt gleichwohl, ohne bas Datum mit= zurechnen, über 11 volle Zeilen und tem Inhalte nach 1) Nachricht vom Druckort, 2) Ramen tes gelehrten Correctors, 3) ge= nommene Abrede, Die Lettern bis zu meiner Antwort stehn zu laffen, 4) ein Merkmal guten Willens, ein ander Mal ben übrigen Inhalt "meines lieben Briefes" zu beantworten, 5) Aviso vom Tönnchen Caviar, ben Unhang eines driftlichen Wunsches, ber fo trefflich eingetroffen, bag ich nunmehr genau bestimmen fann, über ein Pfund mit meiner fleinen Mannichaft verschlungen gu haben. Um meine unverschämte Zusternheit in Ansehung bes Caviars einigermaaßen zu entschuldigen, fann ich nicht umbin auzuführen: 1) baß ich eine so tief eingewurzelte Ungeschicklichkeit und Abneis gung gegen allen Santel unt Wantel babe, taf ich ohne Rücksicht bes Eigennuges wünschen mögte, nichts auf ber Welt erfansen 6. Caviel. zu bürsen; 2) baß ich so streng, als ber Accise-Taris meines aller gnädigsten Monarchen, unter ben Objecten consummationis ordinariae und Oclicatessen bistinguire; 3) baß ich aber textere mit allem möglichen Epicuräismus verzehren mag, und baß bas Andensen eines Freundes, dem ich einen Genuß zu verdanken, der beste medius terminus ist, die Fibern des Herzens und Magens zugleich zu sieseln."

In Buchholz: "3ch blieb zu Saufe, fcprieb Briefe, in einem Tummel von Beitschweifigfeit und Kurze, -- - amant alterna camoenae, - nahm an einem barunter sanfenten malo domestico weiter keinen Antheil, als bag ich meiner Sansmutter ben vollen Lohn ausgablte, um ihre Magt aus bem Saufe jagen zu fonnen: bie Magt war aus tem Saufe, und ebe ich es mir verfah, ftebt ein Gaft vor mir, Scheller and Graventhien, und bittet fich auf eine einzige Nacht Berberge aus, bringt ein paar Karpfen und einen Safen mit. Gein Geschäft war, am Sonntag Morgen als Cantitat einem unferer Minister seine Aufwartung zu machen. Sonntage Morgen gebt jeder feiner Wege, mit ber Abrede, baf unser Mittag präcis 11 Uhr fertig seyn sollte. - - - Wie ich ju Saufe fam, erfuhr ich mit rechtem Berdruß, bag er ungeachtet alles Zurebens eine Viertelstunde zuvor, ohne etwas genoffen over mitgenommen zu baben, mit einem polnischen Abschiede, wie man bier fagt, auf einem einspännigen Schlitten abgefahren mar. Um meinem Verrruffe Luft zu machen, wußte ich fein beffer Mittel, als einen Brief an Michael nach Graventhien anzufangen. Bum guten Glud famen brei Freunde, einer nach bem andern, mich einige Stunden zu gerstreuen: Ranter, ein Inde, und Brofeffor Kraus, ber ben Ropf voll von Gedanken über bie Umtstreue hatte, bem ich ein ander Motto: "Thu beine Pflicht und thu fie nicht," zur Umtoflugheit entgegenfeten mußte." Matth. 24, 45.

Und nun zum Schluß noch Giniges ans Briefen an Jacobi: (1785.) "Alte Kleiter find mir febr bequem und werden mir immer lieber, so daß ich mich ungerne von ihnen scheide. Gine zweite Schwachheit ist meine Furcht und Einfalt im Wandel und Handel, daß ich kaum selbst etwas zu kaufen bas herz habe."

6. Capitel.

"Mein alter Schlafpelz mar irreparabel und hatte von hinten 5.'s bauel. Lebenu.im eine höchst scandalose Dessnung. Borige Woche besuchten mich ein Paar junge Studenten, bavon ber eine aus Leipzig fam, nach Leipzig zurückging und mir fein Stammbuch überreichte. 3ch bin immer verlegen, mich auf bergleichen Dinge, bie ich aus bem Steareif thun foll, ju befinnen, laufe um Dinte und Feber in ber Unaft nach meinem Ghnäceum, laffe bie Thur offen, und meine Beibsleute bemerken alfo, wie fich bie Burichen über meine Bestalt von hinten faum bes Lachens enthalten fonnen."

"Beute vor 8 Tagen mußte fich also bie Sausmutter ent= ichließen, einen neuen Belg zu faufen, ich munichte einen ichwarzen wegen bes leibigen Schnupftabacks, und um mehr Barme ju gewinnen. Sie fbringt mir einen, ber ichwarz und weiß zugleich war. - und in beffen lächerliche Gestalt, wegen eines luftigen mir von Jugend auf geläufigen Refrains, ich mich gleich verliebte. Er kostete 9 Thir. also etwas mehr als ich bisher bezahlt. Den Namen bes Unterfutters batte meine Ginfauferin vergeffen, ber Raufmann sich übrigens erboten, ihn wieder anzunehmen. - 3ch gieh' ibn voll Freuden an, aber fiehe da, Alles beginnt mir am Leibe zu brennen und zu jucken, fo bag ich froh bin, wieder mit meinem alten zu verwechseln. Ich noch benselben Abend mit bem Belg aus bem Saufe zu Ihrem Namensvetter zur Berathung. Die Alugiten fagten mir, bag Ratenfell von biefer Urt fostbarer mare, und munschten mir lachend Glud. Mehrere, besonders vom andern Geschlecht, hatten aber auch bergleichen ge= habt, bie nicht warm gewesen und gar nicht einmal gehalten batten; meine Sausmutter, ungeachtet fie ibn felbst gefauft, mar nun die bitigite, ihn mir zu verleiden. Aber um besto mehr hielt ich die Stange und verfüge mich nun Montags in ber Frühe felbst zum Kanfhandler, ihm meine Zweifel zu entrecken; ber Belg war aber icon Sonntags Abends in ber Stille heimgeholt. Der Ranfmann nun machte nicht bie geringste Schwierigfeit, ihn, genommener Abrede gemäß, wieder augunehmen, versicherte uns aber einer außerordentlichen Achtung für meine Berfon, die ihm befannter mar, als mir seine senn fonnte, und versicherte mir, biefen Belg um einen Breis, für ben ich ihn wohl nirgends fo wohlfeil finden würde, zugedacht und ausdrücklich ausgesucht zu Familie. Freundichaft. Allgemeines n. Befonderes. 249

haben, "um meinem Alter wohl zu thun." — Einem solchen Ars 6. Capitel. gumente konnte ich gar nicht länger widerstehen."

"Bei Hippel habe ich mit Kriegsrath Deutsch gespeist, bei Deinem Namensvetter, dem Banquier Jacobi, mit Kant, der nun seine eigene Hanshaltung aulegen will und den Kopf voll davon hat. Das dritte Mal bin ich in meinem eignen Hause zu Gast gewesen, mit Erispus und Prof. Haße. So sebe ich, sieber 30-nathan, herrsich und in Freuden trotz einem reichen Manne, und zugleich wie ein Lazarus, der vor seiner Thür liegt und auf Engel wartet, die ihn forttragen sollen, weil er weder Hand noch Fußrühren kann."

Den 13. Nov. 86. "Ich befam einen tiefen und lebhaften Eindruck von der Thorheit und Eitelkeit meiner Antor-Entwürse, warte bei dieser Niederlage meines Gemüthes umsonst auf meinen Barbier, um in die Kirche zu gehen. Da ich aus der Hausthür trete, kommt mir eben meine Tochter Lisette entgegen, die sonst erst gegen Mittag erscheint. Ich schleiche mit meinem philosophischen Bart fort, komme sehr spät in die Kirche, welche so voll war, daß ich kaum hereinkommen konnte und mit einem Zöllnerwinkel sürlieb nehmen mußte, gehe Kraus abzuholen, der nicht mitkommen, sondern zu Hause speisen will und verspricht, gegen Abend mit Brahl einzusprechen. Ich freute mich, mit meinem Hause allein zu sehn, und der Mittag war recht vergnügt und vertraulich. Von unstrer Reise und Frennden vicl geplandert, ihre Gesundheit gestrunken, denn die Hausmutter hatte auch für Wein gesorgt.

"Eben wurde die Abrede genommen, daß die beiden jüngsten Mädchen ihre Freundin Milz\*) abholen sollten, als diese selbst eintrat, in der Absicht, jene zur Kirche abzuholen; aber wegen des Schnees, der sie unterwegs überfallen hatte, war's ihr desto lieber, von meinen drei Mädchen erwartet und ihnen zuvorgekommen zu sehn. Nachmittags kamen Hill, Sippel und Nicolovius, und die kleine Akademie freute sich, mit dem Evangelium Matth. fertig zu werden, unterdessen ich den jungen Dentsch, als einen Brofanen, unterhalten mußte. Gegen Abend erschien Brahl, der bei seinen Aeltern Martin feierte, und Erispus, bessen Kopf von Schunpfen ver-

<sup>\*)</sup> Der Feldicheer Mil3, Sills Cheim, ein weitgereifter Mann, war Samanns Sausarzt, mit dem er gern und viel verfehrte.

6. Caritel nagelt mar, und ber zu feinen Pflegeältern, einem Kaufmann Müller, Sis bauel. gebenus. Dippel und hill blieben allein zum Abendbrot, bas in einem Apfelmuß und Pfannkuchen von englischem Mehl bestant, bavon ich auch einen halben schmecken mußte, weil einer unsrer Rachbarn bie Hausmutter bamit beschenft hatte. Die Rutsche fam früh nach Lisette, Die von Mutter und Schwestern begleitet murbe, und ich blieb allein mit Hans Michael."

9. April 87: "Bon meinem geschwollenen linken Fuß habe ich bisher feine Unbequemsichkeit gehabt, als baß ich in meinen weiten Reisestiefeln habe berumtappen muffen, wie ein Tangbar. Scheffner, mit bem ich vorigen Dienstag speifte, hat mich weiblich Gestern gingen Mutter und Sohn, jedes in feine Rirche; jene, ben Oberhofprediger, biefer, ben Sospitalprediger gu bören. 3ch las meinen fleinen Matchen vor. 3m Jahr 1777 schenfte mir Lavater Hahns Postille, an ber ich 10 Jahre unermübet fortlese, weil ich ihr wirklich viel zu verdanken babe, un= geachtet ich die theologischen Grillen und Schwärmereien nur mit genquer Roth aushalten fann. Rach verrichteter Hansandacht in beliebter Rurze, Die meinen beiden Madden febr langweilig vorfam, wanderte ich in meinen Reisestiefeln nach ber Stadt, burch bie Salle ber altstädtischen Kirche, mo ber Kirchenrath sich überschreit und fein Ende finden fann, zu meinem franken Freunde Sennings, der über einer biden Boftille munterer, als ich bachte, faß und eben eine Predigt des ihm erbaulichen Giefefe angefangen hatte, ben ich nur bem Namen nach fenne. Gein Wirth und nächster Blutefreund fam anch in bie Stube. Es mar von einem jungen Menschen bie Rebe, ber nach Memel abgereift war, um bort als Kaufmann auszulernen. 3ch war so besorientirt, baß ich gar nicht barauf fam, baf bes vor mir fitenben Birthes Cobu gemeint feb. Wie ich mit ber Rase barauf gestoßen wurde, fiel mir ber junge Mensch so lebhaft ein, bag ich in ein Gedränge affociirter 3been gerieth. Erziehung ift bas Stedeupferd meines Frenudes Bennings, ber, vielleicht zum Glück, feine Leibeserben bat. thropie, ber Deffauische Sof, und ber himmel weiß was mir noch einfiel. 3ch redete einige Minnten burcheinander und eilte beschämt aus bem Saufe, ging zu meinem lieben Crispus, wo ich gute Freunde fand, von ba ju Kriegerath Lilienthal, ber mich mit

alter, unveränderter Bertraulichfeit empfing. Er erinnerte fich, 6. Capitel. raß ich ihn schon vor einigen Jahren gebeten, sich meines ein- gebenuf.w gefallenen Holzstalles anzunehmen, und daß weder Kammer und Udmiralitäts-Collegium bier, noch in Berlin bas Generalbirectorium und die Regie mit einander einig werden fonnten. Er versprach mir nun Gulfe. 3ch ging also vergnügt zu Tisch bei meinem Nachbar Mil; und ließ mir Alles berglich schmeden. Auch in ber Rüche find die Götter. Nach Tische mit meinem Sobne und meinem Wirthe allein, fiel biefem ein, mich etwas merten gu laffen, mas er lange auf bem Bergen gehabt. Er migbilligte nämlich ben ganzen Plan ober Unplan meiner Erziehung und meinte, bag ich meniger auf bie Marchen, mehr auf ben Sohn verwenden sollte. 3ch war so voll meiner Materie, daß ich weder Unfang noch Ente mußte; Die Gegenwart meines Sohnes war mir and im Wege, und so mußte ich zu einer mustischen Bersiflage meine Zuflucht nehmen, mas leiber beiben anstößig mar. "Reben Sie, bag ich Sie verstehe," fagt er mir, und gu bem Sohne gewendet: "Berstehen Sie Ihren Bater?" Worauf ich: "Nein, mein Sohn versteht mich am wenigsten." 3ch verschauste mich, so gut ich konnte, bis ein andrer Rachbar kam, ber in meinen Ton einstimmte, und wir liegen uns nicht stören, auch nachdem obgedachte Materie abgebrochen worden. 3ch gerieth also in eine ungewöhnlich lebhafte Lanne und hintte vergungt zu Hanie."

## Siebentes Capitel.

hamanus Anfichten über Nachstenliebe und freundschaft.

1. Allgemeines.

Saben wir nun vorstehendermaagen Hamann als Hausvater malten feben, ihn auf feinen täglichen Wegen begleitet und bie Menge alter, wie junger Freunde meniastens einigermagen fennen gelernt, tie ihn in ber Nähe und Ferne umstanden, so wird es jett noch unfre Aufgabe febn, bem eigentlichen Grunde biefer Freund= schaft näher nachzugehen und ihr tieferes Wesen versteben zu lernen. Wiederholt hören mir ihn sein Glück preisen, daß er trot mancher Deifrerständnisse sich niemals einen Feind zugezogen; im Gegen= theil, er feb von jeher reichlich mit Freunden versehen gewesen, wie er bas gelegentlich auch einmal mit ben Worten preist: "In Betreff ber Freundschaft hat ber Segen St. Betri immer auf mir geruht. Meinem Garne fann ich es nicht zuschreiben, wenn ich in diefer Jagd glücklich gewesen bin. 3ch habe manch blaues Auge gewagt, weil ich auch mit Leuten gefuppelt mar, bie als wild und boje verabscheut wurden, und bin immer mit ganger Saut tavon gefommen."

Die Richtigfeit tieses Selbstzeugnisses wird durch ein obersstächliches Einsehen der Briefe, welche von ihm und an ihn gesschrieben worden, und die uns ausbewahrten Urtheile so mancher, ihm näher getretenen Zeitgenossen vollkommen bestätigt. Und doch! Niemand ist wohl jemals offner und freimuthiger in seinen Urtheilen gewesen, als Hamann! Wie er den Freunden sein Inneres mit allen Schwächen und Fehlern bloszulegen liebte, so war umgekehrt das ihrige Gegenstand seiner ausmerksamsten Beachtung, und den Empfindungen, die ihm daraus erwuchsen, konnte dann seine Wahrsheitsliebe gelegentlich einen so schroffen Ausdruck geben, daß geswöhnliche Menschen daran hätten Ansten und sich für immer abwenden mussen.

Gine Bestätigung findet bas Besagte in einer Menge icon 7. Capitel. mitgetheilter Meugerungen und wird im Folgenden eine noch nabere Manicht. ub. Begründung erhalten. Wober fommt es nun, ban ungeachtet jener oft rudfichtslosen Aufrichtigfeit, ungeachtet einer Ungebuld ". Freund. gegen sich wie gegen Andre, welche ihm die Geduld als höchste Tugend erscheinen läßt, ungeachtet eines gewissen Miftrauens, zu bem er gelegentlich neigte, und ungeachtet mancher Migverständnisse, benen er sich wohl durch lose hingeworfene Ginfälle und fnapp gewählten Ausbruck, ohne nähere Begründung, wie burch paradore Uninglichkeiten aussetzen fonnte, woher fommt es, fragen wir, bak ungeachtet biefer und anderer wirklicher und scheinbarer Unftoge, Die ben Meisten nicht leicht vergeben werben, Samanns Freunde barin eber Beranlaffung fanden, das fie umichlingende Band fefter gu fnüpfen, als zu lockern und nachzulaffen?

Naditen. idaft.

Bewiß, alles originelle Wefen hat in ber Gefellschaft, wie in ber Freundschaft ein Borrecht, und wer viel giebt, bem wird viel vergeben. Und so wird ichon nach ben bisherigen Mittheilungen and über ben Ginbruck, ben Samanns geniale Perföulichfeit im Allgemeinen hervorbringen mußte, fein Zweifel obwalten fonnen; und zwar namentlich im perfoulichen Berfehr: benn wie aanz anders wirft boch Rebe, als Schrift, Die ber lebendigen Uebergänge und Beziehungen entbehrt, bes Wechselaustausches, ber an Henferungen bes Undern fich anknüpfenden Ginfalle und Gedanken und jener Fülle von Empfindungen, welche, angeregt durch die verschiedenartigften Unflänge und Wendungen, burch bas Sinüberund Herüberspielen von Fragen, Zweifeln und Ginwürfen, nicht in Gin Bett eingebämmt werben mogen, fonbern fich nach allen Seiten reich ergießend auf rielen Wegen und lebendigen Laufes ber Seele zuströmen! "Schreiben ist Migbrauch ber Sprache", bat Göthe gefagt, und eben fo hören mir Hamann bedauernd fich äußern: "Schreiben ift ein tobtes, frostiges Bulfsmittel, fich mitzutheilen". Um wenigsten gilt bas freilich von feinen Briefen, bie aber grade mit dem darin herrschenden, lebhaften Conversationston, dem Fallenlaffen bes Fabens, bem Ab- und Ueberspringenden, als gleichsam abbildliche Unterhaltungen, uns beutlich erfennen laffen, wie er gu unmittelbarem Berkehr und mündlicher Mittheilung recht eigentlich geschaffen und gebildet gewesen fenn muß.

7. Capitel.

fcaft.

Ein berettes Zengnif fur Die Richtigfeit Diefes Schluffes geunfidt. üb. Rächstent, währt uns bas vom Herausgeber mitgetheilte Urtheil eines Mannes, u. Freunt, der ihm nahe verbunden gewesen, des Dr. Lindner, den wir als feinen Raphael feunen gelernt, wenn er in späterer Rückerinnerung an ben Berftorbenen und feinen Berfehr mit ihm, namentlich in einem Saufe, "in welchem", wie er fagt, "wir in einem Rreife von Freunden, die ihn über Alles ichatten, und burch hohen Rang, Welt- und Menschentenntnif und Alles, mas von Gute bes Bergens und Größe bes Geistes zeugt, verehrungswürdig waren, Jahr und Zag mit einander verlebten,"\*) unter Anderm bemerkt: "Feuer, Energie und ein unglaublich rascher leberblick bei seiner Lecture belebte seinen Sinn und Geift in einem fo hohen Grate, daß ei schon in der ersten Periode der Genesung von einer erschöpfenden fast tödtlichen Krantheit, eine fehr beträchtliche Menge von bicker Banten aller Formate mit einer folden Schnelligfeit burchlief unt ercerpirte, daß ich glaubte, er fonne unmöglich miffen, mas er leje und besto mehr erstaunte, ale ich fant, bag ihm fein Jota voi Allem entwijcht war, was zur vollständigften Rubrif des Inhalte und zur Beurtheilung feines Guten und Schlechten gehörte. Dabe ein unerschöpflicher, pikanter und wirklich attischer Witz, von einer Gebächtnisse genährt, daß biesem pfeilschnellen Wite von alle Eden und Enden einer fast universellen Polyhistorie ber Sto lieferte, Aehnlichfeit, Allegorie und verborgenen Sinn in Worte und Sachen zu finden, die dem gewöhnlichen Lefer von ichlichter Menschenverstande, buchstäblich genommen, nichts als alltäglich oder wohl gar verächtliche Waare reichten."

Die hier mitgetheilte Schilderung bes Freundes veranschaulid uns auf jehr lebendige Weise bas Anzichende, Fesselnde und Ai regente bes täglichen Umganges mit Hamaun, und wir fonne banach annähernd eine Vorstellung von bem Zauber gewinner ben er, ein Freund heiterer, geiftreicher Gefelligkeit, und in b Mitte verständnifvoller Theilnehmer geftellt, auf Dieje ausube mußte. Aber Alles, mas hier von seiner Gelehrsamkeit und feine Beift, von feinem Wit und feinem Scharffinn, wie von feine

<sup>\*)</sup> Im Kreise der Münfter'ichen Freunde.

Familie. Freundichaft. Allgemeines u. Befonderes. 255

Reichthum an Gedanken und Sinfällen erzählt wird, genügt nicht 7. Caritel, u einer ausreichenden und vollständigen Antwort auf die oben Anficht ab. Lestellte Frage. Sine geniale Natur mag immerhin anziehen, sie u. France, nag fesseln, sie mag belehrend wirken, aber es muß noch etwas schaft. Underes hinzukommen, daß man sich ihr frei und unbefangen tegenüber stellen, daß man sein Serz ihr erschließen kann.

Da erfennen wir benn bei Hamann zunächst einen durchaus ingeborenen Sinn zu rathen, zu helsen, auf das Wohl Dritter Bedacht zu nehmen, sich ihnen mitzutheilen, ja zu vertrauen, welcher hin ohne Weiteres, — um auf sein Gleichniß zurückzukommen, — jum Meuschenstischer machen und sein Garn füllen mußte. Er chreibt einmal seinem Freunde Hartknoch auf dessen Alage, daß er von allen Seiten für sein gutes Herz gerupft und gezupft verde: "Das gute Herz, daußbar zu sehn, hängt eben so wenig von uns ab, wie das gute Herz, wohl zu thun. Die Wasserbäche reten aus und versiegen nach der Witterung der Jahreszeit, und vas Meer hat seine Kuth und Ebbe nach dem Wandel des Monspes. Mittag und Mitternacht und ihre Gespenster, respect. Parasiten und Diebe, gehören wie Gesunde und Kranke, wie Lebendige und Todte Sinem Later und haben Alle Sine Mutter — Natur."

In Anwendung biefer Worte auf Hamann selber, läßt sich liagen, daß für sein leidenschaftliches Herz immer Fluthzeit gewesen, lund daß sein natürliches Mitgefühl für alle Menschen ihn auch ganz vorzugsweise geneigt, wie befähigt machen mußte, Freunde Bu fuchen, wie Freunde zu finden. Selbst von Mitteln entblößt, ia arm zu nennen, macht sich ihm bas am schmerzlichsten fühlbar, wenn er unfähig ift, Andern in ihrer Bedrängnig beignspringen; bann wendet er sich an vermögende Freunde. Wie sehen wir ihn hicht in Sorgen um seinen Hill, der von Mitteln so gut wie ent-"blößt, eine abentheuerliche Reise von Lübeck durch Deutschland nach der Schweiz und Italien unternommen; an allen Orten, wo er Bekanntschaften hat, sucht er ihm gastfreie Aufnahme zu schaffen, Ift voll Unruhe, wenn Nachrichten längere Zeit ausbleiben; in Hill genießt er selbst bas Gute, bas jenem von ben Frenuden erwiesen vird, und kann, nachdem er Jacobi erzählt, daß Hill nach einem Bricfe aus Wien bort ganz zertumpt angekommen, hinzufügen: "Hippel schickte mir gleich 12 Ducaten vorigen Sonntag, Die Drei7. Capitel. Kronenloge 17 Ducaten, ohne die einzelnen, welche mir fast aufsuchstüt. gedrungen worden. Der arme Schelm hat die ganze Reise von u. Freund-hier nach Rom mit 16 Ducaten unternommen und das Unglück schaft. gehabt, 18 in Welschland zu verlieren, mit denen er sich, der Himmel weiß, wie weit, vielleicht die nach Constantinopel oder Spanien verloren haben würde. Nun habe ich Hoffnung, ihn bald hier zu sehen, und mich herzlich über eine Mildthätigkeit gestreut, die ich in meinem Vaterlande kaum zu sinden geglaubt hatte."\*)

Die schwer wurde es ihm nicht ferner, von jenem Penzel zu lassen, bessen er sich, wie später Hills augenommen, damit aber, ohne es lange Zeit hindurch glauben zu wollen, an einen Unwürstigen gerathen war! Kann er auch jetzt nicht mehr lieben, so liebt er doch, so zu sagen, rückwärts, in der Erinnerung. "Lese jetzt", schreibt er über ihn, "ein neues Meisterstück meines seligen Penzel, der ein geschworener Feind aller republicanischen Freiheit und desto größerer Eiserer ist für die monarchische Regierung. Man kann sich des Lachens, des Bewunderns und Mitleidens nicht enthalten. So reichhaltig, mannigsaltig, niederträchtig und hochsahrend, absurd und überlegt!" Und dann, indem er Penzel mit einem ihm

<sup>\*)</sup> Un den Gerrn von Auerswald ichreibt Samann (28. Juli 85) in diefer Beranlaffung:

<sup>&</sup>quot;Meine Absicht ist es wohl nicht gewesen, würdigster Freund, daß Sie Ihre Reugierde bezahlen sollten. Ein Mensch, der mit 16 Dustaten von hier bis nach Rom gefommen, hat an 30 mehr als zu viel, um von Wien nach seiner heimath zu gelangen. Unterdessen danke ich in meinem und seinem Namen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wie geschrieben stehet:

Er hat ausgestreuet und gegeben den Armen, feine Gerechtigkeit bleibet in Ewigkeit (2. Cor. IX, 7. 9).

Sie werden vielleicht in dem kleinen Briefwechsel hills nur einen gang gemeinen Kopf finden, aber der weuigstens gute Füße hat, und das herz schlägt früher, als unser Kopf denkt; — ein "guter Wille" ift brauchbarer, als eine noch so "reine Bernunft"."

Und dem Freunde, der auf feinem Gute Fauler lebend, fich furglich verheirathet, wird bann noch ichlieftlich gewünscht:

<sup>&</sup>quot;Natur und Erde, die unser aller Mutter ift, fen Ihre Bibliothet und Lieblingsfindium, — die Antorichaft Ihrer Muse, ein Ebenbild Ihres Lebens, das hände und Fuge, Kopf und her; hat! Gott mache Sie zum gesegneten und jruchtbaren Stamm!"

Familie. Freundichaft. Allgemeines n. Befonteres. 257

empfohlenen jungen Manne, jenem Pleising and Werningerobe ver: 7. Capitel. gleicht, bekannt burch Goethe's eble Theilnahme: "Des erstern Anficht. üb. Mäckenl. Stolz ist mehr nach meinem Geschmack, als bes letztern Citels u. Greundteit. Nein, gegen einen solchen seichten Schwätzer ist mein weitant Freund Penzel ein guldner Mann, ben es mir nicht leit thut, zum Freunde gehabt zu haben!"

Die gange Zeit seines Lebens hindurch seben wir Samann Bedürftigen Unterricht ertheilen; er weiß ihnen Stipendien und Freitische zu verschaffen, wie Lehrcanditaten passente Austellungen; und weil Euchente, seinen Ginfluß Aufprechente ter ganterfeit seiner Gesinnung vertranten, so war er so nuermütet wie glücklich in bergleichen täglich vorfallenden Vermittlungs- und Frenutschafts-Geschäften. Go finten mir ibn bei einer Differen; gwischen Berter und Hartfnoch bamit beschäftigt, burch energisches Gin= und Bu= reben eine Wiederverständigung ber Freunde berbeizuführen; eben so ben lettern weise berathent in Beziehung auf Kant, beffen Schriften Hartfnoch in verlegen munichte. Berbers Schwester, mit einem Ernnfenbolre verheiratbet, suchte in ihrer verzweiselten Lage, tie sich ter Bruter nicht genügent vergegenwärtigt, bei Hamann Troft, und wie schön und von herzinniger Theilnahme zengent, wie ernst und boch wie frei find bie Unfichten, welche Hamann in tiefer Beranlaffnng gegen Herter laut werten läßt über ein berartiges Elend und bas Maaß bes zu tragenden Leidens!\*)

Den inigsten Antheil nimmt Hamann an Hippels Frente über bie in Anssicht stehende Beförderung seines Bruders zu einer einträglichen Predigerstelle, und als hier unerwartet Schwierigsteiten auftanchten, erscheint wieder Hamann als Mittelsmann, durch seinen Ginfluß die Sorgen zerstrenen zu helsen. Sben so sehen wir ihn für die Baronesse Bondeli eintreten, als

<sup>\*) &</sup>quot;Die arme, liebe Fran", heißt es in einem Briefe an Hartknoch (& Novbr. 79), "lebt in großem Elende und Jammer mit einem versioffnen Manne, bei dem sie ihres Lebens kaum mehr sicher ist. Ihr Bruder hat eine Scheidung widerrathen: ungeachtet meiner katholischen Ansicht über das Sacrament bin ich entgegengesetzter Ansicht und kaun es doch nicht über's Herz bringen, mein verwünsichtes Dornensseuer leuchten zu lassen. Ich mag es verschwören, so oft ich will, mich um fremde Materien nicht zu bekümmern, so geht es mir wie Paulo (2. Cor. XI, 29).

7. Capitel. diese sich wegen eines ungezogenen Mädchens, das die Pension Ansicht. ab. verlassen zu haben scheint, in Berlegenheit befand. Und dersu. Freund. gestalt bald mit großen, bald mit kleinen, mit Angelegenheiten von allgemeinem, wie von beschränktem Interesse zu Gunsten Andrer stets beschäftigt und in Bewegung, dursten wohl aus allen Gesellschaftskreisen Biele das Lob auch in Beziehung auf sich wiedersholen, welches Hippel gelegentlich Hamann spendet, wenn er ihn einen Engel (des Trosses) nennt, dessen er bedürse, um sein Herz auszuschütten.

Um bezeichnenbsten drückt sich aber vielleicht dieser menschensfreundliche, Hamann angeborene Zug, wie wir ihn hier geschildert, jenes sympathetische, lebendige Gefühl, welches er für das Sehn und Wesen Andrer im Busen trug, in einer Stelle seiner Briese aus, wenn er, anknüpsend an eine Erwähnung häuslicher Noth und Sorge, weiter sortsährt: "Die Monade meines Hauses ist mir ein Spiegel des Universums. Diese Combination der Ideen interessirt mich für das Schicksal des Publicums und stellt mir die Verlegensheit aller ehrlichen Leute, die darin leben müssen, so sehaft vor, daß eine Aussicht meines eignen Glückes und Andrer immer zusammensließen und mich wechselsweise zur Geduld und zur Versweisung bahinreißen." Dem Angeführten aber entsprechend ist es, wenn er z. B. au Herder schreibt (Febr. 79):

"Wäre mein eigen Schickfal auch noch so vortheilhaft, so könnte ich selbiges nicht recht genießen, oder würde doch Experimente machen, um auch das Anderer zu verbessern, welches doch blos ein Prärogativ der Vorsehung ist. Bei allen solchen Verbindungen fühlt man das Sprüchwort lebhafter: Arzt, hilf Dir selber!"

Ferner an Kraus, bamals in Göttingen (7. Aug. 79): "Jehlt es Ihnen an gegenwärtigen Freunden, so brauchen Sie besto mehr Ihre abwesenden, und lassen Sie solche an Ihren Grillen und Schicksalen Theil nehmen; benn bazu leben wir, daß einer des andern Last trage!" —

Desgleichen an Reichhardt (27. Oct. 82):

"Ohne magna venia giebt es weber eine große Frennbichaft, noch ingenium. Seimus, et hane veniam petimusque damusque vielssim! Hierin besteht die ganze ars poetica der brüderlichen

Familie, Freundschaft. Allgemeines u. Befont eres. 259

Liebe und ber gemeinen Liebe. Seine Freunde gu fennen, ift 7. Caputel. ber Grund aller Pflichten gegen fie und wie bie Selbsterkenntnig Radftent. ichwer, mubiam, efel - und zum Fortgange ber lettern unent- u. Freundbebrlich." -

Ein Freund darf und muß aber unter Umftänden ranh fprechen. und in diesem Sinne ergeht eine Mahnung an seinen Zögling auf Grünhof (15. Sept. 58):

"Gin ehrlicher Mann fen Ihnen immer fchagbar! hören Gie ihn gerne, so rauh auch seine Stimme, so geräbert auch seine Aussprache sehn mag! Der Ruten, ben Sie von seiner Rechtschaffenbeit gieben können, ist gang ber Ibrige. Wer Schmeichler gn entbehren weiß, ist werth, Freunde zu haben. Gin einziger überwiegt die Schätze Indiens."

Endlich an die Courtan (27. Oct. 83): "Es geht mir mit ber Freundschaft, wie mit bem lieben Caffee, ben ich eben so leb haft liebe, als haffe. Enthusiasmus und Miftrauen fint beides Gift in ihrer Urt, aber eines zugleich bas Gegenaift bes anbern. Dazu gehört freilich ein guter Magen und etwas grobe Fibern in ben Eingeweiben."

"So lange es noch Menschen giebt, und so lange wir es selbst find, wird es uns an Freunden nicht fehlen. Der Baum bes Lebens sowohl als der Freundschaft thut aus Ihm entspringen, gar hoch vom Himmel her aus Seinem Herzen. So singe ich and alle Tage und hatte and gestern gesungen, vor Empfang ihrer gütigen Buschrift:

> Bleibt ber Centner mein Gewinn, Fahr' ber Heller immer hin!"

Wie aber in bem sittlichen Clende Undrer sich ihm fein eigen Selbst abspiegeln konnte, erfahren wir aus einem Briefe an Jacobi, wenn er diesem schreibt:

"Gine unerwartete Erscheinung hatte ich an meinem gewesenen Penfionar Lindner, ber seine Jugend verloren und nun auf die Erlaubniß seines Baters wartet, um Sufar zu werben; leiber witiger, aber nicht um ein haar besser geworden burch fehr traurige Erfahrungen. Durch bergleichen Auftritte werbe ich immer gerüttelt und geschüttelt, baß ich Zeit nöthig habe, mich wieder Unficht, üb. Mächitent. u. Greund:

fdaft.

7. Capitel zu sammeln und ins Gleichgewicht zu kommen, weil ich mich in Allem spiegle und vor mir selbst erschrecke!"

> Die angeführten Neukerungen geben uns ichon Zeugniß, welche Steigerung, welchen energischen Schwung jener hamann angeborene menschenfreundliche Zug durch die Aufnahme in sein driftliches Bewußtsehn empfangen mußte! Er befand fich in einem Zustande ber Freiheit, den die Mehrzahl seiner Freunde nicht zu fassen vermogte, welcher fie aber immer auf's Rene in Erstaunen fette und zur Bewunderung binrif. Wie in einem höheren Auftrage ichien er mit und an ihnen zu handeln; es war ein Suchen in Wahrheit und Liebe, eine Mittheilung von Kraft; und welcher irgend Empfäng= liche batte nicht jenen weltüberwindenden Mächten fein Berg öffnen muffen, um es von tiefer fullen zu lassen - Sein driftliches homo sum\*) war es, welches die Grundlage aller Menschen-, ber Freundes- wie der Feindes-Liebe gebildet hat. Sein Ange, bes Leibes Licht, batte jene Ginfalt gewonnen, womit ber gange Leib Licht geworten. Die in biefem Lichte gewonnene Selbsterkenntniß wurde ihm ein Schlüffel zum Erfennen Anderer, und wie er nun erst recht sich in Allen sieht und wiederfindet, so ist es auch ber Buldichlag ihres Lebens, ber ihm aus bem eigenen entgegenschlägt. Hören wir zunächst, wie er sich barüber im Allgemeinen ausgesprochen bat:

> "Sind es nicht bloge Erscheinungen ber Selbstliebe, Die wir mit bem Begriff ber Freiheit belegen? 3ch will bie Freiheit haben, biefe Einrichtung zu treffen, an biefem Zustande festzuhalten, ober das Gegentheil, weil es meinen Reigungen oder Abneigungen ent= Run haben aber unfre Erkenntniffrafte bie Selbit= ipricht. erkenntniß zum Gegenstande, wie unfre Reigungen und Begierden die Selbstliebe. Das erfte foll unfre Beisheit fenn, bas lettre unfre Tugend. Wir muffen und alfo felbst kennen lernen, um uns bann felbft lieben zu können. Jenes ift uns aber nicht möglich: Die Wahrheit allein fann uns frei machen. Das ift Die Lehre ber himmlischen Weisheit, Die beswegen in Die Welt fam,

<sup>\*) &</sup>quot;Ad wenn Gie mußten", fchreibt er an Reichhardt (27. Oct. 1782), "was in bem Borte homo sum' für eine Welt von Ergo's nach meinem Beschmade liegt!"

um und Selbsterfenntnig und Selbstliebe zu lehren. Warum es 7. Capitel. uns selber nicht möglich? Weil unser Leben als bas höchste ber Anficht. üb. Büter, wie unfre barans fliegende Glücfeligfeit von einem Becru. Freuntungäbliger Zufälle und Urfachen abhängt, bas unter ber Regierung besienigen steht, bem wir das Leben zu banken haben. Um uns felbst kennen zu lernen, muß also jene erste Urfache ber Dinge zu Sulfe genommen werden; bann gehört aber auch bagu eine Kenntniß aller ber Mittelwesen, die mit uns in Verbindung stehen, und nach ihrer Verschiedenheit von Alter, Geschlecht, Stand und Lebenslage, burch Einwirfung ihrer Ratur bie unfrige bervorbringen belfen, ober zu ändern im Stande find. Um die Erfenntniß unfrer felbst zu erleichtern, ift in jedem Nächsten mein eigen Selbst als in einem Spiegel sichtbar. Wie bas Bild meines Gesichtes im Baffer wiederscheint, so ist mein 3ch in jedem Nebenmenschen zurückgeworfen, und nm mir biefes 3ch fo lieb als mein eignes zu machen, hat die Vorsehung so viele Vortheile und Unnehmlichkeiten in ber Gesellschaft ber Menschen zu vereinigen gesucht.

Gott und mein Nächster gehören also zu meiner Selbsterkenntniß, zu meiner Selbstliebe. Was für ein Gesetz, was für ein entzückender Gesetzgeber, der uns besiehlt, ihn selbst mit ganzem Herzen zu lieben, und unsere Nächsten als uns selbst! Dies ist die einzige und wahre Selbstliebe des Menschen, die höchste Selbsterkenntniß eines Christen, der nicht nur Gott als das höchste, wohle thätigste, einzig und allein gute und rollkommene Wesen liebt, sone dern überdem weiß, daß dieser Gott selbst sein Nächster und seines Nebenmenschen Nächster im strengsten Verstande geworden ist, das mit wir alle möglichen Ursachen hätten, Gott und unsern Nächsten zu lieben. In unserm Glanben sieht man also, ist allein himmlische Erkenntniß, wahres Glück und erhabenste Freih eit der mensche sichen Natur vereinigt. Vernunst — Geister — Sittenlehre — sind drei Töchter der wahren Naturlehre, die seine bessere Unelle als die Offenbarung bat."\*)

In den Briefen an seine Freunde sommt er immer wieder auf diesen Gedanken, als den im Verhältniß zu Freunden und Nächsten ihn leitenden zurück, und so schreibt er an Buchholz, ber

<sup>\*)</sup> Aus Samanns "Broden" Schriften Bb. I, S. 135.

fchaft.

7. Capitel. ihm Aufflärungen über bie Geheimnisse seines Bergens mitzutheilen ansicht. üb. versprochen: "Alles, was von Ihrer Hand kommt, ist bei mir veru. Freund- siegelt, und bei aller meiner Trenherzigkeit, vor der ich auf meiner Hut sehn muß, fehlt es mir boch nicht an Enthaltsamkeit, besonbers in Angelegenheiten meines Nächsten, ohne ben mein 3ch ein leeres, mußiges Fragment ift." Und an Herber: "Niemand befommt Ihre Briefe zu feben. Ein wenig Geheimniß gehört gur Freundschaft, wie zur Liebe. Ohne bie Bertraulichfeit gemiffer Blößen und Schwachheiten findet fein Genuf ber Geifter ftatt:" und frater, nachdem er feiner "Zweifel und Ginfalle" erwähnt, mit ben barin enthaltenen Angriffen gegen Nicolai, beffen Anhang und "ben frummen Bang" biefer Aunstrichter: "Ich hoffe, liebster Gevatter, Sie werden aus meiner Selbstliebe die beste Uhnung auf die Liebe meines Nächsten ziehen. Bielleicht ift es ber höchste Grat, höber als bas mie, seine Freunde in sich selbst zu lieben, als bie mahren Glieber unfres Glücksspftems, als bie Gingeweibe unires Lebens."

> Desgleichen in einem Briefe an Lavater: "Berzeihen Sie, wenn es mir vorfommt, daß Sie Ihren Freunden sowohl als Ihren Feinden zu viel Ehre erweisen und badurch gegen sich selbst ungerecht werden. Ungeachtet ich aus Liebe und Haß zusammengesetzt bin, sind boch Freunde und Feinde in meinen Angen nichts als ein Auchen; benn kein Mensch kennt weber bie Liebe noch ben Haß irgend eines, ben er vor sich hat - - - Selbsterkenntniß und Selbstliebe ift bas mabre Maag unfrer Menschenkenntnig und Menschenliebe. Gott aber ist größer, benn unser Berg und erfennt alle Dinge, auch die Gebanken, die sich unter einander verklagen und entschuldigen."

> Mit besonderm Nachdruck aber giebt er seinen Unsichten Unsbruck in Briefen an Hartfnoch, auf die wir baber bier näher eingeben muffen. Der Freund wünschte nämlich bie älteste Tochter Lifette zur Gesellschaft bei ber seinigen zu haben, und um sich barauf ein Recht zu erwerben, hatte er sich bereit erflärt, für bie mittelste eine breijährige Benfion zu bezahlen. Samann hatte aber bamals schon mit ber Baronesse Boudeli wegen ber ältesten Tochter sich geeinigt und schrieb nun an Hartfnoch (12. Insi 1786): "Nicht Delicatesse, zu nehmen, was mir gegeben wirt, - tenn

baß ich gar nichts bavon in mir fuble, bavon haben Gie Beweise?. Capitel. genug — sonbern meine Selbsterkenntniß, bie, so schwach sie auch Rachtenl. fenn mag, boch immer ber Magfitab fenn muß, nach bem ich meinen u. Treund. Nächsten zu beurtheilen und mein Verhalten gegen ihn vor meiner Vernunft sowohl, als meinem Gewissen zu rechtsertigen habe, meine traurige Selbsterfenntniß verbietet mir ichlechterbings, bie meinem Rinte zugetachten Wohlthaten anzunehmen und bavon für sie und mich Gebrauch zu machen. - - - Unfre Grundfätze find jo beterogen und ungleichartig, als unfer Stand. Sie ein thatiger Raufmann, ich ber unthätigste Grillenfänger. Wir fonnen also bei aller unfrer gegenseitigen Freundschaft uns in fein gemeinschaftliches 3och von Intereffen einfpannen laffen, ohne einen unaufhörlichen Witerfpruch vorauszusehen, ber unfrer Gefinnung nachtheilig sehn würde. Und eben jo benke ich von Erziehung und von Gelbsachen, wie von allen Mitteln zu theoretisch; Sie muffen barin practischer zu Werfe geben, -- - und wie in Allem, so muß auch bierin jeber feines Glaubens leben. - - 3ft meine altefte Tochter bes Guten fabig, bas bie Pflegemutter ibr gutraut, fo foll fie feine Gefellichafterin, fontern als Schwefter, als Tochter ihre Pflichten erfüllen, um eine gute Chefrau und Bausmutter zu werben. Batte fie auch Talente gur Ergiebe= rin und Gesellschafterin, so haben Meltern und Geschwifter bas nächste Recht zum Genuffe berfelben. Ihre gegenwärtige Lage ift blos ber Grund, ber gelegt wird, von bem allein fich noch nichts erwarten läßt, ber sich erst setzen, und ber Natur nach nicht beschleunigt, sondern burch Wartung wo möglich ber nächsten natürlichen Mittelspersonen fortzuseten febn wird, wozu Gott Gnabe gebe, ohne mifliche und weit anssehende Speculationen. But und grade find für mich spnonym. Gut zu febn, und Gutes gu thun, bazu ift ber grabeste Weg ber fürzeste. Durch ein grabes Mein hoffe ich ber Liebe, Die ich Ihnen und mir schuldig bin, gu genügen, und burch tiefe Liebe zugleich bas Gefet und bie Propheten zu erfüllen. - - - Ein für allemal ist es für mich Regel: nach ber Selbstliebe biejenige, bie ich meinem Rächsten schuldig bin, wirfen zu laffen. Wer sich felbst zu nahe thut, läuft immer bie Wefahr eines gleichen Miftrittes gegen feinen Nachsten. 2018 Kaufmann fonnen Sie einer folden Speculation wie bie Er7. Caritel. ziehung meiner Kinder, nicht 1200 fl. ausopfern, so wenig ich ein Anschrußt. üb. steund- gegen meine eignen Kinder. Meine wenige "Delicatesse im Nehstadissent.

u. dreund- gegen meine eignen Kinder. Meine wenige "Delicatesse im Nehstadissent.

men", und meine zu ängstliche im Geben macht mir manchen schweren Angenblick, weil ich in beiden Fällen Henchelei in mir vermuthe und nicht rein in meinen eignen Angen bin, die mir sieber und näher sind, als des Publicums Angen. Mit diesem Argus kann der Merkur bald sertig werden. Ich ziehe aber ein cyclopisches, gesundes und christlich einfältiges Ange dem Tanssend der Insecten vor und habe zu meinem Manswurssleben kein scharfes noch weites Gesicht nöthig. Meine Deconomie hat am Compendium der Abstition und Subtraction genug, und meine ganze positische Arithmetik besteht darin, reinen Tisch zu machen."

"Meine Worte mögen zweideutig und buntel fenn, in meinen Handlungen hoffe ich einen reinen und flaren Unsbruck ber innigften Gefinnungen zu äußern. Ich bente von Erziehung wie von allen Mitteln, beren menschlicher Gebranch lediglich von einem höberen Segen abhängt, und einen mäßigen Gebranch giebe ich einem erzwungenen und fünstlichen vor — — 3ch werde 3hre großmuthigen Absichten zeitlebens im Sinn und Bergen behalten und meinen Kindern selbige einprägen und hoffe sie auch dadurch erfenntlicher und beffer und glücklicher zu machen, als durch einen mißlichen Genng, ber natürlich fättigt und zu Murren Unlag giebt, wie bas Manna in ber Bufte. 3ch fann Ihnen feinen anbern Beweis meines empfindlichen Herzens geben, als einen negativen dum tacet, clamat, also auch dum nego, fruor. Gott gebe Ihnen Gefundheit und fegne Gie mit bem überfliegenden Maage, bas Sie mir und meinem Saufe zugebacht haben. Bei 3hm ift jeber gute Wille That und erfüllt für mich auch jede Berheißung, gesett, baß sie auch erst burch bie Zeit reif werden muß, eine Bluthe, Die Frucht bringt, ober immer bie Fruchtbarteit bes gangen Baumes befördert."

Man erfennt aus Obigem, daß in seinem eignen Entschlusse ihm bas natürlichste, schlichteste und einfachste Mittel zu liegen schien, für bas Wohl seiner Tochter zu sorgen, während er in bem Gedanten bes Freundes, sie aus ben gegebenen Verhältnissen zu

verpflangen und einer andern Bilbungsfphäre zuzuführen, etwas 7. Capitel. Künstliches erblickt, bessen möglicherweise nachtheilige Wirkungen Rächsent. bie bantbaren Empfindungen für empfangene Wohlthaten auch u. Breund. wohl in ihr Gegentheil umwandeln fönnten. Er hatte sich babei ber Wendung bedient: "Die Gaben ber Natur machen uns selbst gegen ten Schöpfer unerfenntlich, obgleich Seine Natur bas Minimum, wie bie Annst ein Maximum zum Ziel macht," und schreibt auf Nachfragen bes Freundes zur nähern Erflärung bes Gejagten: "Daß bie Gaben unerfenntlich machen gegen ben Geber, ift eine tranrige Erfahrung. In einem alten Liebe heißt es: Die Gaben, bie von Deiner Sand 3ch bankbar foll empfangen, Die find's, bie mich von Dir gewandt, Die find mir mein Berlangen! Cagte nicht Abam ichon: Das Weib, bas Du mir gegeben haft? Gind Bernnnft und Freiheit nicht bie etelsten Gaben ber Menschheit, und beibe zugleich die Onellen alles moralischen Uebels? Ohne Migbrand, großer und ichoner Talente gabe es weber Geden im Superlativ, noch Bösewichter von blendender Gestalt. Alle Geschenke werben leicht zu Fesseln und Burben, bie man sich zu erleichtern fucht, weil man nicht gerne unter Berbindlichfeit und im Zwange, sondern lieber authentisch leben und sein eigner Berr febn mag. Die Natur, bieje fparfame Mutter, giebt Unlagen und Unlaffe und ihr Gefet, bas minimum, ift eine alte Sache. Bermittelft bes Gegenfates hat jede Aunft bas bochfte 3beal zum Gegenstande, ein intellectuelles maximum und Birngespinuft; baber so viele Feblichuffe unter ben Schuten. Wo bie Natur bas Meiste gethan, muß ber Menich am enthaltsamften fenn, um ihr Werf nicht zu verberben und zu überlaben. Mit Furcht und Bittern, Chrerbietung und Dank nachahmen, nicht bie Natur aus Gitelfeit und Gigendunfel auszustechen suchen! - Saben Sie felbst Wohlthaten genoffen, fo werden die Befinnungen gegen Ihre Wohlthater und die gange Genealogie berfelben in Ihrer Seele feine geheime Beschichte sebn fonnen. Undank ist bie baarste Bezahlung, womit man gegen sein eigen Gewissen und ben Lenmund ber Welt guitt werben fann. Die Kunft besteht bann nur in der Erfindung einiger Mittelbegriffe, um seinen schwarzen Unbank mit Feigenblättern zu becken ober augustreichen mit weißer

7. Capitel. und rother Schminke. Probatum est, selig sind die Armen an Anstat. üb. diesem Welt- und Schul-Geist!"

u. Freund. schaft.

Wir haben Hamann oben sagen hören, Freunde und Feinde seinen für ihn nichts als Ein Kuchen, und in seinen Briefen weist er nun auch wiederholt darauf hin, daß Freunde nur zu oft das Werf der Feinde, und umgekehrt diese das der Freunde an uns verrichteten, und wahre Selbstliebe uns aufsordere, hier richtig zu unterscheiden. So heißt es: "der ungerechteste Tadel hat in meinen Angen seinen guten Grund, den ich zu sinden suche, und jedes Lob seine schwache Seite, an die ich mich eben so gerne zu halten suche, und diese Politik macht uns Freunden und Feinden überstegen und Kringt Alles auf seinen rechten Werth zu unserm Gesbrauch und Nutzen" — — — Es ist für kein menschliches Auge möglich, den Haß der Freunde und die Liebe der Feinde zu erkennen, und dies sind gleichwohl die stärtsten Elemente unsres Schicksals."

"Gi, ei," schreibt er an Herber (bessen "Ibeen" Kant recensirt), "daß Ihnen die Schläge Ihres alten Lehrers fo webe thun, gefällt mir nicht recht. Dies gehört zum Autorspiel, und ohne biefe veniam mutuam muß man sich gar nicht einlassen. Jeder gute Kopf bat so einen Satans-Engel nöthig, statt eines memento mori, und bie bittere Aloe macht rothe Wangen, befördert den Umlauf bes Blutes und ben Fortgang ber Arbeit — Das bient im Grnube Alles zu Ihrem und Ihres Werfes Besten, wenn Sie es gut anwenden wollen, - et ab hoste consilium! - - - - Sind feine Erinnerungen ohne Grund, so fallen sie von felbst weg. Saben fie Grund, besto beffer für Sie, ibn noch bei Zeiten gu beden und sich banach richten zu können. Also: if bein Brod mit Freuten, trinf beinen Wein mit gutem Muthe, benn bein Werf gefällt Gott. Diefer Billigungstrieb, vulgo Glaube, halt boch immer fest, wenn alle andern Stricke reißen." - "Ach", äußert er sich ein ander Mal gegen Herber (17. Nov. 82) in Beranlassung einer Jehde beffelben mit Nikolai: "ich kann Ihnen nicht genug wiederholen: et ab hoste consilium! auch ein ungerechter Richter ift mehr werth, als ber geschickteste Rabulift ober Sophist. meisten unglücklichen Menschen, Die ich fennen gelernt, hatten IIr= fache zu fagen, wie jener: pol, me occidistis amiei! Nicht nur Familie, Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes, 267

fures temporis find fie, fondern auch Mörter unfres Ruhmes, ben 7. Capitel. wir baben könnten und sollten, wenn sie nicht zu schwach und zu Machfient. partheiisch wären, das principiis obsta an uns auszunben. In u. Freund-Chen geht es eben fo, und in ber Erziehung ber Kinder und bes Gefindes noch ärger. 3ch predige mir felbst so gut als Ihnen; Schwäche und Heftigfeit find wie Licht und Schatten ungertrennlich. Beibe unentbehrlich, nur am rechten Ort."

Diefelben Wahrheiten bekommt auch Jacobi gu hören. "Es ift eine unerkannte Freundschaft", schreibt er, "Jemand seiner 3rrthumer zu überführen, ober ihn wenigstens auf Dinge, bie uns bedeutlich scheinen, aufmerksam zu machen. Diese Samariterliebe ift nicht mehr Mebe und niemals gewesen unter Prieftern und Leviten! - - Mch! Freunde tangen felten zu Runftrichtern. und ihr: Schone bein Selbst! ist bisweilen Satans Stimme. - -- - Aus eben bem Grunde, warum Freunde Rocht zu baben Scheinen, ift bas Unrecht unfrer Weinte auch ein bleker Schein. Giner folden Substitution muß man Genüge zu leiften fuchen, um vor aller Selbsttäuschung sicher zu febn; jedes widrige Urtheil eines Weindes wie eine Arzuei verschlingen, und jedes Doncenr eines Freundes fich felbst vereteln und seinem Geschmad banach entgegenhandeln. 3ch predige mir felbst, nicht Ibnen. 3ch rede aus Erfahrung, weil ich meinen Jeinden wenigstens eben jo viel Gutes, als meinen besten Freunden zu verdanken habe, und es ist eine wirklich driftliche Pflicht, jene zu lieben, und biese haffen gu fönnen, mit einem: Gebe hinter mir, Satan! zu einem Betro -- - Hitet euch vor ben Menschen! steht in ber geheimsten 3u= struction des verborgensten Berufes, Matth. 10. Besonders hat man sich zu hüten vor allen, die partheiisch in Unsehung unfrer, ober für die wir es sind."

fondere.

haben wir aus Borftebenbem ben großen und freien Stand= 2. 3nobe. punct im Allgemeinen kennen gelernt, auf welchen wir hamann feinen Rebenmenschen und insbesondre feinen Freunden gegenüber gestellt seben, so wird nun noch unfre Aufgabe sebn, in Ergänzung bisheriger Mittheilungen an einzelnen prägnanten Beispiclen nachzuweisen, in wie hohem Maake er es verstand, hier zu sorgen und Theil zu nehmen, zu trösten und aufzurichten, bort zu weden und aufzurütteln, zu warnen und zu strafen, und bas Alles im Tone

7. Caritel. balb leibenschaftlicher Bewegung und zürnenden Eifers, bald geAnficht. üb.
Mächstenl.
Mächstenl.
Mithlicher Hingebung und gewinnender Zärtlichkeit, nun humou. Traund-riftisch, voll Scherz und Laune, dann wieder ernst, tief und gedankenschund-riftisch, voll Scherz und Kanne, dann wieder ernst, tief und gedankenschuer, immer und überall dasselbe ursprüngliche Wesen, ohne
Muster und Nachahmung, unwiderstehlich anziehend dadurch, weil
er es selber ist, der mit seinen Freunden Leid trägt und Freude
empfindet, und umgekehrt sich bei seinen Angriffen und Borwürsen
des besten Schuzes erfreuend, weil seine eigne Natur die Stiche
und Schläge empfindet, mit denen wir ihn gegen andre versahren
seben.

Zu ben Freunden, mit welchen ein vorzugsweise inniger, ihm ganz unentbehrlicher Verkehr, ein wahrer Seelenaustausch Statt sand, dürsen wir wohl Herber und Claudius, und aus späterer Zeit Jacobi, wie aus früherer den ehemaligen Rector, nachherigen Kirchenrath Lindner, wie dessen Vruder, seinen Raphael zählen. Mit letzteren verband ihn alte Jugendfreundschaft und gemeinschaft- liches Streben, mit Herber ein gegenseitiges reiches Geben und Empfangen dieser beiden universell angelegten Naturen, mit Claudius die vielartige Verwandschaft nach äußerer Dürstigkeit, wie innerer Gottessülle, nach ihrer originellen Urt und Selbstständigseit, und der freien Laune, womit Vergängliches an Unvergängslichem gemessen wird; und mit Jacobi endlich das Suchen und Ringen dieser edeln Persönlichseit nach einer Wahrheit, die er nicht sinden, und doch nicht entbehren konnte.

## Achtes Cavitel.

Anmendung der Ansichten und Grundfähr Hamanns über Freundschaft im Allgemeinen, auf seine nächsten Freunde, und zwar:

- a. auf Claudins,
- b. auf den chemaligen Rector, spätern Profestor, und Kirchen- und Schulrath Johann Gotthelf Lindner, und
- e. auf deffen Gruder, frühern Tehrer auf Grünhof und nachherigen Arzt, Gottlob Emanuel Lindner.

lleber Hamanns Verhältniß zu Clandins läßt sich nur Weniges a. 20nm. a. sagen, und um beshalb, und weil auch sonst basselbe etwas andrer Art gewesen zu sehn scheint, als zu ben andern Freunden, möge seiner zuerst in ibrer Reibensolge gedacht werden.

Der Briefwechsel Hamanns mit Claudius, merkwürdig auch baburch, weil bas Berhältniß zu ber Hausmutter, woran ber Freund Austoß genommen, hier am eingebendsten besprochen worben sehn soll, hat sich leiber nicht erhalten; aber beiläufige Mengerungen in andern Briefen Hamanns geben uns ein beredtes Zengniß von ber Innigfeit ihrer Beziehungen. "Usmus", melbet er Hartfnech, "bat sich ein Haus gekauft, schickt mir einen ganzen Raften, ber aber noch auf ber See schwimmt, mit Naschereien für Leib und Seele, Spielzeng für bas ganze haus und beschreibt mir die kindische Freude beim Einpacken. Daran wird es beim Auspacken nicht fehlen, aber auch nicht an Nachwehen. Statt ber Ziege macht er jetzt auf zwei Rühe Rechnung und hofft, von dem Unbau seines Gartens bie Sanshaltung zu bestreiten. Wie ein armer Mann mit fünf Töchtern zu dieser Verschwendung und Freigebigkeit fommt, begreife ich eben so wenig, als ich weiß, wie ich selbige erwiedern soll. Hine illae laerimae! womit ich seiner Arche ent= 8. Capitel gegensehe. Sie enthält auch ein Geschenk, bas mir Rlopstock von Unsicht. 16. seiner Messiate macht, und Jacobi mit bem ersten Theil seiner u. Freund. Werfe. Der übrige Propiant besteht in Potelfleisch, einer Bouteille ichaft in Malaga, extrafeinem Thee, — läßt uns bie Liebe flug?" Unment, a.

Glaudius

Ullem, was von ben Werfen Claudins ibm gufommt, widmet u. Lindner. er bie innigste Theilnahme\*): "3ch habe mich an seinen beiben Beiträgen gur Blumenlese nicht fatt lefen fonnen," ichreibt er. "Bei jeder Rleinigkeit, Die mich afficirt, bergleichen es hundert bes Tages giebt, ftoft mir ber Bers auf: "Sie ift ein sonderliches Wesen", und ferner: "Mein lieber Geratter Claudius hat mir seine Weihnachtscantilene zugeschickt. Den Berren Kunftrichtern schmedt bieje Poesie wie bas Grummet von ber Weibe; aber bie Freunde bes Usmus lassen sich, wie die Weisen, bas Beu und Stroh nicht irren;" ähnlich an Jacobi: "Zur Wiederherstellung bes göttlichen Chenbiltes murbe ber Abglang göttlicher Herrlichfeit gur Gunte gemacht. "Chn' Beitres gu versteben", wie unser lieber Claudins in feiner Cantilene fagt, wo mancher burre Bers nach Grummet von ber Weibe schmedt! aber auch in biesem Ben ift ein Leuchten von tes Engels Klarheit; - benn er jagte ihnen "bie Wahrheit". Die Birten aber glanbten bem Zeichen bes in Windeln gewickelten und in der Krippe liegenden Kindes, gingen bin und fehrten wieder um, preiseten und lobeten Gott für Illes, das fie gehört und gesehen hatten."

b. Muf ten Rector Lindner.

Rach ber Natur biefer beiben Freunde, beren ein jeder ohne Bor- und Nachmann seine eigne Strafe manderte, und benen beiben, "ohn' Weitres zu verstehen", bas Winder "res facti" mar, wird auf Grund folder Gemeinschaft ihr Briefmechsel ben (gewiß oft in launige Form eingekleiteten) Anstruck meist gleicher An= fichten und Empfindungen über Lebensereignisse, wie litterarische Erscheinungen bes Tages enthalten haben. Anders mar bas Berhältniß zu ben übrigen obgenannten Freunden, und mas zunächst

<sup>\*)</sup> Gine launige Zubicriptions-Ginladung auf Claudins Werte, morin er "Freund Sain" gu Unterichriften auffordern lagt, und in Erflarung bes erften Aupfere (eines Berippes) bemertt:

<sup>&</sup>quot;Mis Edutheiliger und Sansgott fiehe id, alter Ruprecht-Bfortner, por der Thur im Deshabille eines Recenfeuten allertraurigfter Geftalt - - - " findet fich Echr. IV, G. 384.

ben Rector Lindner betrifft, so wird aus Mittheilungen im ersten 8. Capitel. Albschnitt erinnerlich sehn, wie lebhaft Hamann sich über sein Ber- angew. auf baltnik in feinem Bruder und namentlich ju Behrens gegen ben- Claudius felben ausgeiprochen.

u. Lindner.

Wir miffen, bag hamann berzeit einem Kreife mahrhaft ebel gesinnter Frennde angehörte. Ihre Interessen maren der Welt im höheren Sinne zugewendet; sie trachteten nach Beredlung ber Menschheit burch Beseitigung ber Fesseln, in bie sie burch nationale Beschräufung, durch ben Druck bes Herkommens und Vorurtheile aller Urt geschlagen war. Der Gebanke einer Zusammengehörig= feit ber Gingelnen zu einem Gangen, einer Freiheit burch Aufflärung ber Begriffe und eine Berbreitung von Kenntniffen war bier lebendig geworben; und bem Chef eines großen Sanbels= bauses mit seinen weitverzweigten Berbindungen mußte ber bie Nationen einigende Santel als Sauptvehifel gelten, um in immer weiteren Rreisen Wiffen, Bildung, Freiheit und Wohlbefinden gu verbreiten. Samann nahm an biefen Beftrebungen Theil, fie intereffirten ihn wie Alles, mas dem Geifte eine fruchtbare Beichäftigung gewährte; aber gang barin zu leben und zu weben, mußte ibm je länger, befto unerträglicher fallen. Sein Bernf mar einmal ein andrer. "Er hatte ben funden, von welchem Mofes und die Propheten geschrieben haben." Sie wollten bas Zengnig, wie er es brachte, nicht annehmen, ihn von seiner eignen Richtung ab und in die ihrige hineindrängen; lauge konnte biefer Rampf bei seiner ungedulbigen, einer höheren Ueberzengung lebenben Natur nicht mahren; er zerriß plötzlich und gewaltsam alle Bante, bie ihn gefesselt, und womit man ihn zu fesseln gesucht, und wir finden ihn einsam in Königsberg wieber, gegen seinen Bater "göttlich schöne Bflichten erfüllend, ber Sprachen Grund erkennend," und losgelöft von Allem, mas die Welt bieten und fordern moate. schwer und schmerzlich bieser Riß von den gemeinschaftlichen Frenuden empfunden murde, wie Lindner und Rant zu vermitteln suchten, ist im Obigen mitgetheilt. Die in bieser Beranlassung und fouft um biefe Zeit geschriebenen Briefe aber, von welchen hier nur Auszüge vorgelegt werden fonnen, find aus der Fülle Hamann'schen Geistes geschrieben und burch Ausbruck und Rraft ber Gefinnung eben fo bezeichnend fur bas metallne Gewicht feiner

8. Caritel. Freundichaft, als durch die Energie eines Glaubens, ter ibm ge-Mug. Anf. ftattet, Begebenheiten, Die in ber b. Schrift geschiltert werben, Clanding ihre Anssagen und Berbeifungen unmittelbar auf sich, wie auf u. Gindner ieben Gläubigen in Beziehung zu bringen, für bie Art feiner driftlichen Denfungsweise und seines innern Lebens.

> In feiner Differeng mit Bebrens unt beffen, wie feinen eignen Freunden, blieb Samann nicht, wie biefe bei bem Menferlichen fteben. Die Grunte lagen fur ibn tiefer, und in tiefer Erfennt= niß sab er sich wie mit einer böberen Botschaft ihnen gegenüber gestellt, wie betraut mit bem Umte eines Evangelisten. Commission an ihn (Lindner) ist zu Ende", schreibt er seinem Bruter, ich habe ihm nichts mehr zu fagen;" und: "3ch bin nicht gefommen, zu richten, sondern bas Berlorene zu suchen, und wenn ich bas erfte thue, jo ift es ein fremt Werk für mich, und nichts als bie Stimme eines Predigers in ter Bufte, ber ten Weg bereiten will bem Könige unfrer Bergen und Reigungen. - - -- - Du vermagit nicht, meine Santel richtig zu beurtheilen, benn bagn fehlt Dir bas Detail, und wenn Du auch folches bättest an Kopf und Berg in ber Art, ich jage in ber Art, bag Du feine Beleidigung barin findest." Denn ob feine Sandlungsweise, ob ber Ton seiner Briefe beleidigte, barauf fam es ihm nicht an, fondern auf Wahrheit und bas Gericht ber Zufunft.

> Gine höbere lleberzeugung, in Gott zu leben und leidend oder thätig gang von ihm abzuhängen, athmen alle Briefe, bie er bamals geschrieben, und wenn bie Freunde sich badurch wie mit Stimmen aus einer fremben Welt angerebet fühlten, fo lag bas chen in bem Gegensatze mit ber innersten Natur Samann's und feines Berufes als eines Predigers in ber Bufte. Bur Beftätigung bes Gejagten aber mögen nun bie nachfolgenden Auszuge bienen:

> "Lieber Herr Rector", schreibt er an Lindner (27. Upr. 1759), "unter tiefer Courtoifie hatte ich Ihnen einen Brief gugedacht, ben ich aber nicht Willens mar, fo balb an Sie gu schreiben, weil mir mand' hartes Wort hatte entfahren muffen. Die Bärtlichkeit aber hat ber Gerechtigkeit ihre Angenbinde abgenommen, und sie, wo nicht entwassnet, boch ben Nachbruck ihres Urmes gelähmt. Wie es von brei Mannern Gottes in ber Schrift beißt: baß Gott ihnen vergab und ihr Thun ftrafte (Bf. 99).

— zwei entgegengesette Begriffe, die sich einander aufzuheben 8. Capitel. fcheinen, — so werden Sie mir erlauben, nicht nur die Formeln, angew. auf sondern auch die Empfindungen einer redlichen Geflissenheit zu Claudius erneuern und befestigen, wie folgt:

Geliebtefter Freund! Saben Gie wohl an bie Rechte und Berbindlichkeiten biefes Titels gedacht, ba Sie sich zu einem Unterbandler und Boten folder Briefe brauchen laffen, beren Ton Gie felbst fo verlegen gemacht? Mit was für einem Bergen haben Sie mich versichern können, bag Gie nentral sind? Heißt bas neutral febn, wenn ich geharnischte Männer unter bem Dache meiner Briefe einnehme und mein Couvert zum hölzernen Pferde mache? Seine Berachtung meiner redlichen Absichten haben Sie zu Ihrer eignen Sache gemacht und Alles genau erfüllt, was Sie ihm zu Gefallen und mir zum Rachtheil thun fonnten. Sie haben bei Bortefung meines Briefes ben Migbentungen nicht in Einfalt tes Herzens und aus ungefärbter Liebe abzubelfen gesucht, und es sind nicht B.'s Worte, sondern Ihre eignen: ich batte grob und bart geschrieben. Wer giebt Andern Gerichte 3n? Derjenige, welcher fagt: es ift nicht recht, was ihr thut, ober welcher ben Leuten Kissen unter bie Urme und Pfühle zu ben Banptern macht? Run find Sie jenen Leuten ein Priefter geworben, ber im Gesetz nicht irren, ein Weiser, ber mit Rathen nicht fehlen kann, und ein Prophet, ber nicht unrecht lehrt. Und ist burch Ihren Beitritt ber Entschluß in ihnen nicht gestärkt worben: Kommt her, laßt uns ihn mit ber Zunge todtschlagen und nichts geben auf alle seine Rebe? (Jerem. 18.)

"Sie haben mich in einem Ihrer Briefe versichert, daß Sie mich bisweilen gern gehört, und, ohne sich au dem Eignen meiner Lebens- und Deukungsart zu ärgern, erbanliche Einfälle\*) untershalten haben. Ichannes war hestig, er vergaß die Achtsamkeit, die man dem Wohlstande der Gesellschaft, den Fürsten schuldig ist. Das Gefängniß war eine gnädige Strafe, die er sich selbst zugezogen, und das Schicksal seines Hauptes die Wirkung eines Gastgebotes, eines zu bereiten Versprechens, einer natürlichen Auswallung eines guten

<sup>\*)</sup> Darauf bezieht fich auch, wenn wir ihn oben (3. 41) gegen Lindner aussprechen hören: "Dies find feine Ginfälle".

Poet. Samann,

8. Capitel. Wirthes, der den Gästen seinen Character empsehlen will, und Mügemein.
angew. auf endlich einer selten en Gewissenhaftigkeit gegen die Religion Ciaudius eines Eides. Wie ist es möglich, daß ein solch Ungehener wie die u. Lindner. Herodias, eine so tugendhafte Tochter hat zur Welt bringen können? Wo würden wir jetzt ein Beispiel von ihr antressen, die bei dem

Here Cives. Wie ist es mogney, daß ein stay tingehener wie die Herodias, eine so tugendhafte Tochter hat zur Welt bringen können? Wo würden wir jetzt ein Beispiel von ihr autreffen, die bei dem Berdienste einer guten Tänzerin doch erst ihre Mutter um Rath stragen würde, und ein halbes Königreich einem solchen Gericht aufsopfern mögte, als das Haupt eines so abentheuerlichen Gefangenen war? Ihr Bater dachte, was werden die Leute sagen? Aber hätte die Tochter nicht mehr Recht gehabt, sich diese Frage vorzulegen? Wie viel Herz gehört dazu, eine so lächerliche und zusgleich gransame Bitte zu thun, als diese war: Gieb mir des Tänsers Haupt in der Schüssel. Und doch that sie es, als ein gehorsames und gefälliges Kind."

"Gines Chriften Pflicht ift aber, fich nicht frember Sünden theilhaftig zu machen, und etliche Gunden find offenbar, bag man sie vorhin richten fann; etliche aber werben bernach offenbar; also and umgefehrt von guten Werfen. "Zu Rut und Dienst bes Nächsten", bas beifit nicht, ein Bote eines Jeben fenn, ber mich schicken, und das Werkzeng eines Jeden, der mich branchen will. 3ch muß wiffen, was mein Rächster thun will, bas versteben. was er von mir haben will, ob es mit meinem Berhältniß gegen Gott und Unbre bestehen fann, und bie Schultern wenigstens fragen, wie viel die tragen können. Wenn ich bei jedem Untrage. ben mir Jemand thut, beuten will: bas fanust bu facht thun ihm zu Gefallen, fo wird bie gange Welt Luft friegen, mit mir zu handeln; ich werde aber nichts recht thun können, und bas Enbe bes Liebes wird fenn, entweder alle meine Aunden für Schelme zu erfennen, ober von ihnen bafür mit allem Recht gescholten zu werden. Gin foldes Schickfal ift in ber Krifis gut und macht im Lauf einer Sache einen vortrefflichen Anoten; aber für die letzte Entwickelung wünsche ich Ihnen so wenig, als mir felbst ein solches Lovs."

"Lassen Sie mich albern in Reden sein. Sind das Schlüsse: ber eine hat Recht, der andre hat Recht; der eine hat Unrecht, der andre hat Unrecht. Du mußt urtheisen, willst aber nicht richten; etwas kannst du aber doch thun. Du mußt beiden den

Belz waschen, weil sie beide Narren sind; du nunft dich aber hüten, 8. Capitel. feinen naß zu machen, weil sie beide so klug sind wie du? Richten angew. auf Sie, was ich sage, und sehen Sie das Gericht Ihres Nächsten Claudius als eine Züchtigung des Hern au, auf daß wir nicht sammt der u. Lindner. Welt verdammt werden. Der Mann, der nicht zuschlagen wollte, da ihn der Prophet darum bat, wurde vom Löwen gesressen. Zeigen Sie Ihre Wunden, die ich Ihnen schlagen muß, dem Manne, den es angeht (Behrens), und zürnen Sie nicht mit mir, sondern vergeben Sie mir als ein Christ den Schmerz, den ich Ihnen machen muß."

"Von einer so weitsänftigen, vermischten und verwickelten Sache, als die Angelegenheiten des Behrens'schen Hauses überhaupt und zum Theil in Beziehung auf mich sind, läßt sich ohne genaues Detail fein Begriff machen. Sie wissen darüber nur zu sagen: die Spieler darin sind eigne Leute, d. h. wohl, was der gemeine Mann wunderliche Heilige nennt. — — Das Eigne mag aber sehn, was es wolle, Kob oder Tadel, so sage ich in einem Falle mit David: Ich danke Dir darüber, daß ich wunderbarlich gesmacht bin, und im andern Falle: Bewahre meine Seele, denn ich bin heilig, d. i. nach Luthers Glosse, ich werde verdammt und verachtet als ein Ketzer. Pf. 86. Sin Christ thut Alles in Gett; alle seine Geschäfte sind göttliche Geschäfte u. s. w. Lassen Sie mir meinen Stolz in den alten Lumpen u. s. w. (wie die Worte aus diesem Zusammenhange genommen, schon früher, S. 28, mitgetheilt sind.)"

"Mögte Ihre Furcht, — baß ich burch meine unerkenntlichen und mürrischen Handlungen bas Ansehen bes Christenthums verstächtig mache und die Ehre der Bibel Preis gebe, — die so ebel aussieht, nicht ein sehr feiner Sauerteig der Pharisäer und Sadducker sehn? (Oder) die Leute haben niemals die Bibel gelesen, und daß sie siet nicht lesen werden, daran soll etwa die mißsbränchliche Anwendung Schuld sehn, die ich davon mache? Warum redete David, als wenn er Messias wäre, und der Messias eignete sich die Worte Davids zu? Antworten Sie mir, wenn Sie ein Lehrer in Ifrael sehn wollen. Wie konnte Paulus sagen: Ich sebe nicht, sondern was ich sebe, Alles ist euer, es seh Paulus oder Apollos, es seh das Gegenwärtige oder Zukünstige, Alles ist euer! Ihr aber sehd Christi, Christus aber ist Gottes? Mußte ihn Paulus nicht erst

8. Capitel. durch eine wunderbare Erscheinung fennen lernen, und sind die Augemein. auf nicht seliger, die an ihn glauben, ohne bergleichen sinnliche Begeben-Claudius heiten? Und sind unfre Zeiten nicht eines größeren Lichtes fähig, u. Lindner. als Luthers seine waren? Niemand also verachte meine Jugend, 1. Tim. 4, 12. Ift die Wolfe ber Zeugen nicht größer geworden für mich, als fie für jene mar, und unfre Berbindlichkeit ftarker, an laufen? Wie benn? Etwa burch Schaffen, Arbeiten, gute Werfe, Liebestienste? Nein, zu laufen burch Gebuld in bem Rampfe, ber uns verordnet ift."

"Wenn er Ihnen flagt, daß ich heimlich stolz und eigenfinnig bin, so hintergebt er Sie. 3ch babe nicht nöthig, beimlich ftolz fenn, als einer, ber fich feines eignen Stolzes schämt ober mit felbigem Andern Schaden thun will. 3ch habe nicht nur eingestanden, daß ich stolz bin, sondern auch die guten Grunde, die ich habe, es zu febn und mit Gottes Sulfe barin zu verharren. Eigensinnig heißt eine Frau, Die sich nicht fur einen Stutzer auf ben Rücken werfen will, eigenfinnig beißt Alles, was uns im Wege steht. Einer auf bem breiten Wege findet vielleicht weniger Gigenfinn, noch hat selbiger ihn so nöthig, als ein Mensch, ber auf einem schmalen Pfade geht, und ohne Lebensgefahr nicht ausweichen, noch um sich gaffen fann, sondern widerstehen, 1. Betri 5, und auf feinen Weg wachen muß."

"Sagen Sie mir nur um Gotteswillen, liebster Freund, wie ich mit Ihnen reben foll, und was bas für eine neue Zunge ober Sprache ober Schreibart sehn soll, in ber Sie mich verstehen werden? Rede ich fein, so sind es Dinge, die man hat errathen ober weit herholen wollen. Rebe ich flar, jo find es Personalien, Unzüglichkeiten, Humor, Fronie. Bin ich aufrichtig und fage: bas ist meine Absicht gewesen, so werde ich Lügen gestraft, und man fagt mir: Nein! das ist eine entfernte Absicht, ein Nebenaugenmerk deines Muthwillens gewesen. Bin ich als ein Verführer und boch wahrhaftig, so ärgert man sich an meinem Muthwillen, Unlauter= feit, Heftigkeit und Schlangengestalt. Wenn Sie Richter ober im Stande waren, es über mich zu febn, fo murbe ber Tenfel ben Freund und Zuschauer bald holen. — — — Ich habe viel und über schwere Dinge zu schreiben gehabt, baber habe ich mich bemüht furz zu febn, und nicht erreichen köunen, meine

Gedanken anders beutlich zu machen, als daß ich ihre Grundzüge 8. Capitet. so start als möglich ausdrücke und sie auf fremde Gegenstände angew.auf übertrage. Mit Gottes Hulfe werde ich der Fesseln erledigt sehn, Claudius wenn meine Freunde mit mehr Liebe zur Wahrheit den Grund u. gindner. meiner Handlungen zu erfennen Verlangen bezeigen werden. Nun! - alle die Spaltungen zielen barauf, Ginen Hirten und Gine Heerbe hervorzubringen; wann und wie dies geschehen wird, gebührt uns nicht zu wissen! - - -

"Da meine Nächsten", beißt es bann wieber an einer anbern Stelle, "ichon einmal unter fich einig geworben, jeben Zug ber Wahrheit, ber mir entfährt, Beleidigung gu nennen, und bas Recht, Dingen Ramen zu geben, ein Prärogativ ber menschlichen Natur ift, bas freilich ebenso wie bas Regal, Münzen zu schlagen, geschändet werden fann, so muß ich schon biese Schwachheit, so gut ich fann, tragen und mich in selbige zu schicken wiffen. Der gröfte Liebesbienst, ben man seinem Rächsten thun fann, ist, ihn zu warnen, zu beftrafen, zu erinnern, sein Schutzengel, sein Huter zu febn. Diesen Kreuzing halt nicht jeder Ritter aus. Die Rotte Dathan und Korah hatte große Urfache, ihrem Geerführer die frummen Wege vorznwerfen, die er fie geben ließ. Das Zengniß ber Wolken- und Fenersäule war nicht stark genug, sein Ansehn zu schützen. Moje ber Giferer, ber Mann mit Bornern, Schuld baran? Rein! - er war ein fehr geplagter und fanftmuthiger Mann, - fondern das Bolk, deffen Glauben Gott versuchte. Hier wird mir eingewendet: Was machft bu aus bir felbft? Bift bu Mofe? Du bift ein eitler Oclgötze! - Gefellen Gie sich nicht zu bem Haufen berer, die läftern, da fie nichts von wiffen, damit Sie nicht ein gleiches Urtheil mit ihnen empfaben. Sondert euch ab. - heißt es. Habe ich Leidenschaften, jo fürchten Sie diese Tischfreunde. haben Sie feine, so ift bes hora; Befehrung vom Gvicuraismus jum Stoicismus mit Ihnen vorgegangen. Sie predigen mir immer die Liebe. Ein Berg ohne Leidenschaften. ohne Uffecte, ift ein Kopf ohne Begriffe, ohne Mark. Db das Chriftenthum folche Herzen und Köpfe verlangt, bezweifle ich sehr. Wie Sie beten können: Ich bin blind, lehre mich, o Gott, beine Rechte! und boch babei so klare Angen haben, Licht und Finsterniß in mir, und auf ein haar zu unterscheiden, mas ber

8. Capitel. Geist in Ihnen sowohl, als in mir thue, begreife ich nicht. Der allgemein. Grundsatz ber Liebe fann Ihnen nicht heiliger sehn, als er mir ift. Claudius Aber die Anwendung muß uns nicht Fleisch und Blut lehren. u. Gindner. Der Apostel der Liebe befiehlt uns, hart zu sehn gegen diejenigen, die nicht in der Lehre Christi bleiben, und die rechten Jünger ber Liebe find Donnersfinder. Ift die Liebe nicht die Königin ber Leibenschaften? Gin Kenner nennt ihre Gluth feurig und eine Flamme tes Herrn. Ihre Liebe bat aber, wie es scheint, zum Symbole: Thue mir nichts, und ich thue bir wieder nichts. Wenn Sie nicht Leibenschaften haben, so fehlt es Ihnen vielleicht nicht an Lüsten; bie sind so gefährlich als jene" . . . . .

"Glauben Sie nicht, liebster Freund," schreibt er, unzufrieden mit ber Nachsicht, bie Lindner Hamanns Bruber angebeiben läßt, "baß ich allein unbefannte Sünden begehe. Ift mein übertriebener Ernft und Gifer eine? Bas benft Gott von Ihrer Lauigfeit, Furchtsamfeit und gurudhaltendem Sinne, wenn man mit Bofaunen reben muß. Man barf nicht halb bem Gewissen, halb ber Freundschaft ein Genüge leiften. Mit einem getheilten Rinte ift einer wahren Mutter nicht gedient; baber werben alle unfre Opfer als tobte por Gott, auch ichen por Menichen, bie gange Leute lieben, im Umgange und in Geschäften angesehen. Der Schate, ben ich mir burch meine Beftigfeit zuziehe, ist ein blos finnlicher Betrug; ich gewinne babei. Die Vortheile, tie Sie burch Ihre Menschen= furcht und Bentseligkeit zu gieben glauben, find Scheingüter, Die aber für Sie Schaben gur Folge haben. Daß man ins Gelag hineinschreit: Er geht in Allem zu weit, ist für mich nichts geredet. Coll ich ten Krebegang geben? Davor wird Gott mich behüten. Was nennt ihr benn zu weit? Soll mir eure Vernunft bie Gränze meiner Pflichten seten? Das leibe ich nicht von meiner eignen, und bie ist mir boch immer die nächste. Wenn ich ber nicht glaube, wie konnte ich einer fremten glauben? Fehlt es mir benn an Licht auf meinem Wege? Es brennt wie bie Sonne, und es liegt an euch, daß ihr die Augen nicht muthwillig verschließt, ober Gott fo lange anrufet, bis er euch sebent macht. Einem Sebenden wird es aber nicht fo leicht fallen, Gott um erleuchtete Augen zu bitten, und bie Gefunden brauchen feinen Urzt -– Aber nur Gebuld! Laffen Sie sich die Zeit nicht lang

Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes. 279

werren nach Licht! ber Tot ist ber große Lehrer, ben wir wünschen, s. Caritel. wenn wir nach Licht schreien. Wenn er Sonne und Mond ans angew. auf löscht unsern irdischen, sleischlichen Augen, die fein ander Licht, als Glaudius bas erschaffne erkennen wollen, so wird ein höheres, geistiges, u. vindner. ewiges Licht aufgehen, wo alle Flecken zu Sonnen, und alles ges malte Licht hier zu Schatten werden wird."

"Meine Feder," heißt es dann in einem der Briefe, "würde nicht so übersließen können, wenn das Herz nicht so voll wäre. Kann ich wissen, ob Sie starf genug sehn werden, Wahrheiten zu hören, die ich weder aus Frevel, noch Litel, noch Leidenschaft habe laut werden lassen? Und wie kann man Thorheiten an seinen Freunden zu nahe treten, ohne selbst zu leiden und sich in ihnen zu erkennen? Freunde sind eine Gabe Gottes; ich habe meinen Köcher derselben voll gehabt. Soll er leer werden, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Vesitz mit Dank annehmen und mich vor niemand als Gott demüthigen. Es ist nicht gut, sich auf Mensschen verlassen, soll die eine Seite meiner Ersahrungen zur Aufsschrift haben. Was können mir Menschen thun? wird die andre bekommen. Ich will rühmen Gottes Wort: ich will rühmen des Herrn Wort. Kimm es ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Rechte."

Im Vorstehenden findet sich Gleichartiges zusammengestellt aus verschiedenen, an Lindner gerichteten Briefen. In Erwiederung auf die Beantwortung eines berselben schreibt Hamann an Lindner (im Pfingstfost):

"Ihren gestern erhaltenen Brief sehe ich als bas schätharste Denkmal Ihrer Redsichkeit an. Was für ein göttliches Geschenk ist Freundschaft, wenn sie alle die Prüfungen aushält, die unsreschen durchgegangen, und wenn alles dassenige, was auf ihre Berenichtung zu zielen scheint, nichts als ihre Läuterung und Bewährung hervorbringt. Sie ist alsbann eine Frucht des Geistes, der auch Freund und Tröster heißt. Er, den wir nicht sehen, ob er gleich mit uns, in uns und nuter uns ist; Er, der den Raum füllt, der uns beide von einander trennt, wolle unsre Henden zu seinem Gruß hören lassen: "Friede seh mit euch! uns senden zu seinem und seines Laters Geschäft, und unser ganzes Leben mit der Würde und Treue seiner Botschafter und Gesandten uns führen

8. Capitel. laffen. Er laffe und auch burch bas Blafen feines Dbems, fo augemein. auf verborgen uns auch ber Ansgang und Eingang besselben bleiben Claudius mag, ben heiligen Geift hinnehmen, und in Kraft beffelben Sunbe u. Lindner. erlaffen und die Bergebung berfelben benjenigen zu genießen geben, benen wir sie erlassen, Sünde hingegen behalten und ben Born berfelben biejenigen ichrecken laffen, benen wir fie behalten. Dieses schrieb ich am letten Tage des Festes, welches der herrlichite war!"

"Wie schlecht verstehen Sie mich noch, wenn Sie sich im Ernst Muhe geben, sich gegen mich zu rechtfertigen. Wenn nur von uns beiben die Rebe mare, fo find Sie in jedem Stude gerechter als ich, so haben Sie Recht, mir Borwürfe zu machen, bie ich nur mit Stillschweigen und Scham beantworten munte." (Rad biefer Ginleitung, fahrt er, die Borte bes Apostels auf fich anwendend. auf fein Berfahren, auf feine Schreibart und die ihm gemachten Bormurfe, fort, wie folgt:)

"Ich bin der vornehmste unter ben Sundern, jagte ber größte Apostel; nicht ich war, sondern ich bin es noch." in biefer Empfindung feiner Schwäche lag eben bie Stärfe bes Trojtes, ben er in ber Erlöjung genoß. Was fann uns mehr drücken und unser Gewissen mehr beschweren, als ein "unzeitiger Gifer" fur Gott, ein unreifer Enthusiasmus. Gott! Dein Name wird durch benselben mehr gelästert als geheiligt, bein Reich mehr aufgehalten, als die Unfunft besselben befördert. Wie feierlich übergab ber Apostel im ersten Briefe einen Sünder gum Berberben des Fleisches; wie ungleich im andern Briefe, da er seine Gemeinde ermahnt, daß fie biefen Gunder troften follte. Bar bas Leichtfinn ober ein Widerspruch fleischlicher Anschläge, die aus seinem Temperament floffen? Rein, — baß ich euch in so einem "harten und feltnen Tone" geschrieben, bas ift nicht geschehen um beswillen, ber "beleidigt hat", auch nicht um beffen willen, ber "beleidiat worden ift", sondern barum, daß eure Reigung, euer Berg gegen uns offenbar murbe vor Gott. Gott wollte versuchen, mas-in meinem Bergen bie Liebe Chrifti gegen auch fur Bewegungen hervorbringen würde, und was die Liebe Chrifti in euch gegen uns bervorbringen murte. Was für ein Gemisch von Leibenschaften hatte dies in dem Gemüthe Pauli sowohl, als der Co. 8. Capitel. Allgemein. rinther zu Wege gebracht?"

"Berantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Ciandius Rache!" Wenn ber natürliche Mensch fünf Sinne hat, so ist u. Eindner. ber Christ ein Justrument von zehn Saiten, und ohne Leibensschaften einem klingenden Erz ähnlicher, als einem neuen Menschen. "Kein besser Schwert als Goliaths! (Sam. 21, 9) und so braucht der Christ die "Ironie," um den Teusel damit zu züchtigen. Diese Figur ist die erste in seiner Redetunst gewesen (1. Mose 3, 5), und mit dieser Figur führte Gott die ersten Aeltern zum Paradiese heraus, "nicht sie," sondern ihren Verführer damit zu spotten (1. Mos. 3, 22.)."

"Zur Unzeit reben." So zerbrach ein Weib ein Glas mit föstlichem Basser "zur Unzeit" und ärgerte bie Jünger mit ihrem "Unrath." Die Beiber aber, die frühe aufgestanden waren, glandten die "rechte Zeit" gesunden zu haben; die Engel sagten ihnen aber: Was suchet ihr den Lebendigen unter den Todten?"

"Ich führe bieses an, um zu zeigen, wie mißlich unser Urtheil ist über bas, was uns als "Unzeit ober Unrath" vorsommt, baß selbst Jünger Christi falsch benten, und baß Alles, was im Glauben geschieht, Gott gefällt; baß es im Geistlichen schwer ist, die Geister zu prüsen, da es in natürlichen Dingen öfters den scharssinnigsten Kennern mißlingt; daß wir alle diese Künste nicht nöthig haben, wenn wir glauben, daß alle Dinge benen, die Gott lieben, zum Besten dienen müssen." — — — — — — — —

("Ich vertraue der Zeit, die den Misverständnissen ein Ziel seigen und Alles ausgleichen wird.) Schwung, Witz und all das Zeng sind entzückende Dinge und sehr willsommne Vorzüge, wenn wir die erste die beste Leiche oder Schönheit zu besingen haben. Wenn Witz, Schwung und all das Zeng aber zu höhern Dingen gebrancht wird und zu mehr als Theatersabeln, so ist es eine versnünftige Naserei und eine exstatische Selbstliebe, ein excentrischer Stolz. Wie ich mit Wörtern spiele, so giebt es Leute, die mit Begriffen spielen. — — — Der Geist der Liebe ist ein Geist, der im Verborgenen liegt. Wenn derselbige kommt, steht in meiner Bibel, der wird die Welt strassen. — — "Ich habe euch noch viel zu sagen, ihr könnt's aber setzt nicht tragen,"

Clauding

8. Caritel fint Borte, wie Sie wissen, bes Menschenschnes, ber Gunber angement, auf nimmt und mit ihnen iffet."

"3ch bin furchtsamer und wanfelmuthiger als Gie, liebster u. Lindner. Freund," schreibt er an Lindner, der ihm eine ganz besondere Unmuthung gethan haben muß; "ich habe mich in bas haus meiner Freunde nicht eingeschlichen, nicht barin eingebrängt. Und nun follte ich mich in unendlich höhere Angelegenheiten aus eignem Durfte mischen? Dazu gehören außerordentliche Brüfungen. böbere Offenbarungen 2c. Unfer Leben ift verborgen. — es ist noch nicht erschienen, was wir sehn werben. Davon weiß fein Agrippa, kein "beinahe ein Chrift." Die Furcht vor ben Chriften ist bas llebel, mas einen Jünger Christi brückt, wie bamals bie Furcht vor ben Juben. Die Namen verändert, die Sache biefelbige. Meine Vernunft foll alfo bann wohl bas Licht febn, banach fie fich richten follen? Das mare gefährlicher, als ba fie jett ihre eigne zur Richtschnur und zum Bleigewichte göttlicher Wege machen."

> "3ch weiß, baß ich unnutz bin, aber es ist Sunte, auch über ben Gerinaften Racha! ju fdreien. Gott fann uns Narren ichelten. aber fein Bruber ben andern. 3ch predige nicht in Gesell= schaften; weber Katheber noch Kangel wurden meiner Länge etwas bingufügen. Gine Ville im Thal, und ben Gernch bes Erfenntniffes verborgen auszuduften, wird immer ber Stol; fenn, ber im Grunde meines Bergens und in bem innern Menschen am meiften glüben foll."

> "Wenn es auf eine Rechtsertigung anfäme, so könnte ich Gott bafür banten, bag er mir eine Aufmertsamfeit und Gegenwart auf feine Wegenstände gegeben, bie in feinem Lichte am meisten er= fannt werben, und bie er burch ihre Beziehung auf mich und andere nicht ohne Frucht hat senn lassen:" und ausvielend auf sein gurudgezogenes Leben im Sanfe bes Baters, fahrt er fort:

> "Unch in ter Dunkelbeit giebt's göttlich schöne Pflichten. Und unbemerft fie thun! Matth. 11, 11. Der Geift ber Liebe fucht Die Ginfamkeit, gleich irbischen Liebhabern, bas Duntle, Die Schatten, bas Geheimuß. Er fpricht burch Blicke, burch Winke und Senfger. Die Spiele feines Wites fint gleich ben Namenszügen, Die beim erften Schnitte ber Rinten faum ins Ange fallen, mit

ben Jahren ber Bäume aber auswachsen, bag jeber, ber vorübers 8. Capitel. läuft, fie lefen fann. Fern vom Beltgetummel, wo Stille, Ruhe, angeme auf Friede, Ginigfeit herricht,

Clauding u. Lindner.

Da ift sein Tempel aufgericht', Da bieut man ihm mit rechter Pflicht, Da wird "ber Sprachen Grund" erfannt, Der Zungen Fenereifer glimmt, Er zeigt, was niemand fonft vernimmt, Schenft bas Bermogen, auszusprechen, Was ber Vernunft, bem Wit ber Frechen Und aller Lift Zu mächtig ist."

"Sie fagen," schreibt er bann wieder: "Treiben Gie bie Berläugnung ber Vernunft und Phantasie, Die boch auch Gottesgaben find, nicht zu weit." "Sie warnen mich fur meinen Geift. Es ift mir lieb, an meine Sunten und Thorbeiten erinnert zu werten, weil selbige mir immer, wie bem Mundschent bes Pharac, Joseph ins Gemuth bringen. Ift es fein guter Beift, ber mich auf bie Zinne des Tempels gepflanzt, fo werde ich mich auf Ihre Zumuthung nicht berunterlaffen, fontern mit Laulo fagen: Rein Bobes, fein Tiefes fann uns icheiten; ober mit David. Bettete ich mir in ber Hölle, so bist Du ba, nehme ich klügel ber Morgenröthe, fo führt mich seine Linke, und seine Rechte balt mid." -- -- -

"Was unfre Controvers, alter mahrer Freund, betrifft," beißt es endlich noch in Beziehung auf die Behrens'sche Angelegenheit, "so behandle ich sie nicht als bloken Anhang meiner Briefe. Glauben wir einen Gott im himmel und am Rreuz, eine unfterb= liche Seele und ein ewig Gericht, fo bat bie Controvers mit allen Diesen Dingen ben genausten Zusammenhang. Da ich heute sterben, und Sie morgen mir nachfolgen können, so will ich nicht mehr burch Gleichniffe mit Ihnen reben. Paulus ermahnte seine lieben Brüder bei ber Barmherzigkeit Gottes, fich nicht biefer Welt gleich zu stellen und zu prüfen, welches ba seh ber gute, ber wohlgefällige und ber vollfommene Wille Gottes. Meine Angelegen= beiten mit jenen geben Sie im ftrengen Berftante nichts an, und es bleibt ein Migbrauch ber Freundschaft, wenn wir Ihnen ben

8. Capitel geringsten Rothzwang barin anthun; ungeachtet biefes von mir Allgemein, ang anerkannten Grundsatzes bin ich doch derjenige, welcher selbigen Claudius am meisten übertreten hat oder übertreten zu haben scheint. Meine u. Lindner. Berdammung wurde baber im Gerichte ber Bernunft größer, als jener ihre fenn, die fich nicht diese Gesetze ber Bernunft und Billigfeit vorgeschrieben. Hier muß ich Ihnen aber ein Rad in bem andern entbecken. 3ch bin Ihnen beswegen wider mein Gewissen und Gefühl so überläftig in einer Privatsache gewesen, weil ich gehofft und gewünscht, daß Sie mehr Anwendung bavon auf Sich felbst machen, und nicht bei mir und meinen Untipoden stehen bleiben murden. Wie oft bin ich aber an bas Leiden unfres Erlöfers erinnert worden, ba feine Rächsten, feine Tischfreunde ber feines vernahmen und nicht wußten, was er redete, und was er ihnen zu verstehen geben wollte."

Dann noch einmal auf seinen Bruber komment, in Berbindung mit Lindners Bruder auf Grünhof schreibt er: "Ihres Brubers Lage auf Grünhof, fein fünftig Blud, fein fünftig Gewiffen, gu bem feine gegenwärtige Ginsicht und Treue eine Stufe ift. find feine fremde Bandel für mich. Wenn Sie bies an Ihrem leiblichen Bruder für fremde Händel ansehen, wie kann ich Ihnen meinen seiblichen Bruder, und Ihren Urtheilen und "unverhohle= nen" liebreichen Ermahnungen vertrauen? Gott hat mir Gnade gegeben, ben Göten in seinem Bergen anzugreifen, bem Sie nicht bas Herz haben, nahe zu kommen, weil er Ihr eigner Abgott ist. Habe ich Sie nicht angefleht: Thun Sie an meinem Bruter, was ich an Ihrem gethan! Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder als Untergesetzten, wie ich zu Ihrem als bloßen Freunde und Rachfolger. Meine Menschen sind nicht elfenbeinern, Sie müßten benn in mir felber einen Elephanten feben! anch nicht Cabaver, Aloge, tobte Banme! Sie fühlen und schreien und überführen mich bamit, daß ich fie nicht von fern ausspekulire, sondern mit meinem Dolch so gut als meinem Bogen treffe. in ben Schwachen mächtig; aber für schwach burfen nicht gelten, tie ihren Rächsten lieblos beurtheilen, indem sie sich nicht als Hirten lebendiger Lämmer ansehen, sondern für Phamalions, für große Bildhauer halten, beren liebreiches Berg ben Obem ihres Lebens ihnen mittheilen wird, si dis placet. "Treue ist ba!"

Ich sage nein! und läugne rund weg, daß sie so wenig im Tunis 8. Capitel. mesn und Herumschmeißen, noch lassen Haben und schlassen Lie Allgemein. mien besteht. Was Sie Trene nennen, ist für mich ein unbekannt Claudius Wort, ein ens Ihrer Vernunft und guten Herzens. Wo Trene u. Lindner. ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alse Lässissteit, Schlendrian und Vergessenheit auf. Der Geist erinnert nus an Alles." — — —

"Ein Konds von Misanthropie und steises Wesen kann nicht gut sehn bei einem Schulmann, besonders einem öffentlichen. Ein Menschenseind und Freund dieser Welt ist beides ein Feind Gottes. Ich lache Sie aus, wenn Sie ihm mehr Bequemlichkeit einräumen, als Sie selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben als Dich selbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unsres Fürssprechers! — Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligkeit. Bir müssen nicht in allem dienen, sondern das als unnütze Knechte thun, was uns besohlen ist. Daß unsre Urtheile nicht übereinstemmen, ist sehr gut, und daran kehre ich mich nicht. Ich propheszeie Ihnen aber, daß Sie am Ende unsres Brieswechsels und unssprer Reise übereinsommen werden."

Noch stärker sind die Angriffe, welche Hamann sich gegen Lindner ersandt, auf Ausstellungen, die dieser in Betreff ihm übersandter Hamannscher Schriften gemacht. Hamann aber urstheilt später einmal gegen Herber über Lindner als Autor: "Denken, Empfinden, Berdauen hängt alles vom Herzen ab. Wenn dieses primum mobile eines Schriftstellers nicht elastisch genng ist, so ist das Spiel aller übrigen Triebsedern von keinem Nachdruck noch Daner. Ich liebe diesen Mann wirklich, und frene mich, daß er seine Zufriedenheit in einem gewissen Plane sindet, den ich nicht misbilligen kann; weil erstrer mir lieber ist, als letzterer mir misfällt."

Hiernach wie nachbem, was oben mitgetheilt, burfen wir wohl annehmen, daß Lindner jene theils leidenschaftlichen und heftigen, theils seiersichen und ergreifenden Expectorationen des Freundes weniger eingehend, als fühl und ablehnend beantwortet, und so schreibt ihm denn Hamann endlich: "Da unser Briefwechsel immer mehr ausarten mögte, und man weder auf die Schraufen

8. Capitel achtgeben kann noch will, die ich mir setze, da ich die Grenzen Claudius

Mugemein. ehre, vor denen sich die Wellen meines Stolzes legen muffen, — - fo wünschte ich, daß wir uns eine Weile ausruhten. u. Lindner. Sie sind vielleicht zu bescheiden, mir einen Waffenstillstand unter ber Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen, und so will ich mein Werk burch diese Grobbeit fronen! - Da Ihre Untworten mehr aus einer gesetlichen Gefälligfeit zu fließen scheinen, so sind bas feine Pflichten ber Freundschaft, bie wie Noth und Liebe, alle Menschensatungen bricht und feine Gesetze fennt, fondern wie die Luft, ber Obem unfres Mundes frei fenn will. Ein natürlicher Hang zur Freiheit ist mir gewissermaaßen mehr natürlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht das Christenthum als eine Lehre, bie meinen Leibenschaften angemeisen ift, die nicht eine Salsfäule, sondern einen neuen Menschen verlangt und verspricht. Wo der Geist Gottes ift, ba ift Freiheit, und bie Wahrheit macht uns frei. Die Gerechtigkeit in Christo ist fein Schnurleib, sondern ein Harnisch, an ben sich ein Streiter, wie ein Mäcenas an seine lose Tracht gewöhnt."

Dem fräftigen Ton dieser Briefe entsprach die Kraft einer Freundschaft, welcher nur der Tod ein Ziel setzen konnte. finden fie daber auch bald wieder in Corresspondenz, und wenn Hamann im Verlaufe berselben gelegentlich wieder bemerkt: er werde seiner Arbeiten wegen, und weil occasio calva sen, im Laufe bes Winters nicht zum Schreiben fommen, fügt er hinzn: "Wenn fich aber Fälle finden sollten, wo nur ich dienen könnte, so sollen bas Ausnahmen sehn, und den Gesetzen der Freundschaft soll fein Abbruch geschehen, folden nämlich, die im Geiste und nicht im Buchstaben bestehen, Die Empfindungen bes Bergens und nicht Satungen bes Gebrauches sind."

Etwa ein Jahr vorher schon hatte Hamann von Mietan aus, wohin er gegangen, um seinen franken Bruder abzuholen, an Lindner geschrieben: "Ich nehme Ihre Treue und Besorgung des Abschiedes für meinen Bruder als Siegel an zu allen den Beweisen ber Freundschaft, die ich in allen Fällen so viele Jahre von Ihnen genoffen habe, und finde barin zugleich eine Bemähr= leiftung für bie Bufunft, bag fein Contrast ber Umstände, fein Betrug von Vorurtheilen und Leidenschaften unserm gemeinschaft= lichen Wechsel Abbruch thun wird.

"Daß mein Wille stets geneigt gewesen, Die Schuld ber 8. Capitel. Freundschaft in Rath sowohl als in That Ihnen abzutragen, das angem auf weiß ich und versichre Sie bavon auf bas Zuverlässigste, im Fall Ciaudius Sie barüber einige Zweifel haben mögten. Der bas Berg hat, u. Ginener. Bemand gn rathen, wird bie geringere Gefahr und ben finnlichen Beweis von Thätigfeit gern auf fich nehmen, falls er in seiner Ungeschicklichkeit im ersten nicht abgeschrecht wird. Wem meine Denkungsart nicht gefällt, ber wird fich gewiß noch we= niger meine Sandlungen als Folge Diefer Burgel gefallen laffen. 3ch fann mir aber nicht ohne Grund schmeicheln, bag ein solches Migverständnig unter uns weber stattgefunden hat, noch stattfinden wird." Und später nach einem Besuche Lindners in Königsberg: "Es ift mir angenehmer gewesen, als ich Ihnen zu verstehen geben fann, einen fo alten, guten Frennt wieder umarmt gu haben, und das war auch Alles, was Zeit und Umstände erlanbten. Wir wollen mit biesem Borichmad eines fünftigen Glüdes zufrieden sehn. Geduld bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hiermit wollen wir uns troften unter einander. Daß ich meine Freunde liebe, fagt mir mein Gefühl und vielleicht ein größerer Zeuge, als mein Berg. Ich liebe sie bis jur Brillenfängerei und öftere mehr, ale es meinen Freunden gut ist oder scheint. An bieje Empfindungen haben Sie ein jo verjährtes Recht!"

Und nun zum Schliß noch einiges aus Briefen an Lindner (1764) ein Jahr ehe Hamann nach Mietau ging, als nachträglicher Beitrag zur Schilberung seiner eigenen damaligen Versassung, wie zur Vervollständigung bessen, was bisher über sein Freundschafts-verhältniß zu Lindner gesagt worden. Hamann hatte sich mit dem Buchhändler Kanter über die Herausgabe einer Zeitung\*) geeinigt, ein Unternehmen, mit dem es indessen trotz seiner Bemüshungen, Mitarbeiter zu gewinnen, seinen rechten Fortgang nehmen wollte; der Freund aber war für die Gesundheit seiner Frau sehr besorgt, und unter solchen Umständen schreibt Hamann:

"Die Siechheit Ihrer Mariane geht mir nahe. Erinnern Sie bieselbe burch Gruß und Auf an die Zärtlichkeit ihres alten

<sup>\*)</sup> ef. Schriften Band III G. 282,

8. Caritel. Freundes - - Das erfte Stud unserer Zeitung ift ziemlich

Mugemein. verhutelt. Ihre Nachricht wird in tem nächsten Stücke folgen. Claudius — — Unter hundert Verdrieflichkeiten, die ich zum Voraus sehe, u. Lindner. erwarte ich keine größere, als von dem Temperament meines Berlegers. Ranter will nichts baben, als Mittel, Die Bucher abzuseten, welche er überflüssig bat, und Artifel, Die alle alte Weiber auf ber Gischbrücke von Rechtswegen lefen muffen. Darauf geht fein Tieffinn, ohne bag er es felbst weiß, und biese eigennützigen Absichten verhehlt er sich unter ben prächtigen Rebensarten rom Ge= schmack bes Bublicums und bergl." - - "Gott wolle feinen reichen Segen über Ihre zeitlichen Umstände noch ferner malten laffen. Bei mir ift ber Philosophe de sans souci etwas mehr als ein Titel. Daß jener ein bien faisant fur mich werben fann, verzweisle ich noch nicht. Aber, Gebuld ist ench noth, las ich gestern, und beute: Achtet es eitel Freude u. f. m. Diese zwei Sügel find höher und mehr werth als Roms fieben Berge. — - - Mein alter Bater grüßt berglich und nimmt als Mitgenosse bes Leibens an bem Ihrigen aufrichtig Antheil."

Es erfolgte die Rachricht von bem Ableben ber Chefrau feines Freundes, und nun schreibt ihm Samann:

"Herzlich geliebtester Freund, gestern Rachmittags erhielt ich Ihren Brief und erfah fogleich ben Inhalt beffelben aus bem schwarzen Siegel. Danken Sie Gott, und Sie werben seben Sein Beil! Sie werben feine Urfache haben, fich über ben Tob Ihrer Mariane zu frenen, welches ber Fall mancher Wittwer leiber! ift, aber and nicht übermäßige, sich barüber zu betrüben. Gie haben beibe gelitten und find beibe erlöft. Mariane hat feine Ab= wechselung mehr nöthig; benn wo sie ift, giebt es feinen Wechsel bes Lichts und ber Finsterniß! Wir beibe, liebster Freund, manteln aber noch im Jammerthale. Wir haben noch nöthig, uns Brunnen zu graben und bei biefer Arbeit burch Segen erquidt gu werben. Wir sind noch unterweges und nicht babeim, leben noch unter beweglichen Butten. Unfer Schickfal fann noch beffer ober schlimmer werden. Wir wollen bei Zeit barauf bebacht sebn, uns beides erträglich zu machen, mit gleicher Treue annehmen und wiedergeben, nichts Sichtbares fur unfer Sigenthum halten."

"Meine Gefundheit geht täglich ab, und mein Gemuth verliert 8. Capitel. babei immer mehr 3ch murbe bie Ausführung Ihres Entschlusses angew auf (nach R. überzusiedeln, 18 ein Glück fur mich ansehen, weil ber Um= Claudius gang eines einzigen ... undes zu meinen größten Bedurfniffen ae= u gindner. bort. Wenn Ihnen Gott eine fleine Thur bier öffnen follte, jo befragen Sie fich nicht mit Bleisch und Blut. Die Stelle beim Collegium Frideric. ware nicht uneben. Gin fleines Firum zu ben Interessen bes Gesammelten wurde Ihnen eine fehr auftändige, gemächliche und nüttliche Lebensart bier verschaffen fönnen."

"Das Zeitungswerf hat wenig Reiz für mich, und ich wenig Glück zu biefer Arbeit. Der Berleger hat mir 400 fl. angeboten und jährlich ausgemacht. 3ch habe feine Luft, einen Contract gu machen, und zweisle, daß ich so großmüthig werde sehn können, umsoust zu bienen; unterbessen bente ich mit bem halben don gratuit auszukommen." - -

"Mein alter Bater umarmt Sie herzlich, mitleidend und tröftend. Er hat bem Schulcollegen (5.28 Bruder) geftern ben Berlust seiner alten redlichen Wirthin (Linduer's Mariane) angefün= bigt. Deffen Schlaffnicht nagt mir bas Herz ab, und ich gittre für bie Folgen. Bei fo einem Gewichte auf bem Bergen fann ber Witz nicht leicht fenn."

"3d werbe jest so oft ichreiben, als ich fann; laffen Sie mich Marianens Stelle in Ihrem Bergen vertreten. Es ist nicht gut, bag ber Mensch allein set; aber bie Gesellschaft einer Muse ist bem gangen Thierfreise vorzugieben. Gott pflanze ein sanftes Lächeln im Innersten Ihres Busens, ben ich an ben meinigen briide "

Und unn zu bemjenigen, was uns schon bie erste Abtheilung 3. Auf den Dr. Lindner davon gebracht, noch einige Warnungen und Mahnungen, die er feinem Freunde Lindner nach Grünhof zufommen läßt, der feine Stelle aufgeben und nach Riga guruckfehren wollte, in Erwartung sich bort beffer auf bas Studium ber Theologie vorbereiten zu fönnen. Die Mutter mar feinetwegen "für Schwärmerei beforgt," und Hamann schreibt ihm (9. März 59): "Ich weiß an mir selbst, daß wir biese Klippe vorbei müssen, daß aber feine vorhanden, so lange ber Meister auf unserm Schifflein ift, gesetzt bag er auch wider jeine Gewohnheit ichlafen follte. Laffen Sie ihn ichwärmen,

8. Capitel fagte ich; ber liebe Gott wird es feinem Freunde, wie feinem Mugemein. Feinde verbieten, einen Schwärmer aus ihm 3n machen."

Claudius.

"Dabei aber muß ich eine lehre mir felbft fowohl als Ihnen u Lindner. fagen. Wir muffen und bes Menschensohnes und feines Bekennt= nisses nicht schämen, aber and nicht die Berten seiner Lebre Jedermann vorwerfen. Gilen Gie baber nicht, 3hr Licht aufznbrangen, und bauen Sie nicht auf die Empfindung Ihres Glaubens, benn bie ift öfters ein Betrug unfres Fleisches und Blutes und bat bie Bergänglichkeit beffelben mit dem Grafe und ben Blumen bes Feldes gemein; noch weniger beurtheilen Sie Andre nach ben ersten Erfahrungen, burch welche Gott Sie geführt hat und führen wird."

> "Sie schreiben mir von Ihrem Bege in Bufteneien. Der Bfalmift aber fagt: Die Wohnungen in ber Bufte find auch fett, baß sie triefen. Pf. 65.

> "Es ift eine Pflicht, mit ber Stellung gufrieden zu fenn, worin wir und finden, und je schwerer sie und wird, besto größer ber Sieg über uns felbst, und ber Beiftand Gottes, ihn zu erhalten. Ohne bie wichtigsten Grunde verlassen Sie also nicht Ihren gegenwärtigen Boften. Wenn Ihnen eine andre Verfassung nöthig und nütlich sehn wird, so wird Sie Gott wohl barin versetzen, wie Sie an meiner jetigen Beränderung ein Beispiel haben. Gine felbstgewählte Ordnung zu leben, die man fich zu erschwingen bemüht, ift, wie ein felbstgewählter Gottesbieuft, bem Berrn ein Gränel. Entschlagen Gie sich aller Rebendinge, und Gie werben anch für 3hr theologisches Studium Zeit übrig haben." - -

<sup>&</sup>quot;Halten Gie mir meine Geschwätigkeit zu Gute und glauben Sie, bag bie Quelle bavon eine mahre und herzliche Freundschaft ift. - - - Wir wollen in unfern Briefen uns nicht auf Einfälle und große und feltne Empfindungen gu Gaft bitten, fondern Scher; und Ernft grade beransschreiben, wie uns bie Feder solches eingiebt."

Lindner blieb nun wirklich vorläufig auf feinem Poften, und Hamann fcreibt ihm (3. Aug. 59):

<sup>&</sup>quot;Ueber Ihren Entschluß, so lange in Grünhof au8= zuhalten, als es Gott gefällt, bin ich sehr zufrieden. Wenn

Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 291

wir um Gottes Willen leben und arbeiten, ist Beibes am geseg. 8. Capitel. utigemein. angem, auf

Wie Hamann biesem Freunde, bem er später so viel zu Glaubius banken haben sollte, schon bamals zugethan mar, beweist übrigens u. Lindner. ber Ton aller aus jener frühern Zeit uns erhaltenen Briefe.

"Barum vergessen Sie mich ganz?" schreibt er ben 16. Sept. 58, "Heißt bas die Pflichten ber Freundschaft erfüllen? "Ich habe nicht Zeit," sagen Sie! — Schaffen Sie sich welche burch eine bessere Anwendung berselben und burch eine größere Herrsschaft über Ihre Begierben, so werden Sie niemals zu viel noch zu wenig, sondern immer genug haben. Wie viel kann ber Weise entbehren, ber nicht mehr zu wissen verlangt, als er zu seiner Nahrung und Nothdurft nöthig hat, und nicht zu Steinen spricht, daß sie Brot werden sollen, babei aber glaubt, daß uns Gott aus Steinen Kinder erwecken könne!"

Dann heißt es in einem Briefe v. 16. Juli 59: "Ich tanke Ihnen für tie gelehrten Neuigkeiten. Für mich ist Saft und Mark genng darin. Keine Eutschuldigung mehr von der Art für mich! Icdes Wort ist ein Urtheil für mich und jede Kleinigkeit, womit ein Freund mich unterhält, unendlich kostbar! Nicht das Gepränge, soudern die aisance der Empfindung ist meine Sache; und mit gleichen Gesinnungen wird Ihnen die Geduld, mein Gesichmier zu lesen, — wie ich mir schneichle, — zu einem Zeitverztreib. Freundschaft — unter jedem Coutrast, Harmonie, — die im Gedrauch der Dissonauzen besteht und wie die Italiener halbe Töne liebt, — dies sind die Unellen, die mich so briefreich an Sie allein machen, unterdessen konden, der Sussicht und ohne Früchte weder der Sonne noch des Mondes!"

Und mit Rücksicht auf die Migverständnisse, zu benen seine nach Grünhof gerichteten Briefe bei den Aeltern wie dem Rector Lindner Anlaß gegeben, schreibt er (Nov. 58 und später 3. Aug. 59):

"Sie haben sich burch Ihre letzte freundliche Zuschrift gegen Ihren Geren Bruder legitimirt und mir Muth und Gerz eingestößt. Ich bante Ihnen tusin, daß Sie biese Probe meiner Freundschaft 8. Capitel ausgehalten haben. Man fühlt als Chrift täglich, was Paulus Mugemein, fagt: "auswendig Streit, inwendig Furcht."

Clandins

"Die Kinder find ba," klagte Hiskias, "aber es fehlt an Kraft, n. gintner. fie zu gebären." Er flagte nicht umfonst, sondern erhielt eine entrudte Liebeserklärung ftatt einer Untwort. Die Gebanken und Empfindungen gittern und beben barin: so wußte ber Bropbet die Freude Gottes nachzuahmen und sinnlich zu machen (2. Kön. 19)!"

— — — 3ch mache mir aus ben Urtheilen über meine Briefe nichts, und febe bas bauber entstandene Migverhältnig ber Aeltern als eine wohlverbiente Züchtigung an. Die find zu alt. um burch Borftellungen gebeffert zu werben, und ihre Kinder gu jung, um meine Moral zu verfteben."

"Meine ganze Absicht war, meinen lieben Freund und Rachfolger, ihren Hofmeifter, ein wenig aus ber Schlaffucht aufzumuntern, und die Aeltern haben ein gang verdienstliches Werf gethan, fich Ihrer Ehre gegen meinen Unfug anzunehmen und mich bafür ein wenig zu ftrafen!"

## Meuntes Capitel.

Anwendung der Jamann'ichen Grundfate von Freundschaft, 4. auf Berber und 5. auf Jacobi.

Bon ben Brudern Lindner wenden wir uns gunachst zu 4. a. Beiber. Herber, mit bem bei ber ungleich reicheren Begabung und Ausstattung bieses außererbentlichen Mannes auch ein ungleich reicherer Unstaufd, und ein vielseitigeres, innigeres Berftandniß stattfinden unfte. Die beiden Freunde begegneten fich in den großen, freien Unfichten über die Menschen und die Menschheit; sie forschten nach ben Anfängen bes Geschlechtes, nach ber "Sprachen Grund" und fuchten, fo weit es Sterblichen vergönnt ift, einzubringen in bie Geheimnisse ber Schöpfung und bie Gesetze ihrer Entwickelung. Die ausgebreitetste Lecture und bas Streben, fich auf allen Bebieten bes Wiffens umzuschauen, fam ihnen babei eben fo gu Sulfe, wie es die Aufgabe erschwerte. Während aber Samann in bem Worte ber Offenbarung einen festen Grund und Boben gefunden hatte, mit bem Worte bas ihm angeborene prophetische Element geweckt wurde, und die im Worte niedergelegten erhabenen Berheißungen, Beissagungen und Tröstungen von den Zeiten der Borbereitung bis zur Bollendung, fo zu fagen ein Theil des eigenen Befens wurden, bas in seiner Sprache und in feinen Spruchen gelegentlich einen bas Innerste ergreifenden Ausbruck findet, so regten bei Herber bie Schätze des Morgenlandes hauptfächlich das dem religiöfen verwandte poetische Element an, bessen ursprüngliche Mitgift er in ben Natur= lauten aller Bölfer wiederfand, und seine Ansichten haben nicht nur nach biefer Seite wesentlich beigetragen, Die Ration frei zu machen von bem Bedürfniß ber Rachahmung, ben conventionellen Fesseln und allem Formelwesen, soudern auch auf bas burr und fahl ge= wordene religiöse Zeitleben sich wie erfrischender Than niedergefenft, bestimmt einem nenen Rommen bes Beistes ben Weg zu bereiten. Es war Hamann vergönnt, auf Herber zu wirken und

Jacobi.

9. Capitel ihm eine Strecke bas Beleite zu geben, zu einer Zeit als biefer, Augewein. durch Leben und Kritif noch nicht abgetrieben und ermübet, in der Berder und Fulle bes Werbens und "alle seine Brunnen in sich." die Schwingen entfaltete. Sein auf's Große und in's Beite gerichteter hochstrebender Sinn litt ihn nicht lange in jener beschränften Lebenssphäre, wie die Rigaer Schule sie ihm geboten. Fortgiebend und neuen Lebensstellungen zugewiesen, gewann er eine Preisaufgabe nach ber andern, erwarb sich einen großen Namen und entwuchs allgemach ber numittelbaren Leitung bes Frenndes, welcher seinem Fluge erfreut und bewundernd nachschaute und hinter ihm zuruchleibend, mas Productivität und Leiftungsfähigfeit betrifft, fammt bem Beruf, auf feine Zeitgenoffen zu wirken, ben seinigen barin erkannt gat, ber Nachwelt zu bienen und von ihr gewürdigt zu werben.

Der Briefwechset giebt uns ein schönes Zeugniß ber innigen Liebe, mit welcher Samann bis zu feinem Ableben bem jungeren Freunde nicht weniger, als bessen Gattin zugethan mar, und ber Berehrung, mit welcher ihm diese anhingen; und in folchem Berhältniffe ift niemals eine Störung eingetreten, wenn gleich Berbers reizbares Gemüth an manchen fritischen Bemerkungen Samanns Anstoß nehmen mogte und gewiß ben Tabel, welchen sich biefer gelegentlich über das Verhalten des Freundes und nament= lich feine Schreibart erlaubte, bitter empfunden bat.

Wir laffen zur Erläuterung bes Gefagten gunächst einige Mittheilungen folgen bezüglich auf bas Berhältniß in den früheren Jahren ihrer Bekanntschaft, während Serbers Aufenthalt in Riga:

Herber hatte seine Bilbung, wozu ber tüchtige Unterricht bes Rectors Grimm in Mohrnugen ben Grund gelegt, doch vornehmlich sich selbst zu verdanken, denn die in fummerlichen Bermögensumftänden lebenden Meltern befagen nicht bie Mittel, ihn auf eine Akademie zu schicken, bachten baber an ein Handwerk und waren es zunächst zufrieden, daß ber Diakonns Trescho ihn als Abschreiber und Anfwärter gu fich in's Saus nahm. Sier benutte ber junge Mann alle freie Zeit zum Studiren, wobei ihm bie Trefcho'sche Bibliothek ersprießlichern Dienst leistete als die Theilnahme feines Herrn, und wenn er nun fo fruhzeitig zuerft in Königsberg und banach in Riga in Schulftellungen einrückte, fo mogte barin Familie. Freundichaft. Allgemeines u. Befonderes. 295

wohl die Belohnung eines überangestrengten Fleißes erblickt werden, 9. Capitel. aber für ihn waren solche Erfolge doch nur Anssorenngen zu er- augemein. höhten Auftrengungen, Die sich ihr Ziel in Die weiteste Ferne ge- Berber und ftellt hatten, und wie biefer hohe Sinn es war, die "Große feines verhüllten Strebens", nach Göthes Unsbruck, wodurch Hamanns ganze Theilnahme wachgerufen wurde, fo erschloß hinwiederum Serder daufbar sein Inneres ben Anregungen, die von dem ältern gereiften Freunde ausgingen, ohne boch bei allem Gefühl ber Unfertigkeit feiner Selbstiftandigkeit allzu viel zu vergeben. Man kann nicht ohne frendiges Mitgefühl in das Berfehrsleben der beiden Männer, wie sich foldes gleich Anfangs gestaltet, hineinschanen. Alles, was irgend litterarisch Bedeutsames ans alter und neuer Zeit ihnen in bie Bante fommt, wird besprochen. Ginzelnes munblicher Berhandlung vorbehalten, und da scheuen fie nicht Wetter und unfahrbare Wege zur Winterzeit, um fich, wenn and nur auf ein paar Tage aufzusuchen, seh es bag Herber nach Mietan, ober Ha= mann nach Riga kommt, und wie froh blicken fie bann zurück

auf bie furg bemeffenen Stunden folder Zusammenfünfte! "3d habe," heißt es in einem ber erften Briefe Berbers. "meine jetige Lage Ihnen zu banken, und bei jedem Guten und Bösen erinnere ich mich also Ihrer. — — — Sehen Sie mein Aufwecker, ich will es Ihnen burch Stachellöcken nicht schwer

"Sie find jest alfo, mein lieber Berber," fchreibt ihm Samann, "ber einzige Freund, ben ich in Riga habe! Wandeln Sie Ihrem Bernfe murdiglich, und üben Sie bas quoveir eig to σωγφονείν nach bem Maage Ihrer Talente ans, benten Sie weniger und leben Sie mehr.\*) - - - lleberlaffen Sie sich nicht ber Menge Ihrer Lieblings-Ibeen zu viel. Glanben Gie es mir zu Gefallen, daß es keine so allgemeine und nützliche Philosophie zum Besten

machen."

<sup>\*) &</sup>quot;actio, Sandlung," fagt er einmal, "ift die Seele der Beredfamfeit bei Demofthenes" und fpricht von "handlungsvollen Schriftstellern." Kerner ichreibt er, in trauriger Bemütheversaffung befindlich, an Berber: "Nichts wie reben, nichts wie fchreiben, ift fur mich ein trocken, unnütes, mußiges Ding. Leben ift actio. Diefes Gefühl ift mein Tod, - aber auf diefem Gefühl beruht auch die hoffnung meines Lebens, fo lange es Gott erhalt.

9. Capitel des Bolfes giebt und keinen so glücklichen Anfang der Weisheit, Mugemein. angew. auf als die Furcht des Herrn, denn sie hat die Berheißung dieses und serder und eines künftigen Lebens!"

Sacobi.

Als Herber später bas Manuscript seiner "Fragmente" an Hamann übersenbet, schreibt er biesem: "Aenbern Sie barin nach Belieben, lesen Sie als mein erstgeborner Kunstrichter, und schreiben Sie mir Ihre Meinung sonder Rückhalt, Schade, Gefährde und Schonung! Haben Sie, lieber Schutzgeist meiner Autorschaft, vieles für mich gefunden? Ich muß durchaus nach Mietau, um des Hofrath's Tottien Bücher durchzuwühlen!" und nachdem dieses Borhaben ausgesührt, schmerzt ihn der Gedanke, daß oft nur so wenige Augenblicke den Angelegenheiten des Herzens geschenkt würden, um derentwillen doch Frennde zu einander wallfahrteten. "Habe ich doch kann eine halbe Stunde mit meinem Hamann gesmeinschaftlich einander unser Herz geöffnet, und das ist der Freundschaftlich einander unser Herz geöffnet, und das ist der Freundschaft selige Stunde,

Da man sein Herz bebenkt; Soust verschwindet alle Zeit Die man zubringt auf Erden; Wir sollen glücklich werden Und sehn in Ewigkeit!

Hamann war mit bes Freundes Arbeit im Ganzen zufrieden und freute sich über den Schatz der Einsichten und Einfälle, der Keime, Blüthen und Früchte; wegen der Schreibart fand er Einiges zu erinnern, und seine deskallsigen Bemerkungen gaben nun zu einer Erwiederung Anlaß, die uns einen vollen Einblick in Herders beswegte Seele thun läßt.

"Ihre Anmerkungen," schreibt er, "die Sie über meine Schreibart säen, sollen auf ein gutes Land kallen: nur hören Sie, was ich dagegen habe. Ich weiß, Sie nehmen das Wort Sthl so, wie Winkelmann das Wort Geschichte nehmen will; und darauf antworte ich, wenn man von sich selbst urtheilen kann oder soll oder will: Ich selbst bin noch immer unreif, ein pomum praecox zu einem Amte, zu einer Schulstelle, zu einem gesetzten Umgang und Sthl. Meine ganze Bildung gehört zu den widersnatürlichen, die uns zu Lehrern macht, da wir Schüler sehn sollten.

Haben Sie Mitleiben mit mir, bester Freund, daß mich das Schick- 9. Capitel. saben Ste Mittelben mit mit, bestet Frenne, dus mich das Sussensin. guigemein. fal in einem pedantischen Mornngen hat geboren werden lassen, augen, auf daß ein einseitiger Trescho meinen ersten Funken weckte, baß gerder und ich in Königsberg mit bem Scepter bes forinthischen Dionys mir Sacobi. meine Galgenfrift zum Studiren habe erwuchern muffen! Satte ich außer einem Kant noch Bedanten hören fonnen, bie meine Site abfühlen und mir Schulmethode hatten lehren follen; hatte ich burch ben Umgang mir ben Weltton angewöhnen fonnen; hätte ich mehr Uniformes mit ber Universität und mit bem gros meines Stabes angenommen, so wurde ich vielleicht anders benfen; aber auch nicht baffelbe benfen. Gin fiebenmonatlicher Embrho muß viel Rachbildung und Wartung haben, ebe er fich zur Luft ber Menschen gewöhnt, und ich gestehe gern, bag ich bas Phlegma eines homme d'esprit noch gar nicht mit bem Enthusias= mus bes Genius zu verbinden weiß.

"Meine Studien sind wie Zweige, die burch ein Ungewitter mit einmal ausgetrieben werben. Aber wiffen Gie auch, bag ich noch nicht im Alter ber Reife, fonbern ber Bluthe bin? Eine jede balt eine gange Frucht in fich, aber viele fallen freilich auf bie Erbe. Wollen Gie an einem jungen Baum lieber ab= schneiben ober einpfropfen? Spornen Sie mich alfo an, vieles gu entwerfen, aber nichts, als Antor für bie Ewigkeit, ausführen zu wollen; es kommen immer Jahre, ba unfre Angen nicht mehr zeichnen, sondern ausmalen."

Da Serber bie vorstehenden Betrachtungen mit Klagen über feine Lage verbunden hatte, - es feb ein elend' jämmerliches Ding nm bas Leben eines Litteraten, besonders in einem Raufmannsorte, - fo meinte Samann bem Frennde bie beste Gulfe fchaffen zu können, indem er ihn auf bie Stelle eines Sofmeifters in einem ber erften Baufer Anrlands aufmerkfam machte, wo es ihm an freier Muße nicht fehlen werde. Wie fehr aber wider= sprach ein folder Vorschlag bem aufstrebenden Geiste bes Freundes! Er erflärte fich ausführlich barüber gegen Samann, und biefem blieb nichts übrig als einzugefteben: "Ich habe aus Ihrer Antwort und Erklärung die Thorheit meines neulichen Antrages an Sie erfannt."

9. Capitel. Jacobi.

Bald nachher murbe Herber in bie befannten Sändel mit augemein. auf Klot verwickelt. Wir werben später hören, wie unzufrieden Ha-Berder und mann mar, daß fich Berder mit jenem Menschen gemein gemacht, und indem er dabei überhaupt Anstoß nimmt an Herders Unruhe und Bielgeschäftigfeit, richtet er an biesen bie tabelnten und marnenden Borte: "Muß nicht bas Publifum fich eber bie Borftellung eines Bolygraphen als Bolyhistor's von Ihnen machen, nachdem es ihm bereits befannt ift, baß Sie ein Kirchen- und Schulamt zu verwalten haben und sich, ich weiß nicht wie, einfallen lassen, vier und vielleicht fünf Werke auf einmal anzufangen und bie Fortsetzung bavon zu versprechen? Ift bas nicht ein gar zu großes Bertranen auf Ihre Kräfte, und fann man bei einer folchen Berftreuung sammeln, verdauen und con amore arbeiten? nicht Mattigkeiten, Nachläffigkeiten, Widersprüche, Wiederholungen und so viele andere Menschlichkeiten unvermeiblich? Mühe kosten, wird es lobnen, Sie bavon zu überführen? Werben Sie anders als burch indirecte Gegenvorwurfe barauf antworten fönnen, und wird darans nicht endlich ein Neberdruß des Bublifums jowohl als tes Autors entsteben? Glauben Gie, liebster Freunt, daß die Sprochendrie, die mir ben Obem fo furz und schwer macht, nicht allein Antheil an diesen Besorgnissen bat, son= bern ein alter Reft von Rechtschaffenheit und Chrlichfeit, ber mich noch zuweilen anwandelt und mir die Soffnung einflößt, mich an Mark und Blut, an Saften und Lebensgeistern, an Scheitel und Brust verjüngt zu seben, ungefähr wie Siob ober Nebucad= nezar!" -

Tritt uns aus vorstehenden Mittheilungen das eble Wefen ber Freundschaft entgegen, wie es gleich zu Unfang zwischen beiben Männern Bestant gewonnen, jo werden uns nun bie folgenden belehren, daß nachdem Berber Riga verlaffen, burch bie ränmliche Entfernung und ben Berlauf ber Jahre in bem Berhältniß, wie es sich einmal gestaltet, feine Beränderung eingetreten ift, und Berglichkeit ber Gesinnung, wie Freimuthigkeit bes Ausbruckes sich immer in gleicher Urt und Beise geltend gemacht haben.

So war Hamann mit Herbers Preisschrift über ben Ursprung ber Sprache wenig zufrieden; er urtheilte, bag er bem Geschmack

bes Jahrhunderts und der Berliner Academie zu fehr geschmeichelt, 9. Capitel. und sprach sich barüber in parodirenten Recensionen und besonders angew. auf in feinen .. philologischen Ameifeln und Ginfallen" aus, Die zugleich herder und eine Menge fathrische Auspielungen auf bie Zeit und auf feine, wie Berbers Lage enthielten. Auf Berbers Bunsch ift bas Schriftchen bamals nicht gebruckt werben. Dieser sucht sich zu rechtsertigen, schildert feine Umftande und barf wegen ber Anfrichtigfeit feiner Gesinnung an bes Freundes Urtheil appelliren, welcher barauf antwortet (6. Oct. 72):

"Ich fann Ihnen nicht genug fagen, wie herzlich ich mich barüber gefrent, baf Sie just berjenige Freund sind, ber meine Ibee erfullt, und an bem mein Berg einen angemeffenen Wegenftand findet. Wenn wir einander an Schicffalen abnlich find, besto mehr Uebereinstimmung für unsere Gefinnungen. Alles, mas mir 3hr Brief fagt über unfer Migverständniß oder vielmehr bes Bublifnms Migverständniß, bas sich leiber, ober gottlob, wie man's nehmen will, nicht mehr selbst versteht, hatte meine Seele anticipirt und: All' Webd' hat nun ein Ende! Hallelnjah! 3ch lache jett felbft über meinen fofratischen Gram, daß ein Jungling wie Herber schwach genng sehn sollte, ben schönen Geistern bes Jahr= hunderts und ihrem bon ton nachzuhuren. Meine Frende ist aber jett eben so innig wie St. Pauli, als er sich über bie Corinther umsonst betrübt hatte."

Herbers "Urfunde" war mehr nach Hamanns Geschmack, und er schreibt ihm barüber (30. Mai 74): "Sie wissen, wie bas ganze Bublicum vom Beifall Ihrer Preisschrift rohreifte, war mein Kell allein trocken (Richter 6, 37). Wenn gegenwärtig bas gange Bublicum burr febn follte, fo mögte jest mein Beifall fur Sie tranfeln. Alles Blentente ber Preisschrift fchrecte mich nicht ab, selbige zu verdammen, und alle Migverhältnisse, wenn ich folche auch in Ihrer neuften Guthüllung einmal finden follte. werden mich eben so wenig abschrecken, Ihnen zuzurufen: "Dein find wir, und mit Dir halten wir's!"

Gegen Sartfnoch äußert er sich über ihren gemeinschaftlichen Freund: "Um bas Gold feiner Antorschaft von ben Schlacken gu reinigen, burfte eine kleine Fenerprobe unumgänglich sehn. 3ch hoffe, daß sie furz und leicht und wohlthätig für ihn werde. Der 9. Capitel gewaltige Rauch scheint ein wirkliches Fener zu verrathen, das in Allgemein.
angew. auf seinem Busen breunt, und ein solcher lebendiger Funke kann berder und es mit dem ganzen Walde aufnehmen. — — Sie wissen, was Sacodi. ich für rasende Sprünge über seine Preisschrift gemacht. Bei seiner "ältesten Urkunde" war ich augenblicklich sertig. — — — — — Ss ist wahr, einige meiner Samenkörner scheinen sich durch Herbers Fleiß und Feder in Blumen und Blüthen verwandelt zu haben;\*) ich wünsche aber lieber Früchte und reise. Und zu allen diesen Wünschen gehört Zeit und Glück, wie Salomo sagt; und Beides hängt nicht von uns ab. — — Die Wahrheit zu sagen, halte ich es mit ihm gegen seine Gegner, und wider ihn mit seinen Frennden."

Berber fühlte fich glüdlich und gehoben, bag Samann fich in seinen "Prolegemenis" ber "Urfunde" gegen Kant angenommen, war aber unruhig geworben über bas, was Hartfnech ihm aus ben Briefen Hamanns mitgetheilt, und zugleich erregt wegen falicher Gerüchte, die zu ber Freunde Ohren gekommen, und mancher Angriffe von Widersachern aus Berlin und sonsther und schreibt barüber an Samann: "Daß bie Apostaten wüthen, natürlich, und ich glaube, daß sie's noch mehr thun muffen. tann und wird eine Zeit fommen, bag mich auch meine Freunde verfennen, selbst Samann verkennt. 3ch weiß aber, bag Gott mir burch bas Alles hindurchhelfen und mich burch Tener läutern und beffern wird. - - Daß bas Salz voll Schlacken ift, fühlt niemand tiefer als ich. So lange Obem Gottes in meiner Rase weht, will und werde ich streben, daß ans Rauch Fener, ans binfälliger Blüthe Frucht werde; ich fühl's jeben Tag mit balber Bergweiflung, bag ich unreif wie ein Herling bin, - nur aber kein tobter Dorubusch! -- - 3hr gente feht bort Berlin - Babel in Chre und Unebre - an, wie wir's in Dentschland nicht auschen, - und! beine Tenerrosse, lieber Glias! Rurg, lieber Mann Gottes, höre nicht auf, mich zu warnen, aber auch zu hoffen, und lieber zu ftarten, benn ich fühl's voraus, bag mir bas Lette noth fenn wird."

<sup>\*) &</sup>quot;Serders zerstrente Blätter", schreibt er später aus Wellbergen an Jacobi (4. März 88), "habe ich auf meinem Lager gelesen und mich gestrent, auch einige meiner verstoßenen Kinder von ihm adoptirt zu sehen."

Gine Warnung, und zwar febr energischer Urt, kam ibm benn 9. Capitel. auch balb zu Sanden, indem Samann, ihn mit "einem grammati- angem auf schen Krieg" bedrohent, schreibt (20. Decbr. 74):

Serder und Jacobi.

"Die Gränel ber Berwüftung in Unfehnig ber beutschen Sprache, Die alcibiabischen Berhungungen bes Artifels, Die monstrosen Wort-Anppeleien, die dithprambifche Sbutar und alle übrigen licentiae poeticao verdienen eine öffentliche Ahndung und verrathen eine fo frasmodische Denkungsart, bag bem Unfige auf eine ober bie andere Urt gesteuert werben nink. Dieser Mißbranch ist Ihnen so natürlich geworben, bag man ihn für ein Befet 3hres Styles ansehen muß, beffen Bejugnif mir aber gan; unbeareiflich und unerflärlich ift. Lieat bier auch eine Sature auf ben Liberalismus unfers Jahrhunderts zu Grunde? Bei Ihrer weiten und gründlichen Kenntniß Ihrer Minttersprache hat man Mübe, bie und ba einen rein beutschen Beriod zu finden, ber eine so rara avis ist, daß der Leser sich wie eine blinde Benne über ein gefundenes Korn frent."

Der arme Berber war bamals von manchen Sorgen gebrudt und durch Anfeindungen verletzt und antwortet hamann, nachbem er ihm ein neues Werk angefündigt und außerbem bemerkt, baß er Hamanns Brief mit Furcht in die Sand genommen: "Um uns ift Nacht; bittet Gott, daß er bie Nacht ente, und was er gewiß thun wird, in Licht auftläre. Wird mein Ange licht fenn, wird's and mein Styl febn: er ift von nichts, als meiner ungelenken, unebenen, trägen, handlungslosen und bildervollen (velut aegri somnia in Platos Sohle) Denfart Zenge! Lebt wohl, treuer, tranter Silen, Ban und Orpheus; Datum ben 11. Februar in tiefer Böhle." - Samann ruttelt aber auf biefe Mittheilung ben Freund empor, mit den Worten (14. März 75):

"Wer sind Ihre Feinde, und was ist eigentlich, bas Gie von ihnen befürchten? Ift nicht Alles ein Blendwerf eines inneren Feindes und ein blauer Dunft, gleich ben Leiden bes jungen Werthers? Halten Sie sich wenigstens an ben Bindar'ichen Spruch, baß geschehene Dinge nicht zu andern, und fünftige auch nicht in unfrer Gewalt; aber vielleicht beibe burch die Gegenwart bes Glaubens und Vertrauens auf ben Stifter unfres ganzen Schickjale, welches immer ein Gewebe ber höchften Beisheit und Menschen9. Capitel liebe bleibt! Arzt hilf dir selber! (mögen Sie antworten). Freisuligemein.
arzew. auf lich befinde ich mich auch in dem Falle des Unternehmers, der die derder und Kosten zum Ban seines Thurms nicht immer genan genug übersacht, schlägt. Unterdessen fommt man eher mit Ehren durch bei einem Gefühle dieses Grundsehlers, das, um aufrichtig zu sehn, nicht eben laut sehn darf, sondern sehr in der Stille geschehen kann und desto alücklicher seine Wirfung thut."

"Mir nicht einmal zu fagen, wovon bas Buch handelt? Und - find es blos Drohungen oder schon wirkliche voies de fait, die Sie jo in die Enge treiben? Wer zu feinen Freunden fein Bertrauen bat, ift ein Manldrift. Wer fich vor feinem Freunde fürchtet, mas für Berg mird ber haben, feinem Feinde zu begegnen? Sie baben alfo von allen Seiten Unrecht und verdienten von Rechtswegen, aus bem Albo ber Hamannianer ausgestrichen und mit Usmns zu ben Mbstifern classificirt zu werben. - - -Meiners, ben ich mit Zufriedenheit gelesen, thut Ihnen mehr Ehre an, als Sie verdienen, fagt Better Rabal zu Böhmisch Breba. (Rifolai in Berlin). Und überhaupt haben Sie von flein auf bei Ihrer Anterschaft mehr Glück gehabt als Berstand, sagt abermal Better Nabal. Der Mann hat wahrlich nicht immer Unrecht, jo wenig Sie immer Recht haben tonnen. - - - Heben Sie bas Banpt empor und balten Sie bie beste Welt weber für Blatos noch Plutos Söble! - - - vielleicht ein Fegefener zu einer beffern Bestimmung. Auffen und grußen Gie 3bre Frau und vergeffen Sie nicht Ihren geplagten, erschöpften, aber an feiner Erlöfung und Palingenefic niemals verzweifelnden Balmen= freund am alten Graben."

Herber empfindet doch etwas diese Vorwürse und antwortet: "Nicht Mißtrauen, lieber Vor- und Mitstreiter, war's, daß ich nicht über das Buch gesprochen, sondern Schen, Ihren Bucephalus zu verführen, und Demuth." Er läugnet, vor seinen Feinden Schrecken zu empfinden; nicht diese wären es, sondern Hamann habe in Vetreff seiner "Urtunde" seine Schwächen verrathen; er begreift nicht, wie Hamann den Meiners mit Zusriedenheit habe lesen können, und erklärt: "Der größte Theil Ihres Briefes ist für mich eine fremde Sprache, die mir als Spiel ihres Geistes und Herzens gefällt, im Munde süß ist, aber im Bauche frümmet.

— — Be mehr Sie mich lieben, besto mehr lassen Sie mich 9. Capitel. vertheidigend ruben, bis ich Ihrer werther werbe. — — Mein Angew. auf Weib ehrt Sie herzlich, und nahm Ihre Parthie aus's Leußerste, Berber und als mir ber Brief zuerst fremd umging. Sie ist mir jetzt wie Identite Ihre, Kran, Mutter, Köchin und Kinderwärterin." — —

Hamann meint hierauf, der Vorwurf seiner "fremden Sprache" schrecke ihn, da er unter die lichtschenen Geschöpfe gehöre, von längerem Schreiben ab, und fährt dann fort: "Daß Sie mich bisweilen gar nicht, bisweilen ganz unrecht verstanden, ersehe ich ans einigen Stellen. Ich will mich aber darüber nicht rechtsfertigen, nm nicht zu mehr Mißverständnissen Aulaß zu geben. Bei aller Verschiedenheit unser Lage mag es eine geheime Gleichförmigsteit unter unsern Umständen geben, durch die es sehr natürlich zugeht, daß wir uns einander verwechseln, und der eine seine seignen Verurtheile dem andern beimist, welches mit den optischen Geschen unsver Seele und ihrer Urtheitsfrast übereinzustimmen scheint."

Die gange Differeng, wenn bier uberhaupt von einer Differeng bie Rebe fenn kann, war mit tiefer Erklärung Hamanns und einer bann folgenden liebevollen Mittheilung über Berbers Schwefter gehoben, hinsichtlich beren er bem Freunde melbet: "Ihre Schwester ift eine fehr liebe Gran, bie mir fehr gefällt und burch ihr Miggeschick noch liebenswürdiger wird. Ihre Caroline hat Recht, fie als ihres Mannes und eigne Schwester hochzuschäten. Gie bat mich beinahe ein Paar Stunden recht gelehrt unterhalten, weil es für meinen eigenfinnigen Geschmack feine Schönbeit obne Babrheit, Bute und Große giebt, und fich meine überfpannte Ginbildungsfraft unter jeder Schminte bes Wipes und guten Tones ein fieche, efle, gelbe Sant benft, Die mein ganges Gefühl emport. - - - Unftatt Ihrer Schwester einige Boflichkeiten erzeigen zu fonnen, hat fie mir alle ihre Wegefost zugeschickt, einen geräucherten Schinken, ein langes Brot und einen Buttertopf, und jo bin ich für mein gob folio verso, wie ein Kaplan für eine Abdankung bezahlt worden." - - Huf tiefe Zuschrift antwortet Berber erfreut: "Run, lieber Samann, Berfteben ober Difverstehen? — Cancho Panja jagt: "Gott versteht mich". Das

9. Caritel. soll uns nicht irren, und am Ende kommt der Zickzack, oder mit Algemein.
angew. auf edlerem Namen ,die Eurve' zusammen. Mich freut's herzlich, daß Strete und Ihnen meine Schwester also gefallen hat. Ihre Beschreibung ist und, die wir ihr beide gleich fremd sind, freundliche, süße Salbe Narons gewesen, die wenigstens aus Ihrem Bart und Kleid uns herüber dustet. Für ihren Schinken und gelehrte Unterhaltung soll sie auch gleich einige meiner operum bekommen, nach denen sie lüstern gewesen."

Das Berhältniß, burch Briefe und gegenseitige Zusendungen, wie burch fleine Gaben und Geschenke fur hamanns Rinter, burch bas Ginsprechen vermittelnber Freunde auf's Lebendigste unterhalten. nahm von Jahr in Jahr an Innigfeit und Berglichkeit gu. "Dies ift die erfte und einzige Schrift", urtheilt hamann über Berbers "Maranatha", "bie mit meinen Fibern und Nerven recht harmonirt. 3ch fing noch gestern Abend zu einer feierlichen Stunde an, war im Stante abzubrechen und bin heute ben gangen Tag gu Baufe geblieben und habe Alles mit naffen Angen und warmem Herzen gu Ente gelesen. In feiner einzigen Ihrer Schriften herrscht fo eine fromme und so eine gelehrte Beredsamfeit. - - -Diefes ist bas erfte Buch, bas ich aus ber Fülle bes Bergens lieben und loben fann. In ber "Urfunde" und in ben "Liebern ber Liebe" bin ich mehr in Theilen, hier aber im Gangen ein= stimmig; und ein Banges giehe ich bem feinsten und artigsten Stückwerf vor."

"Gott wolle", schreibt er später, "Frühling und Arznei an meiner verehrungswürdigen Frau Gevatterin gedeihen lassen und Ihnen, lieber Freund, nach verrichteter Arbeit Ruhe und etwas Besseres als Antorruhm und Kunstrichterbeifall schenken, — anstächtige, erkenntliche, zusriedene, erbante Leser; denn über den sympathischen Sinsluß des Geistes und die süßen Sindrücke dieses Gesühles geht nichts. Er verhält sich zur Franenliebe, wie der sanste, stille Mondschein zum urit fulgure suo der schwülen Sonne."

"Hier haben Sie", antwortet Herber (10. Mai 84), "liebster, bester, ättester Freund, den 1. Theil meiner nen ausgegebenen "Philosophie der Geschichte". Kein Wort vom alten steht darin, und die Grundlage ist so weit und tief umher geholt, daß mir

Familie, Freuntschaft. Allgemeines u. Befonteres, 305

vor der Ansführung des Baues selbst grant. - - - 3ch 9. Capitel. burfte und verlange nach Ihrer Meinung. Daß ich in bie Grund- angew. auf fate und manchmal in die Flitter-Beschäftigungen unsrer Zeit ein- verter und gegangen, mußte ich, um Platz zum Folgenden zu gewinnen und um von bem Bunct, worauf jett alle Naturaeicbichtichreiber als die Lieblingsanteren unfres Vierteliahrbunders (zumal in Franfreich bas burch Helvetins, Buffon ic. Gefete giebt) stehen, nur allmäblig megzulenken. Lesen Sie also, alter, reiner Prophet, mit Gebult unt Schonung, ohne boch ihrer Strenge etwas zu pergeben, und erfreuen, belobnen und ermuntern Gie mich mit einem Nachhall, er seh wie er wolle, and Ihrer lieben Brust! - -Könnte ich Ihnen unsichtbar zur Seite steben, wenn Sie bas Buch lefen, und mit Ihnen fprechen und nur Ihre Mienen lefen! Aber Sie werben mir Ihre Gevaufen fagen, und bas wird mich gu Ibnen ruden und mir auch auf ben Berfelg Winte geben. Mabe. met fängt eine Sura seines Korans au: "Yob bem barmbergigen Gott! Er hat bie Schreibfeber bem Menschen gegeben!" Er gebe fie auch Ihnen! Bielleicht bringt Sartfnech mit, warnm ich Gie fo berglich gebeten babe, und waren es auch nur Linien und Ge= berben, sie würden mich erquicken wie ber Regen ein burres Yaub. "\*)

Handnun antwortete auf biese herzlichen Werte bes Freundes mit bankbarer Freude (6. Angust 84): "Sie scheinen mir noch nichts mit der Reise, Ruhe und Humanität, welche ein selcher Gegenstand verdient, geschrieben zu haben, und niemand als Sie, siehster Herder, und eine Muse wie die Ihrige, kann eines solchen Ideales empfänglich und seiner Ansbrütung und Vollendung fähig sehn. Der Himmel schenke und bald den zweiten Band, damit der Gesichtstreis des Lesers zur Offenbarung unser verlorenen und wiedererlangten Würde des göttlichen Sbenbildes erweitert werde; so will ich Ihnen gerne die Fortsetung der "Urfunde" und

<sup>\*) &</sup>quot;Mein herr und mein Frennd", hören wir herder hamann nennen, und den 18. Juni 75 schließt ein Brief mit den Worten: "Du Ruvrecht Pförtner bist allein geschaffen, den König des himmelreichs zu seiern. Lebe wohl, lieber treuer Anprecht — Pan, dem seine höhere unverwelkliche Krone über all sein Müh'n und Leiden aufbewahrt bleibt."

9. Capitel. "hebräischen Poesie" erlassen. Hier liegen meines Wissens bie Allgemein. Quellen und Grundideen aller wahren Geschichte unseres göttlichen berder und Geschlechts und seiner heiligen Bestimmung zur Herrlichkeit — — Jacobi. — — — — — " "Sehen Sie mich blos", heißt es bann

nach Erscheinen des zweiten Bandes, "als Ihren innigsten Leser an, der wie der Freund des Bräutigams steht und ihm zuhört, und sich hoch freut über des Bräutigams Stimme. Diese Freude wächst mit jeder Ihrer jüngsten Schriften. Bei dieser Ruhe eines ganz shmpathetischen Genusses habe ich weder Activität noch suffisance zu urtheilen."\*)

Wie aber Herber Hamanns sich versichert wußte als eines in seine Gedanken und Ideen tief eingehenden Freundes, so durfte hier wiederum dieser jenem in Betress solgatha schreiben: "Auch ich dachte, daß ich vergeblich gearbeitet, und meine Krast umsonst und unnüglich zugedracht hätte. Desto erfreulicher war es, wenigstens einen einzigen ganzen Leser an Ihnen, liebster Plato, gefunden zu haben. Hier kaum und mit genauer Noth einen halben an unserm jetzigen Decano Kraus, der in Arbeit und Hypochondrie die über die Ohren sitzt — ———. Ich habe feinen einzigen Freund, mit dem ich zu Rath gehen kann, so glücklich ich übrigens mit Freunden versehen din; aber sie dienen blos zum Gegengewicht der Langenweise und nicht zum adzutorio, fein Bein von meinem Bein, sein Fleisch, von meinem Fleisch, seinen animae dimidium meae, seinen Prüf- und Wetzstein meiner Ibeen, seinen arbitrum meiner Einfälle."

"Wo Sie boch", schreibt er später, mit seinem "fliegenden Briefe" beschäftigt, "die Zeit hernehmen, Alles zu lesen, zu sammeln, in Wachs und Honig zu verdauen! Wer da hat, dem wird gesgeben. Ich möchte vor Scham und Angst vergehen, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. Ich kann nicht schlecht genug von mir

<sup>\*)</sup> Schon früher (14. Aug. 75) schreibt einmal hamann: "Gott segne Ihre mannigsaltigen Arbeiten — 3hre Ausarbeitung der Preisschrift "über die Ursachen des gesunknen Geschmacks", 3hre Fortsezung der "Urkunde", und lassen Sie den Geist immer martiger und milder werden. Nehmen Sie zu im Wachsen, unterdessen ich abnehme und schwinde. Ich arbeite auch, aber nach tleinen Plänen und andern Verhältnissen, auch vielsleicht in ungleichem Truck und mit mehr Widerstand.

Kamilie. Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes. 307

benfen und boch fommt es mir zuweilen vor, bag ich mir und 9. Capitel. meinen Freunden badurch zugleich Unrecht thue. In diesem Laby augemein. rinth liegt mein Schwindel. Arbeit ift mir verhaft, noch verhafter berber und Mükiagang. Bit ein folder Gemuthezustand Gunbe, ober Strafe, ober Brufung. - vielleicht eine Bolle, wenigstens ein Regefeuer?"

Das Gefühl feiner schweren Antorweben hinderte ihn nicht, ben Probebogen iener Schrift mit gntem Bertrauen bem Freunde ju übersenden. "Ihre Freundichaft", schreibt er, "ist bie älteste, bemährteste, wie Ihre humanität. Theilen Gie mir Ihr Gutachten mit und ihren Gewiffensrath ohne alle Söflichkeit, insoferne fie ber Humanität entgegengesett werden fann, sondern mit alt= beutschem Bieberherzen." Dann ichließt er biefen Brief gang in feiner Urt mit ben Worten: "Salt, lieber Landsmann, Geratter und Freund, ich umarme Sie unter taufend Segensgrüßen. Schließen Sie mich auch in Ihr hohenpriesterliches Gebet, wie in ben Urim und Thumim Ihres freundschaftlichen Bergens, daß ich von meiner Leibes- und Seclenburbe gludlich entbunden merte. Meine verehrungsmürdige Frau Gevatterin weiß es auch, wie einer auten Seele in biefen Umftanben zu Muthe ift, wenn man nach Berem. 49. 24 garrelt und in Mengsten und Schmergen ift. Gott gebe Ihnen fröhliche Oftern und fegne 3hr ganges Haus."

In ber That, bas gange Berberiche Saus trug er in feinem Bergen, und ber Gattin bes Freundes insbesondere batte er biefelbe Liebe zugewendet, womit er biefen umfaßte. "Mein fleiner lieber Budeburger, und meine fleine liebe Wantsbederin," fagt er bon feinen Pathen, "werben mir immer im Sinn und Gemuth ichweben, so oft ich Gott um feinen Segen fur meine leiblichen brei Kinder anrufe."

Mit welcher Freude ergählt er Hartfnoch von einer Silhonetten-Gruppe, tie ihm aus Weimar gefandt worten, und an Herber felbst schreibt er in tiefer Veranlassung (31. May 81): "Rein Bogelichiegen ift mit jo einem Tumult gefeiert worben, als Ihre beilige Familien=Silhouetten=Gruppe, und 3hr Nachbar Oberon (Wieland) fann seine otia liberrima nicht mit bem Gold Arabia und ben Aleinoben Saba vergleichen, als mir Ihre Pfingitgabe ein täglicher Spiegel, Siegel, Symbol alter bavibischer Freundschaft und Treue senn wirt. Stehen Sie boch wie ber pontifex 9. Capitel maximus hinter bem Stuhle ber apostolischen Mutterfirche. Und Jacobi.

Allgemein, bie liebe fleine Heerbe, mit ihren Schmetterlingen und Maifafern!" Berder und - In einer Beilage für die Gattin heißt es bann: "Gott erhalte und vermehre bie Geschenke und Unterpfänder seiner Liebe! habe Ihnen nichts als Bünsche zu sagen, von beren Erfüllung mein ganges Glud bes Bergens abhängt." Sie hatte ihm eine Pathengabe gufommen laffen, und "die Ginfleidung wie bas geschehen", schreibt er, "ging grabe zum Bergen, - ohne Mund, und folglich ohne Dant und Murren. Das rechte Wohlgefallen ift göttlicher Benug ohne Beschwätze." "Gott wolle", heißt es end= lich furg barauf, "in biefem gangen Jahr 3bre gebeimften und besten Buniche jo reichlich befriedigen, wie Gie sich beim Schluß bes vorigen um mein ganges Selbst verdient gemacht haben -- - Die heiligen Sieben unfrer Gottesfamilie zusammen zu feben, jo ein poetisches Schanspiel murte ben beutigen Sonnenund Mondichein übertreffen. Aus Wollnften und Bedürfniffen besteht unser ganger Borschmad bes himmels."

> "Will meinen Brief wie St. Johannes ichließen, ber anserwählten Frauen und ihren Kindern. Auch meine Sache ift nicht, mit Briefen und Tinten viel zu schreiben, sondern Frente und Alter zu vollenden. Empfehlen Sie mich Ihrem besten lieben Mann, bem ich noch nie fo recht gefagt, wie fehr Gie verrienen, feine erste und einzige Freundin zu sebn; weil Wahrheit und Freundschaft immer die höchsten Gegenstände meiner Defonomie gewesen, mit benen man nicht fur ben gegenwärtigen, sonbern bie letten Augenblicke feines Lebens wuchern muß, gleich jenem Alten ber Tage mit ichneeweißem Rleit, und bas haar auf seinem Saupte wie reine Wolle."

> Dem Gelbe einer fo bewährten Freundschaft, wie fie uns aus biefem Briefwechsel auspricht, burfte nun auch Samann wohl vertrauen, indem er bei einer Differeng, Die zwischen Berber und bessen Verleger Hartfuoch in Riga entstanden, seine gewichtvolle Bermittelung eintreten ließ. Er schreibt barüber an letteren (24. July 84):

> "Ich wünsche etwas zur Befänftigung von beiben Theilen beizutragen, ba beiberfeits bas summum jus bem Rechte ber Freund= schaft und ber Billigfeit Gintrag zu thun scheint. Unser Freund

ist in Verlegenheit: Sie haben als Buchhändler megen bes For- 9. Capitel. mates und baburch natürlich entstehenden Unterschiedes nicht bie angew, auf nöthigen Maahregeln genommen. Glanbt ein andrer Berleger bei herber und jenem Preise bestehen zu fonnen, warnm Sie nicht als Freund? Der einzige, zugleich schwerfte Rath besteht in bem Entweder, Ober, gang ber Freundschaft, ober gang ben Grundfägen bes Acters und Pflugs zu entfagen. - - - Gigennutz und Freundschaft waltet zwischen uns allen Dreien. Der gar zu vertranliche Ton, an ben ber gute B. gegen Gie gewöhnt ift, fommt Ihnen in ber gegenwärtigen Lage verächtlich vor. Gie gestehen aber felbst, bag 3hre zu weit getriebenen Aufopferungen immer eine Erwartung und reichlichere Schadloshaltung im hinterhalte gehabt. Entichließen Sie fich, gang Buchhändler ober gang Freund gn sehn. Doch bie Pubenda unfrer Ratur hängen mit ben Kammern bes Herzens und Gehirns fo genau zusammen, bag eine ftrenge Abstraction eines jo natürlichen Banbes unmöglich ift.\*) -- - Unfer Freund ift in Roth, bei Ihnen ift weniger von wirtlichem Berluft, als bem Plus und Minus bes Gewinns bie Rebe - - - - Gin Bruch zwischen zwei alten Freunden ift immer bie allerefelhafteste Sache und ein mahrer Bergenstrebs. Wie fehr hängt es von unferm Gebrauch ber Menschen ab, fie bos ober gut zu machen, leben ober Tob ans ihnen zu ziehen! Um fich einen fdweren Artifel im Santel gu erleichtern, ware es nicht möglich, sich im Verlag ein wenig mehr zu concentriren und einzusebräufen? — - - - Natürlich zieht mich ein Borurtheil mehr zur Partbei eines armen Antors, als eines schlauen Verlegers. Der eine hängt an seinem Sansspftem, ber andre an feinem Sandlnugofpftem. Der eine muß fur Capitalien, ber andre fur Zinsen forgen. Die Lage einer Haushaltung bin ich eber im Stante mir vorzustellen, ale bas große Gewicht einer Handlung, von bem ich nichts verstehe. Sie können benten, 1. B, bag ich Ihnen in ben meiften Studen mehr Recht geben muß, als unferm gemeinschaftlichen Freunde, aber barum find Sie auch zu mehr Mitteiben, ich möchte fagen Großunth, verpflichtet, weil Gie ben Antor in Ihrer Gewalt haben, und er nicht Gic. Nehmen Sie mit einem geringen Bortheil fürlieb und feten Sie

<sup>\*)</sup> Bgl. Schr. Bd. VI, S. 109.

9. Capitet einer so alten, verjährten, fast großgewordenen Freundschaft das Allgemein.
angew. auf letzte Kränzchen auf, daß der liebe Mann nicht Feuer und Muth Gerder und verliert zu Ideen! einer Philosophie!! der Geschichte der MenschSacobi. heit!!! Erwägen Sie jedes Wort und fühlen Sie den Nachdruck eines so zusammengesetzten, kühnen, ausgelassenen Planes, der in feinem gemeinen Menschenkopse einfahren können, und der im Namen der Menschheit Nachsicht, Pslege und Bewnnderung verstient. Homo sum — das Fundament aller übrigen Verhältnisse, von denen Handel und Wandel aber nicht das edelste und nothswendigste ist, wenigstens wie er jetzt menschenseindlich von Fürsten und Inden gemisbraucht und verkannt wird!" — — — — —

"Ihr habt beite zu viel Leitenschaft und seib taher einer wahren Freundschaft nie recht fähig gewesen, die Ueberlegung, Berläugnung und Ausopferung, Kälte im Kopf, Fener im Herzen fordert. Mit Schnee auf dem Scheitel sieden die Singeweide, wie im Aetna, der mehr von sich wirft, als zu verschlingen sucht. — — Ihre Handlungs-Principien sind nicht öfenomisch, nicht in Billigkeit und Rücksicht auf das allgemeine Beste gegründet, sondern gewaltthätig, falsch und ungerecht, — so lange halb Liefland und Eurland es vortheilhaft sindet, so viel von Auswärtigen zu verschreiben, da es doch von Ihnen abhängt, all dieses Geld an sich zu ziehen. Können Sie mich widerlegen, so schlagen Sie mich auf mein Lügenmanl, aber nur — — daß Herders Muth nicht gebrochen wird, den schon im Pulte liegenden zweiten Theil auszusertigen."

"Berzeihen Sie dem Prediger in der Büste seine Parrhesie und — — — ."

Die Sache scheint so versahren gewesen zu sevn, baß hamann mit seinen Bestrebungen nicht recht vorwärts kommen konnte, und er schreibt wieder an hartknoch: "Bald mögte ich Sie init den aegyptischen Hebemüttern vergleichen, welche die Israclitischen Knäbelein in ihrer Geburt erstickten. Gott, wenn ich doch ein Mittel wüßte, ein Paar Starrköpfe zu Paaren zu treiben, die im Grunde beide Unrecht haben und am Ende sich selbst Schaden thun wersten. Warum entziehen Sie dem armen Arbeiter von seinem Lohne, um es dem undankbaren Publicum zu opfern? Freisich leben Sie von Lesern, aber diese wollen doch von Schriftstellern

unterhalten werten! — — Wie soll ein Mann mit Geist unt 9. Capitel. Fener, Lust und Liebe schreiben, wenn er mit sehlgeschlagenen angew. auf Erwartungen, bittern Verwürsen nud unseligen Verürsnissen über-Serber und häuft und niedergeschlagen wirt? Zeilen sind commensurabel, aber keine Ideen! — Lavater schreibt mir über mein "Golgatha und Scheblimini": "ber Schmetterling\*) ist nicht zu bezahlen: so was ist ewig". Haschen Sie mir einen zu dieser Jahreszeit, mitten im Schnee und Herzen des Winters. Wenn Sie wie der Voreas, unserm Freunde ins Gesicht und durch die Fäuste blasen, so wird er Ihnen Zeilen wie Siszapsen schreiben, — aber keine Ideen! Verzgleichen Sie Ihre Lage mit der seinigen, und seine jezige am Hose zu Weimar mit der zu Bückeburg, und thun Sie Alles, was möglich ist, mit willigem Herzen, wenn Sie ein gleiches mit überssliehenem Maaß wieder einerndten wollen. Das ist zu der Gang und Weg der lieben Natur, worauf Handel und Wandel, Ideen

und Speculationen und ihr Fortgang beruhen." Bon ben in tieser Veranlassung an Herter geschriebenen Briefen hat fich nur einer erhalten. Hamann schreibt barin: "Sie haben freilich Urfache, sich eine Abtei statt eines Hofes zu munschen; überbem sint Sie ein großmüthiger, gutherziger, woblthätiger Mann, und bie Sand Ihrer lieben Fran scheint ber Ihrigen so ähnlich im Geben, als im Schreiben zu febn; zum Hofleben taugt bas nicht, und man muß ja fcon unter Wölfen mitheulen, wenn man nicht mitranben will. Aber ich munschte boch, baß Sie mit Ihrem alten Berleger mit aller Gute in's Reine fämen. Sie kennen ja unfern hartknoch und feine Schmachheiten, die burch seine Leibesübel und zunehmenden Jahre noch eigenfinniger geworden sehn mögen, so daß ich Ihnen gern zum Nachgeben noch mehr rathen mögte, um Ihre Absicht bei ihm gu erreichen. Mehr Offenherzigkeit bei bem gangen Santel murte vielleicht alles Mifverständniß beben und leichter, als wenn Sie seinem Eigennut und seiner Citelfeit auch nur ben Berbacht eines größern Untheils biefer unfreuntschaftlichen Leibenschaften entgegensetzten. Ein gut Wort von Ihnen wird mehr ausrichten, als ein noch so heftiger Sturm von Schimpf und Sobn."

<sup>\*) &</sup>quot;Das himmelreich bes Gesalbten ift gleich einem Schmetterlinge ber tobten Burbengesialt bes Judenthums entflogen." Schr. Bb. VII, S. 50.

9. Capitel. Allgemein. Seiter und Sacobi.

Desgleichen an Herbers Gattin, tie fich ber Ungelegenheit angem. auf wegen an Hamann gewendet:

"In der Freundschaft wie in ber Ghe liegt bie Schuld mehrentheils an beiten Theilen. Wenn jeber feine Rebler erfennte, murbe jeter tes antern Last leichter tragen und bas Kreuz auf sich nehmen, bas im Sandel und Wandel unvermeidlich ift. Belfen Sie mir nur, meine verehrungsmurbige Freundin und Gevatterin, unfern lieben Autor gur Grofmuth und Gebuld in guten Werfen aufzumuntern, so hoffe ich, daß es mir auch noch gelingen soll, ben franklichen alten Berleger gur Billigfeit und Beicheibenheit eines frohlichen Gebers zu überreben und feine aute Yaune wieder bermitellen."

"D, wir Rleingläubigen, tie nur immer auf Menichen feben, und bei Menichen fteben bleiben, ohne fie und und felbft gu fennen, und ohne zu bedenken, ban Gott Alles zu erfeten im Stande, mas Menichen und entziehen, und ihr guter Wille ohne Seines Segens Ginfluß ein todtes und leeres Werfzeng ift, ja öftere ein Sinderniß unfres Glückes wirb."

Die Differeng fant ichließlich burch ein Rachgeben Bartknoche ihre Erledigung, beifen großberzige Gefinnung vom Beginn ihrer Freundschaft an, sich niemals Herber gegenüber verläugnet hat, wie unbillig auch oft bes Lettern Begehren, und wie rudfichtslos und früherer Berbindlichkeiten uneingebent namentlich bie Form febn mogte, worin er jenes einfleiden fonnte.\*) Benn wir aber Samann, obgleich im Grunde Hartfnoch Recht gebend, boch hauptsächlich tiesem zureben hören, jo geschah bas mohl in Unwendung jenes Grundsates, ben er früher einmal (17. Jan. 69) gegen Berber hat laut werten laffen:

"Ich verdenke feinem, mir boje zu fenn, am wenigsten meinen guten Freunden, aber ich forbre in diesem falle wenigstens eine Erflärung, wenigstens zu meinem Unterricht und zu meiner Befferung, bie ber beleidigte Theil immer schuldig ift, weil ich ihn immer als ben Obmann tes Beleidigers ausehe, ber bie schönste Belegenheit hat, vernünftiger und ingenthafter als ber Beleibiger gu fenn, und fich bes lettern Febler immer zu Rute machen fann.

<sup>\*)</sup> Bgl. über das gange Berhaltniß: 3. Edardt Jung - Ruffifch und Altlivländisch, Leipzig 1871, E. 292 n. f.

Und nun mogen als Schluß unfrer Mittheilungen über Ber= 9. Capital. ber noch einige Worte hier eine Stelle finden, womit fich Hamann angen, auf über ihn gegen Jacobi ausspricht (12. Nov. 85):

berber und Jacobi.

"Mit Berbers Ibeen, zweitem Theil bin ich gum zweiten Mal fertig geworben. — — Flüchtiger scheint mir an einigen Stellen biefer Theil zu febn, Die Schreibart auch mehr ornamenta ambitiosa zu haben, besonders thut mir auch der Ubschnitt über die Regierungen nicht völlig Genüge.\*) Es fehlt aber nirgends an großen und schönen Gebanten, bie mit Burbe und Unftand gefagt find, fur bie Bedürfniffe unfrer Beit und bie Grangen feines Berufe. Geinen Plan bin ich noch nicht gu überjehen im Stande und vom Gangen hängt boch ber Zuschnitt jedes Theiles ab. Der lauterfte und reinste Geschmack berricht in seinen "zerstreuten Blättern" und ist ein Werf ber Theano (Herbers Frau); bei feinen Amtsgeschäften, unvermeidlichen Zerstrenungen ber leidigen Celebrität u. j. w., ber überschwenglichen Belesenheit und Mannigfaltigfeit von Kenntniffen ift vor bem Exegi opus, Die reinste Kritif summa injuria. Gemissens halber fann ich gar nicht urtheilen, und bie Liebe fur bie Sache fowohl ale ben Berfaffer ift humanität, bie Alles bedt. Gott bat ben Leib also vermengt, und bem burftigen Glieb am meiften Ghre gegeben, und wo ift ein Autor wie Er? ein beffres Mufter aller Spfteme im Groken und Rleinen?"

Wenden wir uns nun von Herter ju Jacobi, fo mar es bas schmerzliche Ringen einer ebeln Perfonlichteit nach boberer Erfennt, auf Saccbi. niß und Wahrheit, welche feines ber bisherigen philosophischen Shiteme ju geben vermogte, Die Unfahigteit, felbit ein Shitem aufzustellen, bas eine feste Brucke hatte bieten fonnen, um bas Begreifliche mit bem Unbegreiflichen zu verbinden, und boch wieder Die Sehnsucht, bas tieffte Bedürfniß bes Bergens mit ben gebieten-

<sup>\*)</sup> Rad der erften flüchtigen Durchficht des Buches hatte &. übrigens früher noch geurtheilt: "Den 2. Theil von Berders Ideen habe ich junachft nur wie ein Raubvogel gelefen und werde ihn nun wie eine Schnede lefen. 2118 Ranbvogel erblidte ich bier und da Stellen, wo mir ein gewiffes Durcheinander von Phyfit und Theologie ju fenn ichien, welches mir nicht recht behagte und gemiffe alte, peinliche Empfindungen in mir erneuerte."

9. Caritel. ben Forderungen bes Verstandes in befriedigenden Ginklang ju Allgemein, bringen, wodurch Hamann ein abgesagter Feint aller Shiteme und berder und alle Versuche von vornherein als todtgeboren ausehend, die darauf

ausgingen. Räthiel zu lösen, welche ihm als unlösbar mit ber menschlichen Ratur selbst gegeben zu sehn schienen, sich unwiderftehlich zu Jacobi hingezogen fühlte und bamit einen Verkehr knupfte, von beffen Innigfeit ber und erhaltene Briefwechfel ein föstliches Zeugnif ablegt. Hamann war fein Freund von Allgemeinheiten, in benen er llebertreibungen witterte, und hyperbolijch ausgebrückte Empfindungen entsprachen nicht feiner Reigung. Go antwortet er einmal auf ben Brief eines Ungenannten: "Kein andres Intereffe als bas Intereffe ber Wahrheit zu kennen" erschrecken Sie nicht über mein aufrichtiges Bekenntniß — von Diesem hpperbolischen Interesse habe ich weber Begriff noch Gefühl. Mein hoe erat in votis ist ziemlich individuell und nichts weniger als abstract. Beraclitus führte feine Gafte in bie Ruche und verficherte fie auch allba von ber Gegenwart ber Götter. Erlauben Sie mir, Sie mit einer abnlichen Freimuthigfeit in meine hauslichen Rleinigkeiten blicken zu laffen."

Wie er fich hier mit einer gewissen schroffen Lanne und Ironie vor ben Anmuthungen eines ferner Stehenben gu schützen versteht, fo fommen verwandte Anklänge auch wohl in seinen Briefen an Jacobi vor: aber ber Mann mar feinem Bergen viel zu thener, als baß er ihnen nicht eine bem entsprechente Ginkleitung zu geben gewußt batte. Ueberhaupt findet sich in tiefen Briefen nach hamanns Urt Beiterkeit und Ernft in freier Mijdung und rafchen llebergängen. Doch scheint bas Fener seines Geistes wie überhaupt in ber letten Lebenszeit, so auch hier gemildert; ber Ton ist von besonderer Wärme und Innigfeit; mit bem Besten was er bat. mögte er auch bem Freunde helfen, und indem er biefem bald in bie bunflen Bregange ber Speculation nachfolgt, bald bie Gefilte bes täglichen Lebens mit ihm burchwandert, ift es immer und immer wieder das troftreiche Licht des Evangeliums, womit er abzuziehen und anzuziehen sucht, und wie spielend gelegentlich babei von jenen tiefen, finnreichen Denffpruchen ansftrent, bie vermöge ihrer genialen Kraft unauslöschlich fich ber Seete einprägen."

Näberes aus biefem Briefwechsel wird bie folgente Abtheilung

Familie, Freundschaft. Allgemeines u. Befonderes. 315

bringen; junachft aber moge Einzelnes, wodurch bas Wefen ber 9. Capitel. Freundschaft, wie wir sie so eben geschildert, in ein helleres Licht angew. auf gestellt wird, icon an biefer Stelle feinen Blat finden.

Serber und Jacobi.

Jacobi hatte gleich beim Beginn feiner Befanntschaft mit Hamann biefem fein ganzes Berg offenbart; er suchte bei ihm Licht und Wahrheit, ben Weg zur Erfenntniß jener bochften Ziele ber Philosophie: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit. Der nur im Kreife bes Endlichen fich bewegente Verstand fann tiefe Ziele nicht fassen, weil fie außer seinem Gebiete, bem Reiche ber Erfahrung liegen. Soll nämlich über bas Gefet bes Enblichen hinausgegangen werben, jo muß man über bas Gesetz von Ursache und Wirkung, eben bas Gefet bes Enblichen, welches nicht guläßt, baß eine Sanblung fich felbst anfange, hinausgeben. Gett man aber ber unbestimmten Reihe von Bedingungen ein Ende und nennt bieses Enbe ben Anfang ober Totalität, - barf ein folder erbichteter Anfang Gott genannt werben? Go aber ift es Spinoza gegangen, ber nur von einer gang unabhängigen felbstständigen Ratur miffen will, die aus ihrem Schoofe eine Unendlichkeit von Erscheinungen ohne Anfang und Ente willenlos gebiert, nicht von tem, was über ber Natur und außer ihr ift, von einer Schöpfung mit Wiffen und Willen. Bon Seiten bes togischen Berfrandesaebrauches ichien Jacobi ber Spinozismus unüberwindlich, und folgerichtig mar es ibm, wenn man bamit auch bei bem Biele biefer Wiffenschaft: "daß kein Gott feh", aulange. So also bestände die Wahrheit über alle Wahrheit barin, baß man zur Ginficht gelangte, ber Grunt von Allem feb ein, man weiß nicht Was von Substang, welches fich absichtsles aus sich selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit zu schaffen mache, und bieje Substang mit ihrer gebankenlosen Actuofität fen bas Alleinsehente; aber alles Unterschiedene, Bestimmte, Denkente und Absichtsvolle feb nur Wahn? Könnte wohl irgend Jemand in bem Besitz und Genuß solcher Wahrheit sich selig preisen? Rein, eine Wahrheit, Die ihn tottet, vernichtet, kann ber Mensch weber suchen noch lieben! Um sich bieser starren Rothwendigkeit bes Verstandesmechanismus zu entziehen, barf und muß man baber auf ein andres und böheres Vermögen recurriren. Der Geist widerspricht allmächtig bem Urtheil, daß bie geistlose Substang Alles, und bag außer ihr nichts feb. Es gibt ein un9. Caritet. mittelbares Geistes- und Gottesbewußtsein, unsre Bernunft ist bas Allgemein.

Angew. auf Drgan für bas llebersinnliche, und ihre Boraussetzungen müsserter und jeder Philosophie zum Grunde liegen, die etwas mehr als bloße Iacobi. Natur- und Berstandeswissenschaft, mehr als bloße Physis und Logis sehn will. Für diese Krast, dieses Bermögen, welches Jacobi später Bernunft im Gegensatz von Berstand nennt, brauchte er Ansangs den Ausdruck "Glauben", und in seinem Gespräche mit Leising über den Spinozismus, das er in dem Briese an Nendelssichn, welchen er Hamann mittheilt, wiedergegeben, äußerte er sich über seine Flucht aus den Banden einer Speculation, die aus sich selbsit nur zu einer geistlosen Nothwendigkeit, einer Substanz gelangt, dahin, daß über sie nur vermöge eines Salto mortale hins wegzusommen seb, und sene geistlose Nothwendigkeit und Substanz bilde eben die Schwungseter, welche ihn hebe, mittelst eines seiten

und fräftigen Auftretens auf biefelbe.

Er hatte mit seinen leberzeugungen bamals nicht abgeschlossen und bemerft in feinem erften Briefe gegen Samann: "Wir find abhängige, durftige Befen, Die fich burchaus nichts felbft geben fönnen, und ber Grund aller Philosophie nur ein großes Loch, in bas mir vergeblich hineinsehen. 3ch fann Ihnen nicht beschreiben, wie mir geschab, als ich jenes Loch zuerst gewahr murte, und nun weiter nichts als einen ungeheuren finftern Abgrund vor mir fab." Der Schluß feines Briefes lautet: "Licht ift in meinem Bergen, aber so wie ich es in ben Berstant bringen will, erlischt es. Welche von beiben Klarheiten ift bie mahre? Die bes Berftantes, bie gwar feste Gestalten, aber hinter ihnen nur einen bobenlosen Abarund zeigt? ober bie bes Herzens, welche zwar verheißend aufwarts leuchtet, aber bestimmtes Erfennen vermiffen läft? Rann ber menichtiche Geift Wahrheit ergreifen, wenn nicht in ihm jene beiben Klarheiten zu Ginem Lichte fich vereinigen? Und ist biefe Bereinigung anders als burch ein Wunder bentbar?"

Hierauf antwortet Samann zunächst: "An ein wenig Unsufriedenheit mit dem Wege unserer Philosophie fehlt es mir auch wohl nicht; besseu ungeachtet scheint mir jedoch jenes ungeheure Loch, jener finstre ungeheure Abgrund beinahe ein wenig à la Pascal ergrübelt zu sebn. — — — Es geht mir mit der Vernunft (das Wort nimmt er in dem allgemeinen Sinne des

Erfennens) wie jenem Alten mit Gott (bem Iteal ber greinen 9. Capitel. Vernunft" nach Kant); je länger ich barüber studire, je weniger angew. auf femm' ich von ber Stelle mit biefem 3beal ber Gettheit ober harder und 3bel. "Das ift bie Ratur ber Leibenschaft, baß fie nicht am Dinge felbft, fontern nur an feinem Bitte hangen fann,"\*) und ift es nicht bie Natur ber Bernunft, am Begriff gu bangen? Trifft also nicht beide ber kluch bes burren holges? -- -- Werbet wie bie Rinder, um gludtich zu jenn, beift schwerlich jo viel als: habt Bernunft, bentliche Begriffe! Befet und Bropheten geben auf Leibenschaft von gangem Bergen, von ganger Seele, von allen Kräften - auf Liebe. Ueber bie tentlichen Beariffe werben bie Gerichte fatt und verlieren ben Geschmad. Doch Sie missen schon, bag ich von ter Bernunft eben jo bente, wie St. Paulns vom gangen Befetz und feiner Schulgerechtigfeit, - ihr nichts als Erfenntniß bes Brrthums gutrane, aber fie für feinen Beg gur Babrbeit und gum Leben halte. - Der lette Zweck bes Forschers ist nach Ihrem eignen Geftandniffe, mas fich nicht erklaren, nicht in beutliche Begriffe zwingen läßt — und folglich nicht zum Reffort ber Vernunft gehört. 3ch habe bieje Untersuchung gang aufgegeben und balte mich an bas fichtbare Ctement, an tem Organo ober Criterio ber Bernunft, ich meine Sprache. Ohne Wort, feine Vernunft, - feine Bett. hier ift bie Quelle ber Schöpfung und Regierung. Was man in morgenländischen Cisternen sucht, liegt im sensu communi bes Sprachgebranches, und biefer Schlüffet verwandelt unfre besten und weisesten Weltweisen in sinnlose Mustifer, Die einfältigften Galiläer und Fischer in die tieffinnigsten Forscher und Berolde einer Weisheit, Die nicht irdifch, menschlich und teuflisch ift, fondern einer heimlichen verborgenen Beisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor ber Welt zu unserer Herrlichkeit, welche feiner von ben Oberften biefer Welt zu erkennen im Stante ist, - 1. Cor. 2, - und biese Philosophie läßt feinen Rechtichaffenen, ber an obe Stellen und Buften bingeangstiget wirt, ohne Gulfe und Troft."

<sup>\*)</sup> Worte Jacobis: Werke Bd. II, G. 383.

Jacobi, ber in feiner Beije suchte, mas hamann in feiner

9. Capitel. Jacobi.

Magemein. Weise gefunden, hatte an tieser Antwort kein Genüge. herder und Hamann ihm Hang zur Grübelei vorwarf und hinzufügt: ..Rein Genug ergrübelt fich, - und alle Dinge, folglich auch bas Ens entium (bas Wefen ber Wefen) ift jum Genug ba und nicht zur Speculation, jo will Jacobi von bloger Grubelei, bie freien Unftrengungen bes innerften urfprünglichen Sinnes unterschieden haben, und bag tiefe Unftrengung Genug beforbere, icheint ihm aufer Zweifel." Baco wollte nicht, daß wir die Geheimniffe ju ber Schmäche unfres Geiftes herunterziehen, fondern unfern Beift zu ter Große ber Beheimniffe hinaufheben follen. Philoforhiren ba binauf werden wir uns mit und aus unserm natür= lichen Leibe nicht; fontern wenn es eine gemiffe Gotteserkenntnig für ben Menichen giebt, jo muß in feiner Seele ein Bermögen liegen, ihn da hinauf zu organisiren. Unfnürfend an ein Wort Samanns in beffen Golgatha: "Bei tem unendlichen Migverhält= niffe bes Menschen zu Gott, - - um es zu heben und aus bem Wege ju ranmen. - - muß ber Menich entweber einer göttlichen Natur theilhaftig merten, ober auch bie Gottheit Fleisch und Blut an sich nehmen," fragt er: "Berwandlung ift also auch nach Ihrer Ueberzeugung nöthig. Die Schrift fpricht von einer "neuen Geburt", "ber natürliche Menich vernehme nichts", "Fleisch und Blut hatte bem Betrus nicht bas Bekenntnif offenbart" u. f. w. Die Braft, biefen Beift zu empfangen, fuble er in fich, eine fich felbit bestimmente und lenkende ichopferische Kraft bes Willens. Auf beren Gebrauch finde er in Ratur und Schrift Alles bezogen, wie benn baneben Erfahrung und Geschichte lehrten, bag bes Menichen Thun viel weniger von feinem Denfen, als fein Deufen von feinem Thun abhänge, und ber Weg zur wirklichen Erfenntniß also ein geheimnisvoller, fein syllogistischer, fein mechani= icher fen. Bon tiefer Erfenntnig glanbe er, bag fie mahres leben mit bem "gemiffen Geifte" erft erzeuge. Um Gehn ohne Bemukt= jenn, ohne Perfonlichkeit fen ihm nichts gelegen: lieber bas burftigite mirfliche Geichöpf, als Spinozas natura naturans, bie, wenn man mit Worten spielen wolle, bie vollkommenfte Liebe ge= nannt werten moge, weil sie Alles nur im andern seb. Gines.) Gemiß, Die Sinne seven bas Princip alles Erfennens,

aber bes Menschen Sinnlichkeit muffe boch auf etwas genfropft fenn, 9. Capitel. bas nicht schlechter und etwas mehr sen, als ein bloges mathematisches angen. auf Centrum, und fo glaube er mit Plato an ein göttlich mahr= und Berber und weissagendes Wesen in sich, bas er seine Seele nenne, die bessere, bie unfterbliche; fie verfündige und offenbare bas höchfte Wefenhafte und Wahre, bas (ro or), und fen baber angewiesen, zu faen auf ben Beift in Boffnung.

Wir sehen, wie Jacobi von ber Kraftanstrengung bes innersten Sinnes ein Offenbarwerben ber Geheimnisse bes Himmelreiches erwartet; er hofft, jene Brude zu jehen, von ber wir oben ge= fprochen, einen festen, jo gu fagen fühlbaren Untergrund für feine Füße, jenes doc not nov oid, wonach er jein Lebelang mit ichmerslichem Berlangen ausgesehen.

Hamann bat einmal gegen einen Freund geäußert: "Wahrheit ift freilich Weg und Leben. Satten wir ichon unfer Theil in biefer Welt und nufern Banch gefüllt mit ihrem Schat, fo burften wir eine fünftige, beffere, neue Welt weber glauben, noch hoffen, noch wünschen. Nicht, bag ich's schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach, ob ich's and ergreifen mögte und mit biefem Loofe wollen wir Spätlinge zufrieden febn und fürlieb nehmen." Derfelbe Gedanfe, bag wir uns hienieden an dem ins Berg ein= gesenkten Samen, an ber Geburt genügen zu laffen haben, tritt ihm entgegen aus ben ichonen Worten Luthers: "Unfer Leben ift nicht eine Frommheit, soudern ein fromm werben, nicht ein Wesen, sondern ein Werden. Es ist noch nicht gethan und geschehen: es ist aber in Gang und Schwang; es ist nicht bas Ente, es ist aber ber Weg; es glüht und glitt noch nicht Alles; es regt fich aber Alles."

In verwandtem Sinne schreibt er jest an Jacobi: "Wenn Sie fagen, bag es eine "gewiffe Gotteserfenntniß" fur bie Menschen giebt, wozu ein Vermögen, ihn ba hinauf zu organifiren, nachtem Gie eben felbst gestanden: "Philosophiren ba hinauf werben wir uns nicht? Was ist bas Bilt und bie Ueber= schrift, worin Gold- und Aupfermungen eines Landesherrn einander ähnlich find? Bleiben Sie bei ber Antwort Ihres Muntes und Herzens. Er ichnf ben Menschen sich zum Bilbe, zum Bilbe Gottes ichuf er ihn. Die differentia specifica liegt blos barin,

angemein. auf ist mit Christo in Gott. Unfre Bernunft muß warten und hoffen, weter und — Dienerin, nicht Gesetzer und Datur sehn wollen."

"Riemant tann fein Berg unt feinen Magen feben, und ein ju ftarfes Gefühl ihres Dasebns ift eben fein Zeichen ber Gefundbeit, noch ein angenehmes Bewuftsenn. Erfahrung und Offenbarung fint einerlei und unentbehrliche Flügel ober Krücken unserer Bernunft, wenn fie nicht labm bleiben und friechen foll. Sinne und Geschichte sind bas Fundament und ber Boben, - jene mögen noch so trugen, und biefe noch so einfältig senn (wie bie evangelische Geschichte). Dier ist bas Jos por nov ord - feine geläuterte und abgezogene und leere Borter; Die scheue ich, wie stille, tiefe Wasser und glattes Gis! - - - - Auch im Wissen herrscht eine leitige Plusmacherei. Gin Kind, bas nichts weiß, ist beswegen tein Narr noch Thier, sonbern bleibt immer ein Mensch in spe. Ich weiß genng, indem ich mich im Empfinden übe, - und bei wenigem Biffen tann man besto mehr thun. Wiffen blabt auf, aber bie Liebe beffert. Alles ist eitel, nichts Renes unter ber Sonne! ift bas Ende aller Metaphyfit und Weltweisheit, bei ber uns nichts übrig bleibt, als ber Wunsch, bie Hoffnung und ber Vorschmad eines neuen himmels und einer neuen Erte, - in iconen und lieblichen, aber eben jo vergang= lichen und flüchtigen Augenblicken, wie die Liebe in Wolluften. 3ch muniche Sie, lieber Jacobi, jo gern and bem Yabyrinthe ber Weltweisheit in die findliche Einfalt bes Evangeliums versetzen zu fönnen, und weiß boch nicht, wie ich es anfangen foll, bas trockne ör Ihnen zu verleiden!"

"Um Senn ohne Bewußtsenn ist Ihnen nichts gelegen? — am Banme bes Erfenntnisses mehr, als am Banme bes Lebens? Und boch ist nicht bas Senn, sondern bas Bewußtsenn bie Onelle alles Clenbes!"

"Henieten ist von keiner Verwandlung noch Verklärung in bie göttliche Natur bie Rete, (kein volles Versiehen und Begreisen), sondern von dem alten Worte: Wiedergeburt. Kinder sollen wir werden, um in das Himmelreich zu kommen, und dies fällt in kein sterblich Ange, sondern ist da, ohne Schau. Sapere aude. Zum Himmelreich gehört kein salto mortale. Es ist gleich

einem Senfforn, einem Sanerteige, einem verborgenen Schatz im 9. Caritel. Alder, einem Raufmann, ber foftliche Perlen suchte und eine gute angemen, fand. To mar Avroc."

Gerber und Jacobi.

"Der Anoten bes Migverhältniffes liegt zwar in unfrer Natur, tommt aber, wie sie selbst, nicht von uns und wird durch fein philosophisches Dichten und Trachten aufgelöst werben. Deus intersit. - Dignus vindice nodus! Chne biefen Anoten mare an fein Herameron gedacht worden — und an feine Rube nach verrichteter Arbeit. (Erft Beit und Arbeit; dann Bollendung und Rnbc.)"

"Bur Wiederherstellung bes göttlichen Gbenbildes murbe ber Abglang göttlicher Herrlichkeit gur Gunte gemacht. "Dbn' weitres ju verstehn," singt Claudins. Und bie Birten glaubeten u. j. w."

"Sie fpreden von einer gemiffen Gotteserfenntniß! G. Rom. 10, 6. 7. Gefett, bag es eine gebe, follten wir une nicht an einer ungewiffen begnugen fonnen, - und ift jene Bewisbeit Bebermanns Ding? Wie wenige Menschen find jo glücklich, von ber mathematischen Gewißbeit einigen Begriff gu haben?"

"3ch besorge, daß die "Unstrengung des innersten ursprünglichen Sinnes", wie Sie es nennen, ber Defonomie 3hres Rervenibstems und ber bavon abbängenden Verdamma nicht zuträglich fen. Anftrengung befördert freilich, aber schwächt auch ben Benuß, ber noch öfter von Leiben und Mangel abhängt; benn Thätigkeit ermudet und bringt Cfel. Bum Empfangen gebort mehr Leere als Kraft, mehr Rube als Mitwirfung. Gewiß, auch ich bin ein Grübler; barum ist mein Rath besto aufrichtiger, weil ich meinen Fehler eben so wenig an meinen Freunden, als an mir selber ichonen mag. Optimus maximus verlangt feine Ropfichmerzen, fondern Bulsichläge!"

"Bebe übertriebne Metaphyfit läuft auf Sehn und Richtfenn hinaus. Ursprüngliches Sehn ift Wahrheit, mitgetheiltes Onate, wobei mir ein alter Bers von Junfer einfällt:"

"Wie mag ber Schöpfer nicht in feiner Allmacht lachen, Wenn sich das Nichts zu was, und ihn zu Nichts will machen."

Die Kräfte im natürlichen Menschen sind für mich unbefannte Länder, davon ich nichts zu sagen weiß. Mir kommen 9. Capitel. alle Kräfte unfrer Natur vor gleich den Kriegsfnechten im hent. Allgemein. Evangelio, die kommen und gehen und thun nach dem Wort und beitet und Wink des Hauptmannes.

————— Lassen Sie sich bas hen und Stroh nicht irren in meinem Geschmiere. Finden Sie etwas darin, was ich wünschte, und ich selbst mir nicht bewußt bin zu haben, besto besser für uns beibe. — Gott gebe, daß ich bald mehr und besser schreiben fann. ———

"Dem Reinen ist Alles rein, und insofern auch jede Methode, sie mag mystisch, syllogistisch, mechanisch seyn. Wie aber alles Menschliche und Irdische dem Mißbrauche und der Eitelkeit auszgesett ist, so hört auch wieder Alles, was Gott gereinigt hat, auf, gemein zu seyn. — Die Unmöglichkeit für und, den Schöpfer zu verlieren, bei Seite gesetzt, ist es Ihm wenigstens unmöglich, auch das kleinste seiner Geschöpfe, das unwertheste Glied und Haar von seiner Fürsorge auszuschließen. Nicht unstre Liebe, sondern seine unaussprechliche Liebe im Sohn der Liebe ist der Mittelspunct, die Sonne unsres Systems."

"Ihnen meine Herzensmeinung über Spinozas Metaphpsif und seine incompetente und unbefugte Methode zu sagen, hab' ich keine weitre Mühe nöthig, und dürfte ich alles weitern Suchens übershoben sehn. Die Wahrheit zu sagen, sehe ich den Philosophen mit Mitleiden an, der erst von mir einen Beweis fordert, daß er einen Körper hat, und daß es eine materielle Welt giebt. Ueber bergleichen Wahrheiten und Beweise seine Zeit und Scharssinn verlieren, ist eben so traurig als lächerlich. Sine Welt ohne Gott ist ein Mensch ohne Kopf — ohne Herz, ohne Eingeweide, ohne Zeugungstheile.\*)"

"Ich habe es bis zum Efel und lleberdruß wiederholt, daß es den Philosophen wie den Juden geht; und beide nicht wissen, jene, was Vernunft, und diese, was Geset ist, wozu sie gegeben:

<sup>\*)</sup> An einer andern Stelle: "Wenn die Narren sind, die in ihrem Berzen das Dasenn Gottes längnen, so sommen mir die noch unsinniger vor, die selbiges erst beweisen wollen. Wenn das Vernunft und Philosophie heißt, so ist es kaum eine Sünde, selbige zu lästern."

Kamilie, Freuntichaft, Allgemeines u. Besonberes. 323

zur Erfenntnig nämlich ber Sünde und Unwiffenheit - nicht ber 9. Capitel. Gnate und Wahrheit, Die geschichtlich offenbart werden muß und angew. auf fich nicht (nach der Meinung der Philosophen) ergrübeln, (ber verder und Auden) ererben, noch (der Katholifen) erwerben läft. furge, alte und emige Glaubensbefenntniß jagt 3hnen Alles, mas ich a priori barüber gu fagen im Stante bin, und verefelt mir die gange Aufgabe."

"Die Kurcht bes Berrn ift ber Beisheit Anfang, und feine evangelische Liebe ber Weisheit Ende und Punctum. Gin andres Jός μοι που στω fenne und weiß ich nicht, als fein Wort, feinen Schwur: 3ch bin - unt werte fenn, worin bie gange Berrlichfeit feines alten und neuen Namens besteht, Die fein Geschöpf auszusprechen im Stande ift. Beilig und behr! ober wie Sieb fagt: groß und unbefannt, wie es auf jenem Altar geichrieben stand, ben Paulus umfonft ben Arcopagiten offenbarte, ungeachtet wir in ihm leben, weben und fint, und wie Gie felbst ohne Wortfpiel fagen: "bie volltommenfte Liebe, weil fie Alles in ihrem Nächsten ift," und raber allein verrient, über Alles geliebt zu merben, und mit Recht forbern fann, ben Nächsten wie fich felbst gu lieben, - 3hn aber über unfer eigen und unfres Nachsten Selbft. "Gott ichaffe in uns allen ein reines Berg und gebe uns einen nenen, gewiffen Geift, und ter freutige Geift erhalte und!" Wenn ein Bluthund und Chebrecher (mie David) fo viel Vertrauen gu Gott haben fonnte, jo gu bitten, jollten wir ale Rinter bes neuen Bundes an ber Erfüllung beffen, mas uns gut ift, verzagen und verzweifeln? Es giebt Zweifel, bie mit feinen Gründen noch Untworten, fontern ichlechterbinge mit einem Bah! abgewiesen werben muffen, jo wie es Sorgen giebt, bie burch Gelächter am besten gehoben werden fönnen." - - "Alle metaphpsischen Untersuchungen find mir burch bie "Kritik ber reinen Bernunft" jüngst fo verefelt worten, als ehemals burch Wolfs lateinische Ontologie. - Bei mir ift nicht sowohl bie Frage: Bas ift Bernunft? fonbern vielmehr: Was ist Sprache? und hier vermuthe ich ben Grund aller Paralogismen und Antinomien, die man jener gur Laft legt. Daher fommt es, bag man Wörter fur Begriffe und Begriffe für die Dinge felbst halt. In Worten und Begriffen ift feine Existenz möglich, welche blos ben Dingen und Sachen gufommt.

9. Capitel Rein Genuß ergrübelt sich und alle Dinge, folglich auch bas Ens augemein, auf entium ist zum Genuß ba und nicht zur Spekulation. Durch ben Berder und Baum bes Erfenntniffes wird uns ber Baum bes Lebens entzogen. - und soll uns biefer nicht lieber sehn als jener? - wollen wir immer lieber bem Exempel bes alten Abam folgen, als uns an feinem Beispiel spiegeln, feine Rinder\*) merben, - nicht wie ber neue Abam Fleisch und Blut aus und bas Kreuz auf uns nehmen? Alle Terminologie ber Metaphpfik läuft auf biefes bistorische Faftum binaus, und sensus ist bas principium alles intellectus!" —

> Wohl konnten Ausprachen bieser Urt nicht verfehlen, nachbaltig auf Jacobi zu wirfen, und so finden sich auch in seinen Schriften überall Spuren bes von hamann geübten Ginfluffes. Jenes specifische Glaubensleben bes Freundes aber, ber sich an ber Sffenbarung, baf Gott feb (Röm. 1, 19), nicht genügen ließ, sondern Befreiung von Sunde und Tod in der Erlösung gefunden hatte, die durch Jesum Christum geschehen ist, wußte er nicht zu bem seinigen zu machen, und als ihm daher Hamann einst geschrieben, daß er sich fehr an Lavaters Predigten über Philemon erquickt, antwortet Jacobi: "Vieles, sehr vieles erquickt auch mich. Aber was ist Erquickung in einer Krankheit wie die meinige? Wie habe ich nicht gestrebt? Wo habe ich nicht gesucht! Ich fant, nur anders eingehüllt, mein eignes Elent, meine eigne Arbeit, balt mit, balt ohne Quadjalberei, und ich werbe nun balb 44 Jahre alt!" Darauf antwortet Hamann:

> "Meinst Du, lieber Fritz Jonathan, bag es anbern beffer gehe, als Dir mit Deinem Christenthume? Wundre Dich also nicht, baf Du allenthalben Dein eignes Glend findest. Mit solchen Gefinnungen, hoffe ich, ist man nicht weit vom Reiche Gottes, bas nicht mit äußerlichen Gebehrben kommt (Luc. 17). Haft Du gesucht? Hast Du gestrebt? Run, so versuche es ein Bierteljahr mit Stillesenn und hoffen, um mit Deinem 45. ftarfer gu merben. Fürchtet euch nicht, stehet fest und sebet zu, - ber Berr wird für uns streiten und wir werben stille sehn (Erod. 14)."

<sup>&</sup>quot;) Werdet wie die Rinder. Durch diese Wiedergeburt der "reinen Bernunft" find Gefet und Propheten erfüllt. Gor. Bo. IV. G. 437.

Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 325

Wie wir hier in Fragen, welche die höchsten Angelegenheiten 3. Capitel. bes Herzens betreffen, sein Bestreben sehen, dem Freunde in tief angem auf empfundenen Worten Wasser des Lebens zu spenden, so weiß er herder und wieder einen heitern Ton anzuschlagen, wenn er von Berstim- Jacobi. mungen und Störungen hört, wie sie im Wechsel täglicher Ereiquisse und der Gesundheit vorkommen mögen.

"Ich sehe ans Ihrem Briese mit Berdruß", schreibt er ihm, "daß Sie frank sind und kalmäusern. So muß man das neue Jahr nicht anfangen. — — — Sie wollen (in Ihrer Strettsjade mit Mendelssohn) meinen guten Rath! Den dars ich Ihnen nicht geben. Ihre eigne Natur und die Borsehung giebt Ihnen schon den Wink, sich zu zerstreuen, und M. mag schreiben, was er wolle, es nicht einmal eher zu lesen, als die Sie Lust dazu haben, und es mag Wermuth oder süßer Wein sehn, mausestill zu schweisgen. Wie er dem Publiko seine Nervenschwäche klagt, so machen Sie es mit ihm. Ein artiger Weltmann wird den Ton bald zu sinden wissen, und ohne Politik giebt es leider heut zu Tage keine Philosophie. — — — Sie müssen nicht wie ein Träusmender in der Stube auf und nieder gehen, sondern nach Münster reisen und das junge Paar (Bucholz) überraschen. Die Wintersbahn ist herrlich, und Kälte stärkt die Nerven."\*)

In einem andern Briese heißt est: "Sie wundern sich, siebster I., daß der späte lange Winter Alles kalt und hart macht. Unser innerer Mensch ist dem Wechsel, oder vielmehr dem Bunde der Jahreszeiten ebenso unterworsen, als der äußre Erdenschn. 3ch antworte Ihrer übeln Laune aus dem Hohenliede: Siehe, der Winter ist vergangen. Der Schnee ist weg und bahin, die Blumen kommen hervor, der Lenz ist da, und die Lerche läßt sich hören im Lande, — der harte kalte Boden wird wieder weich und warm!

<sup>\*)</sup> An Buchholz schreibt er in dieser Beranlassung (5. Decbr. 85): "Unser Jacobi laborirt an einer verzweifelten transcendentalen Autor-Colit. Ich habe ihm gerathen, um diese Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger, artiger Wittwer und Berehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also den Rath, auf Ihrer Hut zu sehn und ein wenig eisersüchtig zu werden. — Das erste beste Blindelinhsviel einer Leidenschaft ist ein sonveränes Mittel gegen alle Speculation und fünstliche Einbildungen."

9. Capitel. "Gott segne Sie und Ihr ganzes Haus und mache uns beide Allgemein. angem. auf zu Quasimodogenetis, zum gesunden und fröhlichen Genuß bes herder und nahen Frühlings, und Consorten der lieben, schönen, guten Natur, Sacobi. die wie die Sonne alle Tage auf= und untergeht, jedes Jahr zum Besten ihrer Kinder stirbt und wiedergeboren wird."

Und eben fo ein andres Mal auf einen Brief Jacobis, worin es beift: "Das ichlimme Wetter bat uns viel zu ichaffen gemacht. Mir ift bas Sturmen mehr als Alles guwiber, und es macht eine fürchterliche Wirkung auf meine Nerven. Die Natur fommt mir bann vor, als wenn fie trunfen mare und Bandel juchte. Solch ein Stürmen hatten wir vor 14 Tagen, und ich habe zwei Banme babei eingebuft," - lautet Samanns Untwort: "Sturmwinde, Die Sein Werf ausrichten! fagt ber Pfalmift 148, 4. 8. Ditt Freuden thun fie feinen Befehl und find bereit, wo er ihrer bedarf auf Erben; und wenn bas Stundlein fommt, laffen fie nicht ab, las ich heute morgen im Sirach 40, 38. Wenn biefe rauben Engel ein Baar Ihrer Baume jum Lob ihres Herrn nöthig gehabt, fo muffen fie nicht gleich bie liebe Mutter Natur, wie Gli bie Sanna (1. Sam. 1, 14), in Berbacht haben. Oben auf bem Mastbaum ju ichlafen, jo weit geht mein bithprambischer Geschmack grade nicht. Aber hinter meinem Dfen ober in meinem Bette fommen mir auch bie Elemente, wenn fie burcheinander geben, wie bie Saiten auf bem Pfalter, und ihre concordia discors recht ichredlich angenehm vor, baber ich auch bei einem ftarfen Gemitter mein Bansgefinde gern mit bem alten Liede Joh. Frantes, eines Banfiters und Landsmannes meines Baters, aufmuntern mag."

"Hättest Du", schreibt er dem Freunde über bessen "Hume, Gespräch über Ibealismus und Realismus", "Deinen "Hume" ohne Schnupsen und Fluffieber bei einer Flasche Wein und nach einem guten Pudding ausgeführt, so hätte ich mit mehr gesellschaftslichem Antheil und sympathetischem Appetit gelesen."

Und nun zum Schluß noch die herzlichen Worte, mit benen er, nach Münfter zurückgekehrt, der bei Jacobi verlebten Tage gedenkt und bann von Wellbergen aus seine rasche Abreise entsichuldigt und zugleich von bem früher geschilderten Geiste seiner Freundschaft ein beredtes Zeugniß ablegt. "Noch ohe wir uns gesehen hatten, herzenslieber Trip, warst Du ber Jonathan meiner

Seele und wirft es febn und bleiben, fo lange ich meines Dafenns 9. Capitel. und Lebens mir bewußt sehn werte, nach so vielen und so großen angew. auf Berbindlichkeiten fur all bas Gute, mas ich von Dir und Deinen Berder und würdigen Schwestern besonders, und überhaupt von Allen, die gu Deinem Baufe gehören, bis auf bie fromme Magt Deiner Ruche, reichlich mit allen äußern und innern Sinnen, aber auch gebeihlich genoffen babe. - - - - Bur Frenudschaft wie gur Che taugt feine Bublerei, feine Schöngeisterei, noch forbistischer Schmud. 3ch sebe in bem Spiegel meines eignen Bergens so viele Menschengestalten, bak ich mich meiner eignen nicht schämen barf: wenn sie auch etwas zu viel vom panischen Zuschnitt haben sollte, so bin ich beswegen nicht häßlicher unter allen meinen Nächsten, bie ich wie mich felbst zu lieben, ohne Ansehen ber Person schuldig bin, bem foniglichen Gesetze zusolge, wie es Dein Ramensapostel nennt (3ac. 11, 8). - - - - Du giebst mir Unlag, meine ungestüme Ausführung wenigstens gegen Deine beiten murtigen Schwestern zu rechtsertigen. Was ich barüber schon geschrieben, verstehft Du nicht gang? Bon Empfindungen fann man freilich nicht mit ber Deutlichkeit schreiben, als sich Begriffe entwickeln taffen. Die Worte habe ich vergeffen, aber für ben Ginn fann ich burgen. Die Liebe, Die ich in Deinem Saufe genoffen, bat fein Berhältniß zu meinem Berbienft. Sollte ich biefe leber, treibung und Unftrengung bes Mitleibens blos meinen Bedürfniffen und nicht mehr Deinem Vorurtheile ter Freundschaft fur mich guschreiben und mir etwas anmaagen, was Dir mehr als mir selbst angehörte? Der Schein ber gröbsten Undantbarkeit mar mir erträalicher, als eine folche Ungerechtigkeit gegen Dich und mich selbst. Ich mußte auch hier sans principe par principe hanteln. Babre Dankbarfeit ift unfichtbar und thut fich weber burch Budlinge, noch burch Sprache, bie wie bie meinige "frammeln" muß. Genüge; fie febrt, wie bu weißt, bem Gegenstante ihrer Berehrung ten Rücken und will nicht gesehen sebn. 3ch babe Deine Berlegenheit geahnt, aber aus ber Deinigen hattest Du auch meine eigne beurtheilen, auch meine Sorgen, meinen Gram beberzigen fonnen, bag Du ber mabre Urheber ber all zu gunftigen Meinung bift, die Du von Deinem, bisber bem Buchftaben, aber nicht bem Untlite nach erkannten Freunde gehegt und mitgetheilt haft. "Die

Jacobi.

9. Capitel Wahrheit macht uns frei," — ("ich mache aus der Wahrheit Allgemein. auf fein Geheimniß," schrieb er furz vorher, "so bald ich ihrer habhaft Berder und bin, sie mag übrigens für oder wider mich sein.") - "und man verliert baburch nichts, daß man allen Selbstbetrug selbst zerstört und diese Rothwendigkeit lieber an sich felbst ausübt, als dem Bahn ober Befen der Zeit überläßt, sich an dem Birngespinfte zu rächen. Nach wiederholten lleberlegungen weiß ich feinen andern Rath, als daß Du alle mir in Deinem Bause erwiesenen Wohl= thaten als Dir felbst gethan auf Deine eigene Rechnung schreibst, da Du schuldig bist, für die Folgen Deiner Borurtheile für mich zu büßen und fie zu übernehmen."

## Behntes Cavitel.

Anderweitige freundschaftliche Einwirkungen hamanns. Cavater. Beichhardt Buchholy, Sill. Steudel, Jufapliches über Loben und Cadeln. Cebensrefultat.

Sind wir im Borstebenden dem Berhältnisse nachgegangen, in welchem er mit einigen unter ben namhaftesten seiner Freunde gestanden, und worin er, jo zu sagen, mit dem gangen Menschen eingetreten mar, jo bleibt uns nun noch übrig, an einzelnen Beispielen zu zeigen, wie wohl er es auch sonst verstand, vorfommenden Falles sich in die besonderen Lagen Underer hinein zu versetzen und Worte des Trostes oder der Mahnung zu spenden, die, weil den höheren Empfindungen eines reichen Herzens entspringend, auch nicht wohl leer zurückehren konnten, sondern ansrichten burften, wozu sie gesendet worden.

In erster Linie moge bier Lavaters gedacht werden, mit dem Bavater. Samann nach einmal angefuüpfter Befanntschaft bis gulett in trenfter Gedanken-Verbindung geblieben ift. Mittelft feiner "Physiogmonif" ein weltberühmter Mann geworden, und im ausgedehnteften, burch Briefe wie burch Reifen unterhaltenen Berkehr mit Menschen jedes Standes und Berufes, übte er als driftlicher Prediger und übermäßig fruchtbarer Schriftsteller einen bedentenden Einfluß, deffen wohlthätige Wirfungen indeffen vielfach durch voreiliges Zufahren, durch ein gewisses anfdringliches und indiscretes Bejen und eine Bundersucht paralysirt wurden, welche ihn immer nach Zeichen und Erscheinungen lüstern machte und gelegentlich mit Gauffern und Betrügern tie unbetachteften Berbindungen eingeben lassen konnte. Den Berlinern, welche ihm seinen wenig überlegten Berjuch, Mendessohn zu befehren, nicht vergessen konnten,

40. Gapit. galt Lavater durch sein ganzes Gebahren wohl für mehr als einen Anderw. Betrogenen, jedenfalls für einen gefährlichen Schwärmer und eines ber Häupter des neuen Crypto-Ratholicismus; sie versolgten ihn daher auf Schritt und Tritt, und daß ihnen der Stoff nicht ausging, dafür wurde von Lavater selbst gesorgt, welcher seine Natur nun einmal nicht ändern konnte, die, auf überrasches Wirken gerichtet, sich immer wieder aufs Neue in entsprechender Beise kund thun mußte.

Alle biese Fehltritte, biese Irrs und Abwege konnten bem klaren Blicke Hamanns nicht entgehen, aber sie galten ihm nichts gegen bie Gluth heiliger Ueberzeugung, welche Lavaters ganzes Ferz erfüllte, und seine Menschenliebe, bie später burch ben Tod ihre ebelste Weihe und Bestätigung empfangen sollte.

Und so schreibt er an Jacobi (b. 22. Jan. 85):

"Bie sollte ich Lavater nicht lieben? Ungeachtet seine "Herzenserleichterungen" es in vielen Stellen nicht für mich geswesen sind, und die unerschöpfliche Thätigkeit und Sanstmuth dieses Mannes mit meiner vis inertiae, Ungeduld u. s. w., seine schnurgrade Hand mit meinen Fliegenfüßen, seine flare Lautersteit mit meinem Trübsinn, seine Aengstlichkeit mit meinem Leichtssinn gewaltig absticht, — so habe ich doch mit Wohlgefallen manche Aehnlichkeit unsres innern Menschen gefunden, und mir dieses Buch gleich angeschafft als ein wahres Seelengemälde zu seinem schönen Aupferstich, der über meinem Bette hängt." — —

Später Lavaters Corresponden; mit dem Hofrath Markard in Hannover über Magnetismus berührend, die ohne des erstern Wissen durch die Biestertsche Monatsschrift in Berlin veröffentlicht werden, schreibt Hamann an Schessner (17. Nov. 85): "Der gute Lavater hat durch diese neumodische Cur seine Fran in einen so exastirten Zustand versetzt, daß sie im Schlase weissagt und Wunder redet, die den ungländigen und lieblosen Berlinern zum Gelächter dienen."

Un Jacobi 28. Dechr. 85 nub 1. Jan. 86: "Versichern Sie Lavatern, daß ber Berliner Handel meine Freundschaft versmehrt und gestärft hat, und daß ihm eben so heilsam, wie dem heiligen Paulo ist, bisweilen gestäupt zu werden, wenigstens zum Besten seiner blinden Anhänger, die vielleicht eine solche Correction

Familie, Freundschaft, Allgemeines u. Befonteres. 331

nöthiger haben, ale er felbit. - - - Gie mogen bie gum 10. Capit. Druck beforberte Antwort (an Lavater) tabeln, jo viel Gie wollen, ich lobe mit bem Hausvater ben ungerechten Haushalter, ber flüglich handelt. - Unferm Freunde geschieht baburch im Grunde mehr Wohl als Webe. Warum will er nicht glauben, es feb benn, bag er Zeichen und Wunder sieht, Die vielleicht eben fo wenig beweisen, als bie Begriffe a priori bas Dafenn beweisen? 3ch schwöre Ihnen, bag meine Freundschaft für Lavater burch tiese Treuberzigkeit nur gewonnen und zugenommen." - - -

freundich. Ginmirt. u. f. w.

"Haben Sie," fragt er (Quasimotog. 86), Die lettre bes Comte de Mirabeau sur Cagliostro et Lavater gelesen? 3ch glaube, bag biefe Fauftichlage bes Berliner Satans-Engels ibm nicht schaden werden: aber fühlen muß er sie, und ich wollte weder ihm, noch seinen Freunden rathen, barauf zu antworten -- - Der welsche Theist hat sich wie ein Kind ben Brei ins Manl schmieren laffen, um felbigen wieder auszugeifern.\*)

Und nun laffen wir noch Giniges aus bem inhaltreichen Briefe an Lavater (Dom. II p. Epiph. 1778) folgen, worauf früher ichen wiederholt Rücksicht genommen worden ift.

Lavater hatte ein als Manuscript gebrucktes Gebicht "Durst nach Christingerfahrung" Hamann zugesendet und ihm (27. Dechr. 77)

Diesem Erquffe begegnet baranf Samann mit ben wenigen Worten: "Wegen des Lumpenbriefes von Mirabean, ber fo ein großer dupe, wie Caglioftro ein Betruger ift, babe ich Dir icon meine Deinung gefagt, und es lobut nicht der Mube, fich um den . . . . , wie Asmus fid ausbrudt, gu befümmern."

<sup>\*)</sup> Die Epistel war auf Betrieb der Berliner angefertigt. Der Gegenfats in ber Urt, wie Jacobi und Samann Diefen Sandel auffasien, bort fentimentales Rlagen, bier verachtende Gleichgültigfeit, ift übrigens jo charafteriftifch, daß wir und nicht enthalten fonnen, die beiderseitigen Menferungen hier mitzutheilen. Sacobi antwortete nämlich auf jene Erklärung Samanns: "Ich fann Ihnen nicht fagen, wie mich ber Wifch erichüttert hat. Das Erfanfen und fich erfaufen laffen, - bas Schandliche und Graufame bes gangen Gewerbes, - es ging mir durch Mart und Bein, und ba ich gu Bett ging, bat ich Gott, er mögte mich von ber Welt nehmen. Gie werden nach und nach immer beffer ein, feben lernen, lieber Bater Samann, wo eigentlich der empfindliche Fled meiner Seele ift, und wie Alles auf die fcmermuthige Traner über die Natur des Menfchen hinausläuft."

freundid. u. j. w.

40. Capit. geschrieben: "Warum ich ben "Durft" jo geheim halte? es brudet mich, nur ein Wort bavon gesprochen zu haben. Oft ift's guitern= Ginwiet, heit, oft bis gur Lafterung: Bedürfniß etwas gu haben, bas alle Zweifelswalten aufwiegt. - Ich weiß, mas die Erfah= rung hindert. — Es gehört zu den Demüthigungen meines fleiiches, tag felbst Chriften mir Geschmack an Zeichen gutrauen."

> "Mir ist's um Gewißheit zu thun, ich verabscheue, mas Unffeben macht u. i. m."

> "Belch ein Gebeimniß Gottes, bag ich ben Menschen fo offenbar bin und so tief verborgen meinen συμψύγοις; so nennen mich Ignoranten tie weisesten Schriftsteller, und dunkelsten Propheten (Hamann?)."

> Hamann antwortet darauf: "Wenn Sie in Ihrem Glauben gegründet worden, warum follte es Ihnen leid thun, geredet over geschrieben zu haben? - - - - - - Mir "Ignoranten" ift nächst bem Prediger bes alten Bundes ber "mei= jefte Schriftsteller" und "buntelfte Brophet" ber Executor des neuen Testaments, Pontius Pilatus. Ihm war vox populi vox dei, ohne sich an die Träume seiner Gemahlin zu fehren. Quod seripsi, scripsi, \*) - ift das mysterium magnum meiner epigrammatischen Autorichaft:

> Was ich geschrieben habe, bas bede zu, was ich noch schreiben foll, regiere Du!

> 3hr "Durft" ift heute abermals mein Frühftud gemejen. "Erfahrungen!" wie Ginfichten find nene Brufungen, geben qu neuen "Zweifeln" Unlag. Unfere Paffibilität fteht immer im Berhältnig mit unfrer Actibilität nach ber neuften Theorie über ben Menschen: - durch Leiden gelernt (Bebr. 5, 8.) gehört zur Rach= folge, die Rinder von Baftarben unterscheidet. Wenn bem Satan baran gelegen ist, unsern Glauben zu sichten, so ist es unfres Hohenpriefters Sache, für und zu bitten und durch unfre Bollendung die Brüder zu ftarfen. (Buc. 22, 31. 32.)

> > Der Unglanb ift nur nicht gufrieden, Der Gigenwill' fieht fauer aus, Gott halte, wie er wolle, Saus.

<sup>\*)</sup> Bas ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben: ber Inden König. 306. 19, 22,

Framilie. Freundichaft. Allgemeines u. Befonderes, 333

"Bis zur Läfterung Bedürfniß? - Etwas, bas alle "Zweifelemalten" 10. Capit. aufbebt?"

freundid.

u. f. w.

3f Dein Brot mit Freuden, trint Deinen Wein mit gutem Ginwirt. Muth u. j. w. (Pred. Salom.)

Alle Ihre Zweifelsmalten find eben fo vergängliche Pbänomene, wie unfer Spftem von Himmel und Erbe, alle leitige Covir- und Rechnungsmaschinen mit eingeschlossen. Gein Bort Sie haben Recht, liebster Lavater, es für ein festes prophetisches Wort zu bekennen, und thun wohl baran, auf tiefes scheinente Licht in ter Dunkelheit zu achten, bis ter Tag anbreche. Che ift an feine Gemifibeit ober Autopsie zu benten, und Gewifiheit hebt ben Glauben, wie Gefet Gnate auf.

Sie miffen, mas bie "Erfahrung," nach ber Gie ichmachten, hindert? Saben Sie bas Berg ober bas Bertranen, mir mitzutheilen, mas Sie missen! Gesett, Diese Sindernisse maren mirtliche Berge, fo balte ich biefe Berge für ben rechten Ort bes munderthätigen Glaubens, ben jeder an fich felbst zu erfahren im Stande ift. Denn bas Himmelreich gleicht Ihrem innern Menichen, verabscheut Alles, was "Anffeben" macht, was nicht bilft; - ift nichts als Geift und Wahrheit."

"Was Mojes am brennenben Bujche fah, ber brannte ohne zu verbrennen, bas ist für uns bas Jubenthum und Christenthum, und ber Stifter beiber ift nicht ein Gott ber Tobten, fondern ber Lebendigen."

"Ihnen von Grund meiner Seele zu fagen, ift mein ganges Christenthum (ich mag zu ben fetten ober magern Rüben Pharace gehören) ein Geschmad an Zeichen und an ben Elementen bes Waffers, bes Brotes, bes Weines."

"Hier ist Fulle für Hunger und Durft. — eine Fulle, Die nicht bloß wie bas Gefetz, einen Schatten ber gufünftigen Güter hat, soubern "bas Bild felber ber Güter (Bebr. 10, 1)," insofern selbige burch einen Spiegel in Rathsel bargestellt, gegen= wärtig und anschaulich gemacht werben können; benn bie "Lollendung" (1. Cor. 13, 10) liegt jenseits. Unfre Gin- und Aussichten hier find Fragmente, Trümmer, Stud- und Flidwerk. — Dann von Angesicht zu Angesicht, bann werbe ich's erkennen, gleich wie auch ich erfannt bin (1. Cor. 13, 12.)" - - - -

10. Capit. Underm. freundich.

"Was Sie in Taubeneinfalt gethan, fei immer Schlangen= lift für ihren Samen. - Wir find Gott ein guter Geruch Ginwirt. Christi; ein Geruch bes Todes zum Tode, und ein Geruch bes u f. w. Lebens zum Leben. Er ift nicht ungerecht, bag er vergesse unfres Werfes und Arbeit ber Liebe für feinen Ramen und ben Dienst ber Beiligen. Dieser fichre und feste Unfer unfrer Seele gebet hinein in das Inwendige des Vorhanges! — — —

"Jeder Band Ihrer Physiognomik ist ein Fest für mich gewesen und der 14. Juli 1776 (an meldem Tage der Kriegsrath Bennings ihm die beiden erften Bande mit Samanns Schilderung\*) im zweiten Bande gebracht) einer ber merfwurdigften Tage meines Lebens, weil ich mich Tags vorher für einen verlorenen Men= schen hielt, der feines gesunden Begriffes mehr fähig wäre, ein Wurm und fein Menfch. \*\*)" - - -

<sup>\*)</sup> Das Portrait fiellt Samann bar, ben Kopf mit einem Tuche um= wunden, und Lavater bemerft bagu u. A .: "Giehe den hochstaunenden Satrapen! die Welt ift feinem Blide Bunder und Zeichen voll Ginnes, voll Gottheit. - - Rude den Ropfbund, der jest das Des eines frifirten Ropfes gu fenn icheint, jum Kranteniuche ber ichmergvollen, gedanfenschwangern Stirn bernnter. Lege fodann auf die mittlere, jest jo helle, platte, gefpannte Fläche zwischen ben Ungenbranen, die dem Urbilde, and in Zeiten großer Dube, nur felten ift, eine dunfle, elaftifche Wolte, einen Anoten voll Rampfes, und Du haft, bunft mich, eine fleine Schattengestalt feines Befens. 3m Muge ift gediegner Lichtstrahl! - - - Rann ein Blid mehr tiefer Geherblich fenn? Prophetenblid jur Bermalmung mit bem Blige des Wiges! und im Munde? - - Roch habe ich feinen Menfchen gefeben mit biesem schweigenden und sprechenden, weisen und sanften, treffenden, spottenden und - edeln Munde! - - - Diefer Brophetenblid! biefes burchichanende, Chrinicht erregende Staunen! voll wirffamer, treffender, gebarender Urfraft! Diefes ftille, fraftige Beben meniger, gewogener Goldworte - diefe Berlegenheit - feine Scheidemunge für den Empfänger und Warter an der Sand gu haben. - Dierogluphenfäule! Gin lebendiges:

Quos ego - sed motos praestat componere fluctus. -

<sup>\*\*) &</sup>quot;Reinen Belben und Dichter, er mag ein Borbild des Deffias ober ein Prophet des Untichrift fenn, fehlt es an Perioden des Lebens, wo er volle Urjache hat, mit David gu beichten: Ich bin ein Wurm und fein Menich." Edr. IV, 41.

Kamilie. Freundschaft, Allgemeines u. Besonderes. 335

"Stillings Jugend" fcmedt Wenigen; jum Blud find biefe 10. Capit. Wenigsten meine Allerliebsten! für mich ist er ein "Ecco homo." Anderw. Die Welt mag sich ärgern und berften und plagen. Bei aller Ginwirf. Ihrer Angst sehen Sie getrost, liebster Lavater. Wie der ehriche Mohr Sbedmelech unter ben alten Lumpen wühlte, hätte ich neine Hausbibel zerreißen mögen, um Ihnen ein Seil bes Troftes uzuwerfen!"

"Gott, ber einen Backengabn in jenem Sielsfinnbacken spaltete, baß Waffer herausging für den "Durft" feines Verlobten, wird all mier Bedürfniß (Genef. 21, 19.) und "Lüsternheit" (2. Sam. 23, 15) stillen".

"Grußen Sie Ihre liebe, murbige Fran und Kinter. Mehr Diät in der Arbeit, mehr Umgang mit Fressern und Wein= äufern! — und noch ein Kuß auf Mund und Stirn von Ihrem Freund und Bruder!" 3. O. D.

lleber eine Apostrophe an Lavater, Die er nach bem Erscheinen oon Mendelssohns "Jerusalem" und im Kampf mit den Berlinern ür seine unvollendet nachgelassene Schrift: "Fliegender Brief a. f. w." bestimmt hatte, siehe Schriften Bb. VIII. S. 379 n. f.

Bon Lavater wenden wir uns zu bem Capellmeifter Reich= Capellmeis hardt, um aus Briefen (1782) an diesen uns des herzlichen Zu- fier Reichpruches zu erfrenen, mit welchem er ben Freund nach bem Ber= luste seines Sohnes zu trösten bemüht ist: - - - - "Aus der Erfahrung fenne ich einen solchen Berluft nicht, aber meine hy= pochondrische Einbildungsfraft anticipirt alle möglichen llebel des menschlichen Lebens und seiner splendidarum miseriarum. Der Stifter aller Frenden ist zugleich ein Gott alles Trostes, and beide entspringen gar hoch vom Himmel her, aus seinem Bater= und Mutterherzen. Wäre der selige Wilhelm an natür= ichen oder eingepfropften Blattern gestorben, so hätten Sie mehr Ursache, sich zu beunruhigen und mit Fleisch und Blut zu hadern. Der Mensch weiß nichts, Gott allein die beste Art und Zeit."

Indem er bann von bem Tode eines jungen Behrens erzählt, den der Bater auf das Deffauer Philantropin gegeben, fährt er fort: "Die beste Erziehungsanstalt ist wohl der liebe Tod für unser ganzes Geschlecht, — — — bas beste Philantropin jene 40. Capit. Geisterwelt unschuldiger und vollendeter Seelen, jene hohe Schule Underw. ächter "Virtuosen" und unser aller Mutter. Beruhigen Sie Ihre Einwitt. liebe Fran, daß Wilhelm die Reise dahin glücklich überstanden. u. s. w. "Wehret ihnen nicht, denn solcher Kleinen ist das Himmelreich."

Und später: "Wich freut, daß ich nunmehr mit weniger Schwindel und Angst an Ihr Haus denken kann, da Ihre gute, fromme Fran mehr Stärke hat, als Sie zu hoffen gewagt. Es geht den empfindlichen Seelen, wie den tief grübelnden Röpfen. Be tiefer sie trinken, desto eher werden sie nüchtern. Die Süßigfeiten des Lebens verlieren am ersten ihren Geschmack, der sich leicht gewöhnt und auch länger erhält an bittern und sanern Gestränken. Im Kreuz, wie es unsere Resigion schön sinnlich und bildlich nennt, liegt ein großer Genuß unsrer Existenz und zugleich das wahre Treibwerk unsver verborgensten Kräfte." — — —

"Wiffen Sie auch, liebster Freund, warum Biob Schafe, Rameele, Rinder und Esel in duplo wiedererhielt, aber nicht seine Diese Frage habe ich vor vielen Jahren in einem alten Buche gelesen als einen Beweis, daß die Todten bei Gott nicht verrechnet sind, und ihre Unsterblichkeit allgemein vorausgesetzt wurde, noch ebe es ben Phatonen (Mentelsfohn) einfiel, meta= physische Beweise von einer Thatsache zu erdichten, und ein reines atqui und ergo majestätischen Verheißungen und Machtsprüchen entgegenzuseten oder biese aus jenen berzuleiten. - Meine Abficht und mein Bunfch ift, daß Gie die gegenwärtige Rucke Ihres Lebens, die Ihnen so empfindlich fallen muß, so gut wie möglich auszufüllen suchten mit einem: deus nobis haec otia fecit, - und fich vor ber gegenwärtigen Buftenei, worin Sie auf einmal verfett find, nicht zu fehr grauen ließen, die fich eben fo leicht wieder in einen Luftgarten verwandeln fann; benn ber natürliche Lauf ber Dinge übertrifft alle Feenmährchen und Zauberfünfte. Salten Sie sich nur am vivit! so werben Sie anch mit Ihrer anten. frommen Frau bald ein vivat! sagen fonnen und Gott für bie unaussprechtiche Gnabe einer frühen unschuldigen Vollendung, eines fo fanften erbanlichen Ueberganges in bas Land ber Berbeigung, von Grund ber Seele baufen und barans neuen Muth und frische Aräfte zu Ihrer eignen Laufbahn einathmen!"

"Sie baben Recht gethan," ichreibt er bann ferner, "bag 40. Carit. Sie Ihren Pflegesohn (den R. anfange fortgeschickt) nicht fort gestoßen, soudern wieder aufgenommen haben, als einen kleinen Ginwill. Freund bee Seligen, ber Gulfe nothig bat, Die letterer nicht mehr braucht. Die Todten leben ihrem Herrn, und Er ist ihr Gott; in Ansehung ber Lebendigen gebührt es uns, Mitverwalter feiner Vorsehung zu sehn, und haben bavon die Erstlinge ihres Gennises."

freundid. n. f. w.

"Es freut mich, daß Sie und Ihre liebe würdige Frau meine fummerlichen Briefe zu lesen im Stande find und fich vor ber Stimme in ber Bufte nicht grauen laffen. 3ch beforge immer, daß mein Herz verraucht ober unschmachaft wird, weil es durch ben Kolben eines leider verbrannten Gehirnes sich mittheilen muß; boch bie Liebe bedt ber Gunten Menge!"

Alls ein Jahr fpater Reichhardt feine Gattin im Wochenbette verloren, ichrieb ihm Samann:

"Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund! In einem trenen Arm fich feines Lebens freun," Diefes Blud haben Sie beseffen und genoffen, fennen es aber nun noch tebhafter nach bem Berluft, welcher bie Sehnsucht ber Liebe vermehrt. Gehorden Gie auch biefem Gesetz ber Ratur, ohne bie Onade des barmbergigen und wohlthätigen Gebers zu vergessen und den überschwänglichen Reichthum seiner Borsorge im Berhältniß aller unserer Bedürfnisse zu glanben und zu verehren."

"Ihr lieber Schwager (Dorow in Königsberg, ein Freund Samanns) und ich haben beute eine Stunde lang mit Ihrer tranrigen Lage sympathisirt. Das Ende vom Liede mar: Gott hat Alles wohl gemacht! weil 3hr liebes Weib einer solchen Prüfung nicht gewachsen gewesen, und im eigentlichen Verstande felig worden durch Kinderzeugen, gleich ber Mutter aller Lebenbigen." - -

Dem Tode ber ersten Frau Reichhardts sollte übrigens ichen nach Ablauf eines halben Jahres die Wiederverheirathung mit ber Mutter seines Pflegesohnes folgen, und hamann ichreibt bem Freunde (15. Dec. 83):

"Berglich geliebtester Freund, Gevatter und Landsmann! Schon ben 9. Nov. erhielt ich aus Weimar ben ersten Laut von 16. Cavit. Ihrem Glück, und daß "Sie sich wahrscheinlich durch eine neue Anderw. Ehe mit der Fran Dr. Händler, einer Tochter des sel. Pastors Einwirt. Alberti, die er in ihres Baters Hause als ein junges, siebens= würdiges Mädchen gefannt, verjüngen und trösten würden." Ich sühre die selbsteigenen Worte an. Den 28. v. M. besuchte mich unser lieber Dorow mit Bestätigung und anthentischen Belegen, und ich habe mich herzlich gesreut und Gott gedankt, daß er Sie zum wirklichen Bater Ihres bisherigen Pflegeschnes bestimmt, an dem ich immer einen geheimen Antheil genommen, vielleicht als einem künstigen Freunde meines Sobnes."

auf Buchhelz. Wie er aber Reichhardt über den Tod seines Kindes zu trösten und aufzurichten sucht, so schreibt er später in gleicher Beranlassung an Buchholz (28. July 86): — — — "Das Erste, wodurch ich mich gleich wieder aufrichten konnte, und das wie ein Wort der Eingebung auf mich wirkte, war der Ausspruch: "denn solcher ist das Himmelreich." Ich war allein und sagte es laut zu mir selbst mit dem Wunsche, daß es auf Ihr und Marianens Gemüth einen eben so starken und lebhasten Eindruck machen mögte, wie damals und bis jett auf mich."

"Laffen Sie ben Schmerz fanft verbluten! bas ift natürlicher und wohlthätiger, als bie Gewalt stillenter Mittel. Danken Gie Gott, bag Mariane eine frohliche Kindermutter gewesen ift. Soffen Sie mit eben jo gewisser Zuversicht, daß fie es wieder sehn wird, und zweifeln Gie nicht an bem Beben, bas man nicht fiehet; fo ift die Arbeit Ihrer Mariane nicht vergebens gewesen; die Erst= linge Ihrer Liebe find nicht nur gut aufgehoben, sondern auch ge= front mit vollem John. Der trene Schöpfer in guten Werken versteht fich beffer auf echte, mahre Bater- und Mutterliebe, als wir Sterblichen. Sollte es bem fleinften Baffertropfen nicht beffer gefallen, ein Element bes großen Weltmeeres zu febn, als im Triebsande ber Erbe zu versiegen? Ober follte es ein wirklicher Berluft und Schaben fur Meltern fenn, ihr Fleisch und Blut in eine höhere Natur, als ihre finuliche und fichtbare ift, erhöht zu miffen? Besteht nicht bierin bie bochste Seligfeit einer fröhlichen Rindermutter, jo fie bleibt im Glauben und in der Liebe und in ber hoffnung fammt ber Bucht, Gott Frucht zu bringen?

Das natürliche Minverbaltnin in ten Bevolferungstabellen 10. Capit. mag vielleicht seinen geheimen Grund in ber arithmetischen Politik bes Himmelreiches haben, daß sie sich in tiefer Classe ter Un= Ginwirt. schuld gleichsam refrutiren muß. Alles, was hervorragt und Fortschritte in Jahren, Größe, Unsehen n. f. w. macht, hat ben menschenfeinblichen Stab bes Tarquining Superbus und Gurften biefer Welt zu fürchten. "Lagt bie Kindlein gu mir fommen und wehret ihnen nicht," fagt ber Stifter bes Tanfbuntes, ber lebenbige Gott; benn fie leben ihm alle im Geift bie nach bem Buchftaben unfrer Sprache und Sinne tort beigen unt icheinen, ohne es barum in ber That und Wahrheit gu fevn."

"Der fleine Joseph lebt nicht nur im Sinn und Bergen berer, bie ibn geliebt und gesehen haben, sondern fein leben broben wird auch wie ein Magnet mirfen auf uns, zu trachten nach bem Drt und Zustande, worin er ist, und wohin er unser Borlaufer geworben, um die Pflichten ber Erstgeborenen, vielleicht wie ein Schutgeist und guter Engel feiner fünftigen Weschwister, beffer gu erfüllen, als Fleisch und Blut zu bichten und zu leisten vermögend ift. Wer von uns weiß, wogn feine anima vagula blandula vom Bater ber Geifter berufen mar? Bar's and nur, einige göttliche Befinnungen in uns hervorzubringen, uns von tem finnlichen Genuß zu entwöhnen, ber boch nur vergängliche Speife ift und nicht bleibt in ein besseres Leben, noch zu einem höheren Genuß för= bert. Der Gegenstand meiner jetigen leidigen Antorschaft machte mir biese Ideen so weit und breit, und Alles, mas jest bie Philosophie über Gott und Natur schwatzt, fommt mir jo abgeschmackt vor, ist mir fo etel, als bas Gemasche bes Gefintes über ihre Herrschaft auf dem Fisch= ober Fleischmarfte."

"Sie werben, mein auserwählter und gewünschter Freunt, ber befte Baraclet Ihrer Mariane fenn. Der mutterliche Schmerz wird Ihrem Baterherzen Festigfeit und Stärke zum Gleichgewichte geben. Die beste Hoffnung muß mit Resignation verbunden fenn, und bie Furcht, zu verlieren, macht mich immer unruhiger, als ber Berluft felbit. Davids Berhalten bei einem franken und tobten Kinde ift gang natürlich nach meinem Gefühle. Sympathie ift nagender und wirft ftarfer auf bie Ginbilbungsfraft." -- -

40. Carit. Gott erhalte Ihnen nur die trene Gesellin Seines Bundes und Anderw. Segens, lasse ihn reichlich und fruchtbar sehn. Seine Gerechtigkeit Einwirt. bleibet in Swigkeit. 2. Cor. 9. 9."

u. f. w.

Seinem Freunde Kraus schrieb er gleichzeitig in Veranlassung dieses Todessalles: "Ich wurde beim Empfang der Nachricht sehr betroffen und sagte laut zu mir selbst, als wenn mir Jemand das Wort in den Mund gelegt hätte: "Solcher ist das Himmelreich." Das Misverhältnis der Kinder in den Bevölkerungstabellen ist freilich sehr natürlich, mag aber vielleicht in der politischen Arithemetit eines höheren Staates gegründet sehn, dessen Bürger mehr aus Unmündigen, als Philosophen, Rittern, Kraste und Welte männern bestehen werden. Durch die Mortalität der Kleinen scheint also das Himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche überlegen zu sehn, und zwar von Rechtswegen!"

auf Sill.

Auf die Trostbriefe, aus benen wir so eben etwas mitgetheilt, sassen wir nun einen an seinen jungen Freund Hill gerichteten Warnungs- und Mahnbrief solgen, nach Voranstellung noch eisniger Hamanns Verhältniß zu demselben näher bezeichnenden Notizen. Wir haben gehört, wie sich Hamann um seinen jungen Freund gemüht und gesorgt und mit seinen Gedanken ihn auf der Reise begleitet hatte. Wie erfreut war er über des jungen Freundes Heinkehr!

"Am letzten Sonntage," schreibt er an Jacobi (23. Oct. 85), "ließ die Baronesse meine Lisette Reinette einsegnen oder, wie man es hier neunt, consirmiren. Ich hielt meine Andacht und schiekte Mutter, Bruder und Schwestern als Zengen hin, schrieb an Schessner, dem ich Antwort und Dank schuldig war, und dachte mit Wehmuth an Hill, der seine Schülerin wohl nicht mehr sehen würde. Den Montag beim Erwachen dachte ich wieder mit Kummer an ihn, weil ich seit seiner Abreise aus Wien nichts von ihm erhalten hatte. Donnerstags gegen Abend kommt Hill selbst, dicker, seister und gesunder, mit lauter guten Nachrichten, worunter die zärtliche Sorgsalt, welche Lavater und Herder und bes sonders des erstern Freunde in Welsch- und dem halben Deutschstand ihm erwiesen, mich die in die Seele gerührt." — — "Heute speist meine älteste Tochter mit ihrem ersten Schulmeister

Kamilie, Freundichaft, Allgemeines u. Befonderes, 341

Hill, Raphael Hippel und Louischen Milz,\*) einer Betterin und 10. Cap. Schülerin von Hill, bei mir. Hill hat sich in Rom im Arabischen ziemlich zu üben Gelegenheit gehabt. Mein Sans Michael ftant am vorigen Montag um 4 Uhr Morgens auf und statt im Berodot ober Homer zu studiren, ertappe ich ihn über einer arabischen Grammatik, und daß er sich übt, die Buchstaben nachzumalen, vermuthlich aus Ahndung." - - Den 12. Nov. 85: "Borgestern hatte ich einen vergnügten Mittag bei unserm Sippel. Der Wanterer Sill af mit; auf einmal fällt ihm eine Bauernhochzeit ein, 6 Meilen von bier, wo er eingeladen worden. Er läuft auf einmal fort, ohne Abschied, um 3 Meilen noch benfelben Abend zu bestreiten, die übrigen drei gestern als zum Hochzeitsmahl und will beute wieder in ber Stadt febn. Aus biefem Buge konnen Sie leicht urtheilen, wie faner es mir bisweilen wird, biefen Bucephalus-Kopf im Gleise zu erhalten."

Underw. freundich. Ginwirt. u. j. w.

Diefer nach Allem, was wir so über ihn gehört, etwas excentrische und schwer zu zügelnde junge Mensch war es also, den Hamann zu feinem "Gliefer," feinem Hansvoigt (1. Dof. 15, 2) zu bestellen beschloffen hatte, um während des Hansvaters Abwesenheit Saus und Familie in Obhut zu halten. "Auch wenn meine Leute bie Freiwohnung nicht behalten follten," meint Samann,

<sup>\*)</sup> Bon Mil; und feiner Tochter, - um diefes noch beiläufig zu bemerten ergablt er dem Freunde: "Er vergehrt fich wie ein Schatten, bat den Schlaf verloren megen ber Unrnhe, die ihm der Bertauf feines Sanfes bereitet, und wird ans Liebe des Zeitlichen fich fein Leben verfürzen. und ans größerer Liebe ju feiner einzigen Tochter fie vielleicht gur Baife machen. Bas ift Klugheit und Narrheit? Ift nicht Alles ein Rladen? wie ein Gi dem andern ähnlich? Was für ein leidiger Tröfter ift ein Menich dem andern."

<sup>&</sup>quot;Seine Tochter ift ein Madden von recht guten Aulagen. Jedermanu, der ihre felige Mutter gefannt hat, fpricht von derfelben mit höchfter Bewunderung. Ihre Gutherzigfeit muß aber bis gur Schwäche und Schwärmerei gegangen fenn. Diefer einzigen Tochter zu Gefallen 30g Mil3 vom Lande nach der Stadt, gab fie in Penfion und wollte fie bei der Baroneffe anbringen. And meiner Unterhandlung murde aber nichts, und ein Saupthinderniß mar die Grille des Baters, jede Woche einen Tag und eine Nacht wenigstens fein Kind um fich gu haben."

u f. w.

10. Cap. "ware Bill ber einzige Freunt, ber im Stante ware, fich meiner armen Bucher und Papiere, Die in ber größten Berwirrung liegen. Einwirk. anzunehmen." Hill verließ das Haus des Banquiers Jacobi, wo er Hauslehrer gewesen, und trat wirflich in feine neue Stellung "Gestern." idreibt Samann seinem Freunde, "ging ich gum Dberhofprediger, um Abschied zu nehmen; er begleitete mich mit seinem bobenpriesterlichen Segen, ber mir wohl that. Darauf fam ein Stück Arbeit mit Sill, auch mit biefem coge intrare bin ich Gottlob! fertig geworden. Er zieht beute zu mir. that mir die größte Wohlthat, woran er gar nicht glaubte, und ich hoffe, daß der Aufenthalt in meinem Saufe ihm auch wohlthätig febn wird."

Die gange Ginrichtung hatte fur Samann etwas febr Beruhigentes, und so ichreibt er von Berlin aus an Berter: "baß ich aus einem annullirten Pachofverwalter ein Königlicher Pen= sionair geworden bin, frei von Geschäften und Umtsforgen, bag ich mein Sans verforgt habe burch meinen ehrlichen Sill, ber meine und meines Sohnes Stelle barin vertritt, bierin besteht mein gegenwärtiges Glück, beffen Loos mir lieblich ift, und von bem ich meine Palingenesia balt erwarte."

Run famen ihm aber Nachrichten zu, baß Sill fich nicht recht befriedigt fühle, und Samann fagt barüber in einem Briefe an die Courtan d. d. Munfter, 13. Nov. 87: "Wegen meines Eliefer Sill bin ich in Sorgen, bag er in meinem Saufe nicht Genüge hat, noch felbiges anzuwenden weiß, wie er's verdient, und wie ich's mit ihm gemeint habe. Ihnen, liebste Freundin, überlasse ich bie Sorge, mir zu berichten, ob und wie ihm zu belfen steht. Meinetwegen soll er nicht bas fleinste Blück, bas ibm aufstoßen fönnte, verscherzen oder von sich weisen. 3ch habe bei meinen Maagregeln sowohl auf ihn, als auf mich selbst Ruck-Bieben Sie allenfalls meinen Professor Arans sicht genommen. gu Rath, ber auch Defonomie beffer für Andre, als für fich felbst versteht. Gine philosophische Saushaltung wie meine, ift ein febr unterhaltentes unt erfenntliches Schaufpiel fur einen trenen Beobachter. C'est du comique larmoyant, eine bem Gaumen auffallende Mijdung von Eng und Sauer, zu beren Geschmad man burch Heberredung genöthigt merten muß."

Samann hatte gehofft, bag fein nächfter Beruf, ben Saus- 10. Car. berrn zu vertreten, einen vortheilhaften Ginflug auf Sill üben unerm. werte, um so mehr weil in ter freien Muke ibm die beste Gie- Ginwirt. legenheit zum Studiren und weitrer geiftiger Ausbildung geboten war. Die Beziehungen sind nicht völlig flar, ergeben sich boch aber zum Theil aus jenem Mahn- unt Warnungsbriefe d d. Münfter, 24. Nov. 87, in welchem er sich an ben jungen Mann mit ten Worten mentet:

u. į. w.

"Mein rechtschaffner, würdiger Freund und Theilnehmer! Seit bem 6. b. M. bin ich mit meinem Sohne wieder bier, aber feit bem 28. bin ich Ihnen eine Antwort auf Ihren letzten Brief schuldig, beffen Datum mir unkenntlich ift."

"Ihre Punktlichkeit in Ausrichtung meiner Angelegenbeiten gebt zu weit und macht mich eben fo unrubig, als Gie es felbst in Betreibung ber Geschäfte fint. Zweitens betrübt mich 3br Eigenfinn, ein Dorfschulmeifter ju werben, wenn 3bnen Gett einen Wint giebt zu einer Caplanftelle. Gin folder Schein felbstgefälliger und erwählter Demuth ift im Grunde und beutsch zu reben, ein nasemeiser Stolz. "Gieb mir, mein Cobn, bein Berg," fagt bie höchste Weisheit, und "taß meine Wege beinen Angen wohlgefallen." Mit biefem findlichen Sinn fommt man auf ber Erbe weiter und am sichersten auch in ben Himmel!"

"Der Teich ju Töplit bat Gie von ben aus Welichland mitgebrachten Fleden nicht reinigen fonnen und wird eben fo wenig Wunder thun, als die Decocten, womit Sie sich vollends zu Grunte gerichtet. Hat Ihre Schwermuth burch bie übermuthige Eur zugenommen? Wogn braucht ein Cantitat ter Theologie eine athletische Gesundheit? Ja, wenn er ein Apostel seiner Thorheit und ein starker Geift gleich bem im Biob ift, bie Erbe ju burchwallen auf Roften feiner Beine unt ber ebeln Zeit. Sind nicht Gellert und Pascal bie cleubesten valetudinaires gewejen, und fouten Sie nicht fuchen, lieber in beren Schriften, als in Seneca's und Petrarca's bewantert zu werten?"

"Meine Sauptabsicht mar, Ihnen in meinem Saufe Rube und Mittel zu verschaffen zu Ihrer Selbsterziehung und Musbildung, beren Rothwendigfeit Gie felbit einjeben muffen. Meinen Sie, bag jum Porfidulmeister weniger gebort, als jum freundich. u. j. m.

10. Cap. Caplan? Nach meiner Zurudfunft aus England lebte ich bei meinem feligen Bater als fein Sausvogt, ber auf Alles Uchtung Ginwirt, gab, mas vorging. Meine Studien im Griechischen und in ben zwei morgenländischen Sprachen waren nichts als ein Deckmantel, unter bem ich meine Verwaltung trieb. In diesen glücklichen Jahren fernte ich erst studiren, und von der damaligen Erndte babe ich lange gelebt. Die neue Muge, die mir Gott jest ichenft, scheint noch wohlthätiger als jene erste zu sehn."

"Quod petis hie est, nicht in einem böhmischen Babe, noch in Balafting, Erinnern Sie fich Ihres Taufbundes, und wünschen Sie fich fein gelobtes Land nach bem Fleisch. Sapere aude, fo wird feine Krantheit Sie hindern, feine auferliche Lage, weber bevorstehente noch weit aussehende Höhen und Tiefen Sie in ber Laufbahn, die Ihnen verordnet ift, aufhalten fonnen, jum Rleinode Ihres Berufes zu kommen."

"3d bin genöthigt, Luftstreiche zu thun (auf's Unbestimmte bin ju fprechen), weil Sie fo unbestimmt über "Aleinigfeiten" nach Ihrem Angenmaaße, an benen nach meinem aber Alles gelegen ift, sich auslassen. Worüber sind Sie mit Ihrem Onfel (Mil) zerfallen? Hat er Unrecht gehabt, wozu war es nöthig, sich mit ihm zu überwerfen? Hat er Recht gehabt, besto schlimmer für Sie. Ift er nicht ber leibliche Bruber Ihrer driftlichen Mutter, und ist Ihnen an seinem Segen nichts gelegen? Kurzsichtiger Jungling, ber mehr als einen Later nöthig bat, wie ich mehr als einen Cohn. Die Natur und bas Glück thut nichts umfonft: beibe find Töchter und Hanbe Gottes zu Wohlthaten und Strafen."

"Gott ichenke Ihnen, bergenslieber Sill, gum neuen Jahre ein reines Berg und einen neuen gemiffen Geift über Ihre mahre Beftimmung in jeder Lage Ihres Schicksales und gebe Ihnen erleuch= tete Angen, qui bona sua norint, und mas zu Ihrem ferperlichen und geistlichen Frieden bient. Dies ist der Wunsch Ihres nen verpflichteten und bem guten Willen nach erkenntlichen Freundes Samann."\*)

<sup>\*)</sup> Sill hat, um biefes beiläufig hier jau bemerten, feinem Leben fpater burch Zelbstmord ein Ende gemacht.

Und nun zum Schluß noch Giniges aus einem Briefe Samanns 10. Cap. an ben Naturforicher Steubel in Eflingen, ber etwa vier Wochen vor Hamanns Tobe (4. Mai 88) geschrieben, einen schönen Beweis bes Geiftes und ber Rraft bietet, womit er, so lauge es fur ibn Tag war, befliffen gewesen ist, bas ihm von Gott vertraute Amt ber Berfündigung des Evangeliums auszurichten.

Unberm. freundich. Ginmirt. u. j. w. aut 3ch. Gettl. Steudel in

Johann Gottlieb Stendel († 1790) war ein genauer Freund Eftingen. bes Projeffor Kraus und ftand auch mit Buchholz in Berbindung, bem er eben einen langen Brief hatte gutommen laffen, mit Be= ziehung auch auf Hamann, wodurch diefer, so sauer ihm auch das Schreiben fiel, veranlagt murbe, bem Manne gu antworten. Berfallen mit sich und seinem Schickfale, ein Heantontimoroumenos, aber gutherziger Mann, hatte er über die siebenfache Hölle feines ihm viel zu langen Dasehns, wie auf die Merzte gescholten, Die ihm einen Anschein von Besserung weiß machen wollten, Die Thorbeiten Andrer gegeißelt und Projecte mitgetheilt, Die er felber im Schilde führte.

Hamanns Aufgabe war, sich ihm zunächst gleich zu stellen nach seinem förperlichen Befinden und dem Drucke, ber hierdurch, wie seiner bedrängten angern Lage wegen auf seinem Gemüthe gelaftet, - bann aber auf ben Troft und bie Stute bingumeifen, die er in seinem unerschütterlichen Gottesvertrauen gefunden, und fo idreibt er benn bem unbefannten Freunde:

> Münfter, am Sonntag Grandi, ben 4. März 1788.

"Homo sum, und Sie find ber gemeinschaftliche Freund unfres liebreichen, wohlthätigen Frang und bes biebern Crifpus, vulgo Araus. Auch ich bin ein Lazarus, - fein Meister in ber schwarzen Aunst der Carricatur - Malerei, Die Gilhouette Ihrer Seele, Ihrem eignen Umriffe gemäß, - ein Pendant - benn mas Ihre glühende Einbildungstraft ift, bas stellt bie unbändige Unenthalt= samfeit meines verdorbenen Magens und bie Unverdaulichkeit seiner Berdanungsfraft physiologisch vor. Weil ber törperliche Umgang mit Freunden, nach Ihrer Erffärung bes Schreibens, ohne Seele ein leeres, tottes Wert, und ber aufre Buchftabe ein bloges Sinnbilt und Zeichen eines unsichtbaren dei ex machina, jo werren Sie ten sympathetischen Zusammenhang meiner Be-

10. Gan. Ginwirt. u. j. w.

finnungen mit Ihrem Schicffale ohne mehre Mittelbegriffe errathen freundich. fonnen.

"3ch setzte mich mit geschwollenen fruken und einer zwanzigjährigen Ladung bofer Safte, Die ich burch eine fitsende, grillenfängerische Lebensart, leibenschaftliche Unmäßigkeit in Nahrungsmitteln bes Bauches und Ropfes gesammelt hatte, ben 21. Junh v. 3. auf ben Bojtwagen und glaubte, bie gurudgebliebenen Sefen eines palliative weggeräumten Faulfiebers wurden burch Bewegung ber Eingeweide und Zerstreuung neuer Gegenstände sich von felbst beben. Erreichte mit genauer Noth Berlin; fant bort einen Engel Raphael von Urzt und Reisegefährten an meinem alten Freunde Dr. Lindner, der mich bierber begleitet, wo ich den 16. Juli v. 3., Sie fonnen erachten, in welchem Zustante, anfam. tiefer gangen Zeit ift an meiner Reinigung und Stärkung unablässig geflickt und gestümpert worden. In Wellbergen habe ich eine Quarantaine von brei Monaten ausgehalten an Fauls, Gallens, Fluß = und Winntfiebern, Ausschlägen und Geichwüren. Schmerz wenig gefühlt; an Beiterfeit bes Gemuthe bei ber größten Unmacht hat es auch nicht gefehlt. Alles schmeckt tamquam papavere sosamogue sparsa. Rur wird mir das abstine eben je jchwer, als Ihnen bas sustine. Wie thener mein Besuch bem freigebigen Frang bisber gefostet, wie wenig ich meinen auten Billen, ibm auf irgent eine Urt nütlich und brauchbar zu febn, Genuge Anry ich lebe obne Gram und Scham fruges tbun fann! consumere natus: muß Gemiffen und Chre, Blötigkeit unt Delicateffe verläugnen. Der Verluft meines Amtes, bem ich nach Abbantung ber welschen Verwaltung erft recht vorstehen wollte, war bei meiner Abreise aus Preußen mein größtes Bergeleit, und nunmehr febe ich Diefen Querftrich als mein größtes Glud an, ba ich mich eben fo wenig zu einer öffentlichen Bedienung, als gum gemeinen Umgange bes Lebens, wegen meiner ichweren Aussprache und hypochendrischen Laune schiefe. Deus nobis hace otia feeit!"

"Inng fann ich nicht mehr werden, und ich gebe ber siebenten Decabe entgegen. Der mich in tiefe beste Welt eingeführt, wird aus dem Labprinthe mir auch beraus zu helfen miffen, baß ich tie rechte Beimath, bas Laterland ber Geifter nicht verfehle. 3ch babe bisher eben so wenig Urfache, ten Tot zu wünschen,

Familie, Freundschaft, Allgemeines u. Bejonteres, 347

als zu fürchten, und mich in bie Erde zu verlieben, als fie, bie 10. Cap. unier aller Mutter ift, zu verachten. Gie feben, bag ich fein ancein. Wirzt bin, und baf es auch in biefem Falle nur gar zu oft beift; Einwirt. Brit, bilf bir felber! Das Schreiben wird mir jett noch faurer als das Lesen. Ich frene mich über jeden Brief, ben ich erhalte, und mir stehen bie haare zu Berge, wenn ich barauf antworten foll. 3ch bin feit einem balben Jahre meinem nächsten Freunde. Gevatter und Landsmann ju Weimar Dank und Antwort auf zwei Briefe schuldig, weil mens sana in corpore sano mir zum förperlichen Umgange bes Briefwechsels mit Freunden unentbehrlich ju febn fcbeint. 3br gang gufälliges Bertrauen gu mir fcbeint mein Miftrauen gegen mich felbst überwogen zu baben. Das Maximum Ihrer siebenfachen Sölle oder vielmehr Fegescuers ist mit bem Marimo eines Heautontimeroumenes ziemlich bomogen, nach bem Princip ber Coincidenz entgegengesetter Extreme, bas ich, ohne Ruhm zu melben, bem philosophischen Märtvrer Jordano Bruno gestohlen habe, ber auf bem Scheiterhaufen gestorben."

Underw. u. f. w.

"Erst vorgestern, ben 2. Man, habe ich Ihre Zuschrift von meinem beinahe zu gewiffenhaften Pfleger (Buchholz) erhalten können. 3ch habe fie bente jum Frühftuck ober Metten wiederholt als ein lebendiges ecce homo! mit Andacht und Erbauung. Die letten Worte Ihres Briefes haben mich inreffen aufgerichtet: es ift beffere Urfache, Ihrem Urzte, als tem Gelbstgefühle eines Aranfen zu trauen, beffen Ungebuld nach seinem eignen Geftantniß sich in "Buth und Berzweiflung" verliert. Diese letten Worte, welche Sie auf Fremdes angewendet, laffen fich füglicher auf Ihre eigne Lage beuten:

"Gottlob! das lergfte ift vorüber, und wir hoffen Alles."

Ja, liebster Theophile Steutel, Gott fennt Sie beffer, als Sie leiber fich felbst fennen. Er weiß fehr gut, bag es mit all Ihrem Toben nicht jo bose gemeint ist, und wie Ihre huper= bolische Schreibart züchtigen Ohren auffallen muß. Statt eines Mottos, bas Sag birgt, werden Gie balt ausrufen fonnen: "Mein Dasehn ift Liebe, mein Leben ein unvergänglicher Genuf, voller Gnabe und Wahrheit!"

"Der lleberbruß bes Lebens ift eine Folge ober ein Symptom vieler Krankbeiten, besonders solcher, welche die Nerven angreifen. 40. Cap. Underm. freundich. Einmirf. u. f. m.

In einem sochen Paroxismo trank auch Hiob Unrecht wie Wasser, und je mehr Schulden und vergeben und erlaffen wer= ben, desto mehr mächft bie Liebe. Sie ist ftart wie ber Tob, und bie Gifersucht fest wie bie Bolle. 3hre Um= peln find wie bie brennenben und flammenden Umpeln. Be thätiger ober leibender man ift, besto mehr herricht ber leidige Egoismus in uns. Bu Gebuld gehört herculische Stärfe, tie ben Schwachen mächtig macht. "Genugsamfeit an feiner Gnabe" ift ber beste Schild und größte Lohn. Sie haben lange genug mit einer ägpptischen Magd gebublt und barüber ben Sohn ber Liebe und bie Gemeinschaft seines Geistes verschmäht. Geben Gie mich wenigstens als einen Raben an, als ben Borboten ber Tanbe, bie in ihrem Munte ein Zweiglein vom Delbaume mit grunen Blättern bem harrenden Patriarchen in die Arche brachte. laffen Sie fich verfohnen, nicht mit 3hrem Dafenn, fondern mit dem großen und unbefannten Gott, ben wir als ben Bater aller feiner auten und bofen Rinder anrufen, ber uns ben Beruf ge= geben, feinen Namen zu beiligen, die Anfunft feines Reiches gu befördern, und beffen beiliger Wille unfer zeitliches Glud und emige Seligfeit ift, die wir seiner Geduld und nicht unsern Berbiensten noch guten Werten, seinen piis desideriis, bie im Grunde unfre eignen bunflen Bunfche fint, zu verbanfen haben."

"Bas arbeiten Sie sich ab an Versuchen über die vergangne und zufünstige Geschichte der Thersläche des Erdbodens! — — — — Derzweislung mag eine begeisternde Muse sehn; sie schickt sich aber besser zu einer zerstörenden als schöpferischen, und unsere Geschöpfe sind seider unbarmherzige Verstämmtler der Nastur. — — In des einfältigen St. Pierre études de la uature habe ich nicht solche närrische Mährchen gefunden, als in den époques des gepriesenen Bussen. Quanto rectius die, qui nil moslitur inepte! — ich meine den alten Dichter Moses, der sechs Tage und sechs Worte nöthig hat, um ein System auschanlich zu machen, — das im Ranche vergehen wird, — vielleicht durch den Brand eines bösen Nachbars, dem es sein Dasenn zu verdanken haben soll.\*) Ich bin in der Astronomie und Botanis der größte Idiot (Steudels Lichtingebeschästigungen), habe mich beinahe von Kind-

<sup>\*)</sup> Rämlich ber Conne, nach Buffon Echr. Bb. IV. 185, 192.

Familie. Freundichaft. Allgemeines u. Befonderes, 349

beit an blind gelesen und kann nicht satt werden. Tenselben Tag, wie ich Ihren Brief erhielt, siel mir von Ichnsons Lebensbeschreisdungen englischer Dichter ein Theil in die Kände, der das Leben eines sehr unglücklichen Mannes, Sauvage enthält. Der Biograph sagt von ihm: He had the peculiar felicity, that his attention never deserted him; he was present to every object and regarded to the most triffling occurrences. He had the art of escaping from his own reflections and accommodating himself to every new science. Es sehlt mir gänzlich an diesem Glück und Geschick, und ich muß den Mangel von beiden durch todte Gesellschaft der Bücker ersetzen...

10. Cap Anderw. freundsch, Einwirk. u. f. n.

"3ch bin in meiner Seele überzeugt, daß Gott nicht nur am besten miffe, mas Gie leiben, fontern bag auch weber Rleines noch Großes ohne seinen ausbrücklichen Willen geschehe. Aber Dieje Ueberzengung Ihnen mitzutheilen, hängt eben jo wenig von mir, als von Ihnen sethst ab. Der Glaube ist nicht Jeder manns Ding, jo wenig unfer Dafebn von bem Willen bes Fleisches, noch vom Willen tes Mannes abhängt. Ohne eine individuelle Borfehung fann Gott meder Regent bes Beltalls, noch Richter ber Menschen und Geister sehn. Ich bin von biefer Wahrheit a priori burch bas gegebene Wert ter Offenbarung und a posteriori burch meine und die tägliche Erfahrung überzengt. Das höchfte Befen ift im eigentlichften Berftanbe ein Individuum, bas nach feinem andern Maafstabe, als den es felbst giebt, und nicht nach willführlichen Beraus= setzungen unfrer naseweisen Unwissenheit gedacht ober eingebildet werden fann. Das Dafebn ber fleinsten Sache beruht auf unmittelbarem Ginbruck, nicht auf Schlüffen. Das Unendliche ift ein Abgrund, alles Endliche ift begränzt und fann durch einen Umrif bezeichnet werden. Gine böbere Liebe scheint uns Grausamkeit! Der ben Sohn feines Wohlgefallens durch Leiden vollkommen machte, bat eben biesen Kreuzeslauf nöthig, um die Schlacken ber Naturgaben, die er nicht als ein Sigenthum zu Ihrem eignen willfürlichen Gebrauche von Ihnen verschleubert wissen will, zu Seinem Dienft, ju Seiner Ehre, ju Ihrem Frieden und Bewinn ju läutern. Dem himmel feb Dank, bag es boch über ben Sternen ein Wesen giebt, bas von sich sagen kann: "Ich bin, ber ich bin, - Alles unter dem Monte seh manbelbar nut wetterwentisch!"

10. Cap. Underm. freundich. Einwirf. u. f. m.

"Mein Freunt Kant hat die Beobachtungen ber neusten Astronomie nöthig, um sich von den Abgründen ber menschlichen Unwissenheit einen Begriff zu machen. Die Beweise dürsen nicht so weit bergeholt werden; sie liegen uns weit näher; und der Beweis der Uniterblichkeit aus dem wachsenden Monde und aus dem Wunderstern im Wallstisch ist für mein Gesicht eben so unbrauchbar. Diese Wahrheit ist für mich auch res facti."

"Nach ber Lage und Natur ber Dinge ist Manches unmöglich. Aber unfre Begriffe zu ändern und zu berichtigen, scheint nicht so ganz unmöglich zu senn. Die meisten sind wächserne Nasen, Gemächte ber Sophisterei und ber Schulvernunft."

"Ich weiß fein bessers Feigenpflaster auf Ihre Beulen, als tie göttliche Thorheit tes Evangelii. Wer ist thätiger gewesen mit mehr Gevuld, als ter Menschenschn? Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Er fam in sein Eigenthum, und seine Untersthanen nahmen ihn nicht auf. Wie muß einem Mann von seinem unschuldigen, reinen Character unter einem solchen Volke zu Muthe gewesen sehn, unter dem Pfassenregiment der Hohenpriester und dem moralischen Stterngezücht der Pharisäer! Was sur göttliche Selbstsverlängung gehörte dazu, sich zu den rohen Begriffen der 12 Boten herunterzulassen, die noch einfältiger waren und mehr Bauerustolz hatten, als unser Leibeigenen; den Hang politischer Kannengießereien zu unterdrücken und ihre groben Mißverständnisse eines Himmelsreiches zu berichtigen!"

"Hätte Luther nicht ben Muth gehabt, ein Ketzer zu werben, würrte Sailer nicht im Stande gewesen sehn, ein so schres Gebets buch zu schreiben, aus tem ich mich alle Morgen erbaue, so sehr ich auch tem guten Lavater, ehe ich bas Buch kannte, bie Empfehstung besselben übel nahm. Meinen Sie, baß gelehrte Prosessionen anders als handwerksmäßig getrieben werben können? Die größte Ketzerei würde es sehn, wenn Sie sich gelüsten lassen wollten, die Narrheiten ber After-Alchbmisten ad oculum zu besmonstriren, oder sich an ben Megbienern ber Flora zu vergreisen.")

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf Steudels Ungufriedenheit mit den Arbeiten der Naturforicher und feine Abneigung gegen Merzte und Apothefer.

Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 351

Voritas odium parit. Habt Salz in ench und Frieden unter 10. Car.

Underm, freundid. Ginwirt.
u. f. m.
Bufagliches
über bie

In Ergänzung und zu näberer Erläuterung beffen, mas wir Hamann hier haben aussprechen hören in Betreff tes Berhältniffes 3ufapiides gu Rebenmenichen und Freunden, mogen nun noch einige Bemers Berechtig. fungen folgen, welche ber Berechtigung gelten, über Menichen und 3. Urtbeil. Dinge ein Urtheil abzugeben, fen es ein lobentes, fen es ein Jaceln. tabelnbes, über bie Echwierigfeiten, mit benen man babei gelegent= lich zu fämpfen, und die Borficht, ber man fich zu befleifigen bat. So heißt es in einem Briefe an Buchholz: "Mit meinen Urtheilen bin ich niemals zurückhaltent, jo balt ich mir ihrer bewußt bin, und schäme mich auch gar nicht, wenn ich sie auch mit feinem andern Grunde, als einem non possum dicere quare ber blegen bunkeln Empfindung belegen fann. Wo ich nicht im Stante bin zu urtheilen, wird es mir leicht, bamit hinter bem Berge zu balten, und blos in biefem Falle läft fich fein Urtheil aus mir beransholen, weil ich feines gehabt habe." Legt er hier einer blogen "dunkeln Empfindung" den Werth bei, gelegentlich fein Urtheil zu bestimmen, so giebt er boch Undern zu bedeufen, baß man babei fehr behutsam zu Werke geben muffe, und so lieft man in einem Briefe an ben Rector Lindner: "Daß Gie mich nach Ihren Empfindungen richten, bas febe ich und habe ich lange gewußt. Daß aber unfre Empfindungen ben Gindruck äufrer Begenstände verdunkeln, unfre Aufmerksamkeit schwächen und unfer Urtheil verfälschen, miffen Sie felbst. Gbe unfre Empfindungen Richter sehn sollen, muffen sie zuvor einer fehr großen Prüfung unterworfen werden. Halten sie biese aus, so verdienen sie gu herrichen, und Gedanken, die wie Engel aussehen, muffen ihre Gerichtsbarfeit erfennen. Die Empfindungen, mit benen wir bas fleinste Urtheil abwägen, zu sichten, ist aber ein schwierigeres Werf, als die Zergliederung ber tieffinnigften Arbeit eines witigen Ropfes."

Es sind aber nicht blos Andre, es ist nicht allein Lindner, den er hier warnt, sich vor seinen Empfindungen zu hüten, sondern was er diesem hier gesagt, sagt er auch wieder sich selber. Nache dem er gegen Jacobi die Predigten Lavaters über Philemon sehr

10. Cap. Anderw. freundsch. Einwirt. u. s. w.

gepriesen, schreibt er später: "Meine Urtheile beruhen vielleicht oft auf meiner besondern Lage und Laune. Go las ich Lavater in einer Durre ber Seele, wo ich glaubte, alles Gefühl von Freuntschaft, Erkenntlichkeit und Moralität verloren zu haben. Das Mitgefühl, beffen ich fähig war, gereichte mir zum Trofte, und ich fonnte mir selbst Rechenschaft geben von einem angerordentlichen Geschmad an biesem fleinen Buche, bas manche feiner Stelle im Canon werth balten. Gben fo bie erften Theile ber Borlefungen über bas neue Testament, von benen bie folgenden nicht ben gleichen Eindruck gemacht haben." Roch stärker drückt er sich an einer andern Stelle aus, wo die Anzeige eines Buches ihn nach beffen Besits lüstern gemacht, und er bann schreibt: "Anch biese Neugierde ist befriedigt, und leider hängt unfer Urtheil von einem Augenblick, von einem mehrentheils willfürlichen Gesichtspuncte ab, jo daß ich fast an allen menschlichen Urtheilen verzage, oder sie wie Majestätsrechte betrachte, und wie ber Erwater Joseph sagen mögte: "Unslegen und Urtheilen gebort Gott gu."

Bezeichnender aber und mehr im Einzelnen auf die Sache eingehend sind die Betrachtungen, denen wir in einer Corresponsonz mit dem Kriegsrath Schefsner begegnen. Die beiden Freunde waren sich uneinig über den Werth gewisser von Zollikoser heraussgegebener Predigten.\*) Hamann schreibt ihm zunächst (17. Oct. 84): "Ich bin nicht Ihrer Meinung, daß man nichts tadeln solle. Toben würde sonst auch Sünde senn, und doch lobte der Hansvater im Evangelium selbst den ungerechten Haushalter, weil er klüglich gehandelt hätte. Nicht tadeln, sondern richten ist uns verboten, lästern, falsch Zeuguiß geben. Siob war ein leichtsfertiger Tadler, der Spötterei trank wie Wasser (34, 7); seine Freunde aber eben so leidige Tröster als Kunstrichter. Daher das Orakel zu Eliphas (XLII, 7)."

Die Predigten Zollikofers gefallen ihm nicht recht; "erst habe er geglaubt, weil der Predider R. ihn kopire; es liege aber doch wohl weniger an dem Plagium dieses Schreiers, als an seiner (Hamanns) Idiospuffrasie, die das Wortreiche, das Gleichförmige,

<sup>\*)</sup> Georg Joach. Zollitofer, geb. 1730 ju St. Gallen, + 1788 ale Brebiger in Leipzig.

bas Abaezirfelte, bas Kunstmäßige, bas über und über Rebenbe für unnatürlich halte." Auf Scheffners Ginwendungen autwortet Hamann: "Sie beobachten mit Ihrer gewöhnlichen Feinheit, baß ber Beifalt mich ein wenig schen mache und zum Widerspruch geneigt, vielleicht gar zu einem heimlichen Reibe. Diefe Qualitas occulta macht mich gleichwohl auf feine Urt unfähig, biejenigen Talente, auf bie ich nicht ben geringften Unspruch machen fann, und zu benen mich bie Ratur ober mein eignes Migverftanbuig berselben verschnitten hat, besto inniger zu bewundern und zu ertennen. Aber mein Geschmack ist einmal, lieber gar nicht zu ur theilen, als nach bem bloßen Ansehen ber Berson ober ber Sache." Nach biefer Vorbemerfung geht er näher auf bie Predigten ein, lobt zunächst die Form, ben Reichthum der Sprache, tie Schnur ber Fragen, Ausrufungen und Rebefiguren, bemertt aber boch ichon hierzu, daß biese Schönheiten mit Tautologie unt Sinförmigkeit verbunden feben, er aber für seine Berson ein wenig abergläubisch, die evangelische Armuth und Ginfalt jeuen Ethnicismen und ihrer Polylogie im Beten und Lehren unendlicher und inniger vorziehe, weil Wahrscheinlichkeiten nach seiner Bildersprache ober hieroglyphischen Logit blos die Provinzen ober vielmehr Gränzen vom Reich ber Wahrheit sehen, und er reizbarer mare fur biefe, als fur jene. Dann bem Inhalte nachgehend und bie Worte bes Textes Pjalm 8, 7: "Alles haft bu unter seine Fuge gethan", nicht gleich bem Rebner auf ben Menichen, sondern nach Bebr. 2, 7. auf ben Ginen Menschenschn beziehend, fahrt er fort: "Die erfte Predigt ift alfo im Grunde nichts Undres, als ein fehr schmeichelhaftes und gefälliges Gemälte von ber Burbe unfrer Verstandesfrafte, unfrer moralischen Freibeit, unfrer Perfectibilität, unfrer Unsterblichfeit, woran fein Autor zweifelt, von unfrer Originalität bis auf bie Physiognomie.

10. Cap. Anderm. freundsch. Ginwirt u. f. w.

lleber alles bieses wird in ber zweiten Predigt per arsin wieder eben so viel geredet, und in der britten erscheint das alte Kleid noch einmal mit einigen Lappen des Christenthums ergänzt und aufgestutt. Sollte aber das Christenthum wirklich auf so eine Flickerei unsfres Verstandes, Willens und aller übrigen Kräfte und Bedürsnisse bis auf die Scherben unsfres Schatzes hinauslausen, — und die Hauptsache auf einigen religiösen Theorien und

40. Cap. Anderw. freundsch. Einwirk. u. f. w.

hppothesen beruhen? Ift das die Berheißung, Alles neu zu machen, eine Geistes= und Fenertaufe mit neuen Zungen?

Dergleichen Predigten sind schmackaft für Gesunde, die einen Koch nöthig haben, aber nicht für Kranke, denen mehr mit einem Arzt gedient ist. Wenn du ein Mahl machst, so sabe die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden! Auch nach meinem Gesichmack ist Zollikoser eine natürlich warme und klare Quelle, aber nicht mehr unter den Händen derer, die aus selbiger schöpken oder gar wieder von sich geben (ihm nachahmende Prediger), — und die plausibelsten Irrthümer sind immer die nachtheiligken.

Unfre Würde hängt nach bessern Begriffen nicht von Versstand, Willen, Thätigkeit ab, sondern bleibt das Geschenk einer höhern Wahl, — nicht mehr ein angeborenes, sondern erworbenes, — auch nicht selbst erworbenes noch selbstständiges, sondern schlechterdings abhängiges und eben dadurch festeres und unbewegslicheres Verdienst. Alle Herrlichkeit des Menschen ist wie des Grases Blume, aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Recht zu theilen das Wort der Wahrheit, und nicht zum bloßen Motto einer geistlichen Rede zu machen, gehört zum Fleiß eines rechtsschaffenen und unsträsslichen Arbeiters."

Dann auf die Nachahmer kommend bemerkt er: "Es thut mir wehe, wenn ich sehe, wie der lächerliche Nachahmungszeist immer die schwächsten Seiten guter Köpfe versolzt, um ihnen mit seiner Bewunderung schädlicher und gefährlicher zu werden, als alle Furien des Neides oder ungerechter Critik;" und schließt mit den Worten: "Doch weder Tadel noch Lob ist Ur=theil, sondern bisweilen ein bloßes argumentum ad horninem,—eine Recension in nuce, die über den Werth eines Buches nichts entscheidet; und zur Strase meiner bösen Laune verspreche ich, alse noch übrigen 14 Predigten von Neuem zu lesen."————

Refultat für's Leben.

Im Vorstehenben haben wir versucht, bas Wesen ber Hamann'schen Freundschaft aus dem Leben mit und in seinen Freunben in näheres Licht zu stellen. "Meinen Freunden", hat er einmal gesagt, "gehöre ich gewiß ganz zu;" und so durfte er auch, ber eignen Zuverlässigkeit und Trene sich vollkommen bewußt, ron sich rühmen, daß bei ihm Ja Ja und Nein Nein sey, daß er bis Familie. Freundschaft. Allgemeines u. Besonderes. 355

auf's Brieffcreiben feiner Seele etwas ichuldig bliebe, Die Bezahlung möge übrigens so lange währen und so schlecht ausfallen, als sie wolle, und daß er keine andre Politik fenne, als die ein vehiculum ber Wahrheit und Aufrichtigkeit seh. "Er verspricht immer zu fommen," fagt er gelegentlich von einem Befannten, "und halt niemals Wort. Ein Zug, ber mir unausstehlich und meiner ganzen Natur zuwider ist." Und an Jacobi ergeht die Mahnung (Mah 86): "Was man verspricht, muß man halten. Da gebe und nehme ich fein Quartier an. Das Wort eines Mannes ist fein Rechenpfenning, fein Jetton, sonbern lauter Schaumunge." Denn eine folche Wahrheit, Zuverlässigfeit und Treue, wie fie ihm eigen, munschte er auch bei ben Freunden zu finden; "ein Name, ber," wie er einmal schreibt, "nicht ein leeres Wort für mich ift, fonbern eine Quelle von Pflichten und Entzückungen, bie fich auf einauder beziehen." - "Andre mag ich gern," erklärt er, "jo gut wie mich selbst beim Worte halten:" und mit solchen Grundfäten wendet er hinsichtlich ber Wahl seiner Freunde bas Horazische Odi profanum vulgus et arceo auf sich an. Alle Hohlheit, Gitelfeit und felbstgefälliges Wefen mar ihm im Grunde ber Seele zuwider. "Sat prata biberunt," fagt er einmal in Beziehung auf einen berartigen Menschen, mit bem er eine Zeitlang verfehrt hatte; und wie feine Freundschaft feinen Schein, feine äufre Rücksicht fannte, foutern ein ben ganzen Menschen beherrschendes, weil aus bem ganzen Menschen hervorgehendes Gefühl mar, fo übte fie and jene Wirfung aus, bag er fant, mas er fuchte, und sich von Freunden umgeben fab, die ihm gang angehörten, weil fie ibm gang vertrauen burften.

\_\_\_\_\_>/>>

10. Cap. Underw. freundich. Einwirt. u f. w.



# Britte Abtheilung.

Hamauns Antorschaft, in ihrer dreisachen Beziehung als Kampf gegen die litterarischen Zustände seiner Zeit, gegen weltliche Willfür-Herrschaft und gegen die Insallibilität der römischen Kirche, wie einer antichriftlichen Wissenschaft.

### Erster Abschnitt.

Allgemeines über Hamanns Autorschaft.

Man überwindet leicht bas bepreite herzleid, von feinen Beitgenoffen nicht verftanden und bafür gemißbandelt zu werben, durch fon Geschmad an den Kräften einer bessern, durch zu dwelt. Gliddlich ist der Autor, welcher sagen barf: Benn ich sow weben bab in der bei in die fatt! — aber noch seigen ift der Mensch, bessen ziel und Laufbahn sich in die Wolfe jener Zeugen verliett, — deren die Welt nicht werth war. Echr. Be. III. E. III.

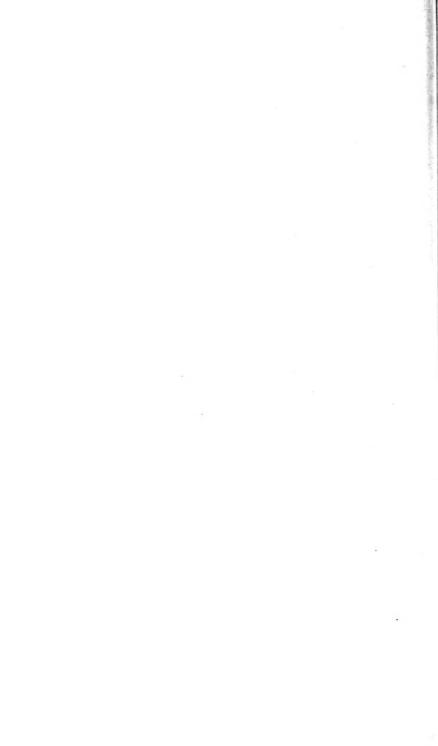

## Britte Abtheilung.

### Erster Abschnitt.

Allgemeines über Hamanns Antorschaft.

#### Erstes Capitel.

hamanns, wie feiner Beitgenoffen Urtheil über feine Antorschaft. Schwierigkeiten, mit denen er ju kampfen, und Naheres über die Natur derfelben.

> Gin. Leitenbe.8

derung durchs leben das Geleite zu geben, und von seiner Art zu benken und zu sehn nach der Mannigfaltigkeit der Lagen in die er geführt, der Verhältnisse, in welche er sich gestellt sah, Kenntniß zu nehmen, so werden wir jetzt die geistigen Ziele, denen er nachgegangen, genauer ins Ange zu sassen oder mit andern Worten, da er nur als Schriftsteller gewirft, und so weit thunlich mit seiner Autorschaft, wenigstens ihrer Tendenz und dem Geiste nach bekannt zu machen haben. Denn wenn und auch seine Vriese, die Hamann selbst nicht zur Vergleichung vorlagen, nach Gildemeisters richtiger Bemerkung über Manches, was seinem Gedächtniß später entfallen war, ansklären, und bei einer Vergleichung der Schriften unter einander Gedanken, die und in der einen dunkel blieben, nach der Einkleidung, welche sie in einer and bern gesunden, verständlich erscheinen, so muß doch von einem

Beding.

1. Capitel. Bersuche, jede einzelne Schrift im Ginzelnen erklären zu wollen, Reußere und dem Zwecke ber vorliegenten Arbeit abgesehen werben.

Als Borbebingung für ein berartiges Beftreben bebarf es f. Autorich natürlich einer genauen Kunde ber Zeitumstände und Begebenbeiten, unter beneu Samann geschrieben, und ber vielen, gum Theil längst vergeffenen, litterarischen Erscheinungen, welchen er jeine Aufmerksamkeit gugewendet. Dabei brauchen uns bie Ur= theile seiner Zeitgenoffen, welche wir im Folgenden mittheilen werben, um beswillen nicht eben zu erschrecken, weil Hamanns Echriften, bie auf gemiffe Beife ein Ganges bilben, ihnen unvermittelt und nur im Gingelnen gufamen, und fie foldbergeftalt von jenen Vortheilen nicht Gebranch machen fonnten, welche uns zu Gebote stehen. Die hauptjächliche Schwierigkeit liegt aber im Borte, in ber oft über bas Maak fich barin ausbrückenden Concentration von Gebanken, und tiefe Schwierigkeit hat Jean Baul auf bas Treffenbite bezeichnet, wenn er in feiner Aesthetif fagt:

> "Fur bas Begreifen - - ift feine Rurge zu furg; benn biese ist Klarbeit, nur bie Hamann'iche ausgenommen, beren Rommata zuweilen aus Planetenshstemen, und beren Perioden aus Sonnenjuftemen bestehen, und beren Worte (gleich ben urfprung = lichen nach Herber) gange Gate fint. - - - Manchem gott= lichen Gemüthe wird vom Schickfal eine unförmliche Form aufgebrungen. - - So ift ber große hamaun ein tiefer himmel voll telesfopischer Sterne, und manche Nebelflecken löset fein Auge auf.

> - - Samanns Sthl ift ein Strom, ben gegen bie Quelle ein Sturm gurudbrangt, fo bag bie beutschen Marttichiffe barauf gar nicht anzukommen wissen."

Mugemein über feine Autorich.

Wir fennen bie Beranlaffung, welche Samann bestimmte, urtheil h. e fich nach allen seinen Schriften umzusehen, die er im Laufe der Jahre bald als felbstiftandige, bald in biefem und jenem Zeitungs= blatte hatte ausgeben laffen. Die Fürstin Gallitin mar es, welche angeregt burch bie Lecture ber "Sofratischen Denkwürdigteiten," gegen die Gräfin Raiferling ben Bunich ausgesprochen hatte, Raheres über tiefen merkwürdigen Mann gu erfahren und fich burch feine Schriften namentlich eine genauere Ginficht feines

Denkens und Strebens, seines ganzen geistigen Lebens zu ver- !. Carict. Acufere schaffen. Schon früher von Mendelsschn angegangen, ihm seine und innere Erstlingsschriften zuzustellen, hatte er diesem geantwortet: "Sie Beding. erhalten hiemit die versprochene Sammlung meiner Jugendstreiche in der Autorschaft. — — — Es ist mir nicht möglich geswesen, den Esel zu überwinden, mich als Corrector oder Commenstator selbst ganz durchzulesen; unterdessen überlasse ich es Ihrer Freundschaft, Text und zufällige Randslossen zu überblicken. Zu meiner Rechtsertigung beruse ich mich noch auf die sofratische Oreisaltigseit, welche Aristophanes meinem Original (Sofrates) aufgebürdet:

"So hältst hinfort auch Du nur für Götter: Den nucudlichen Raum, die Wolfen sodann und die Zunge, Die heilige Dreiheit?"

Ebenjo an Reichhardt: "Ich werbe Hartfnoch Alles, was von meinen Schriften ba ift, für Gie mitgeben und ben Efel, mit bem ich mich in jene Lagen guruckfuhren muß, überwinden: car c'est le ventre de ma mère." Intem er nun tem Anfinnen ber Fürstin nachkommt, äußert er sich gegen Buchholz: "Ich bin fo glücklich gewesen, alle meine fliegenden Blätter bis auf 3 Stude aufzutreiben. Wie fauer mir aber bie Durchficht aller biefer Mikgeburten geworben, fann fich Niemand vorstellen. Das Meifte beruht auf öftere fehr zufälligen Umftanden, Die ich mir gar nicht wieder ins Gedächtniß zu rufen im Staute bin, eben jo oft auf offenbar falichen Vermuthungen und recht chimärischen und willfürlichen Combinationen!" Eben fo an ben Ariegsrath Scheffner, nachbem gleichzeitig eine neue Ausgabe feiner gefammelten Werfe in Unregung gekommen war: "Es ist für mich wirflich eine herfulische Arbeit gewesen, was ich von 1759 bis 83 geschrieben, burchzugeben, weil sich Alles auf wirkliche Lagen meines Lebens bezieht, auf Augenblicke, faliche, ichiefe, verweltte Einbrücke, bie ich mir nicht zu erneuern im Stante bin. 3ch verstehe mich selbst nicht mehr oder ganz anders, manches besser, manches schlechter. Was man nicht versteht, läßt man lieber un= gelesen, und sollte auch ungeschrieben sehn und noch weniger

4. Capitel wieder aufgelegt werben. Mir ift alle Luft an einer Sammlung und innere meiner ersten Schriften bei bieser Durchsicht verekelt und verfalzen Un ber Sammlung für bie Fürstin feblen einzelne worden. Beding. յ. Autersch. Stücke: ich glaube aber, daß die durchlauchtige Leserin nicht eben nach mehr Maculatur lüstern sehn wird. — — Jedenfalls tann ich Gemiffenshalber weber bem Berleger noch bem Publicum zumuthen, unverständliches Zeng zu lefen. Gott versteht mich, fagte, wo ich nicht irre, Sanche Panja; aber ich mögte mich boch auch wenigstens versteben und mein Rächster; bag alle gleich viel verstehen sollen, ist nicht möglich, aber boch jeder etwas und nach seinem Maaß, bas er selber hat, und ich ihm weber geben fann noch mag." Daran fnnpft fich bann bie Bitte einer Durch= ficht feiner Schriften.

> Auch gegen seinen Freund Jacobi spricht er sich in ähnlicher Beije aus. Indem er eine gemiffe Scheu empfindet, fich birect an die Fürstin zu wenten, schreibt er tem Freunde: "Die überschwängliche Hult ber fürstlichen Urfunde vermehrt unendlich meine Furcht und Scham, in tem schmutigen Meggewande meiner Autorschaft selbst zu erscheinen, wie bort Josug unreine Rleiber anhatte und stand vor bem Engel (Sach. 3, 31). Und so stelle ich es Ihrer Freundichaft und Weltkunde anheim, ber Dollmeticher meines ehrerbietigen Stillichweigens und meiner tief gebeugten Erfenntlichfeit gu fenn." Binfichtlich feiner Schriften wird bann noch bemerft: "Ich habe gestern 21 Sefte meiner Schriften ober vielmehr Blätter in bem Kabserling'schen Sause abgegeben. Bas bie Gräfin von mir ichreiben wirt, mag fie felber verautworten. Sich in alle die Situationen zu versetzen, welche alle tiese 3rrwische hervorgebracht, ift eine mabre Seelenfolter; und ich babe allen Appetit verloren, an eine jo herfulische Arbeit zu benten als erfordert wurde, einen solchen Miftstall auszukehren und aufzuräumen und mich auf alle bie fleinen Unlaffe zu befinnen, welche Einfälle und Austruck mit und ohne Jug erzeugt haben."

> Aber nicht blos für basjenige, was er vorlängst geschrieben, jucht er solchergestalt nach bem Schlussel bes Berftandnisses. Seine Antorichaft ist jo gang individuell, so mit augenblicklichen Einbrücken und mit zufälligen äußern ober innern Erfahrungen jufammenhängent, bag er felbst in bas, mas er vor Rurgem ge=

schrieben, fich nicht gleich wieber hineinzuversetzen vermag. Go !. Capitel. sagt er über sein "Golgatha," bessen verzögertes Erscheinen ibn und innere ungebulbig machte: "3ch bin nicht mehr im Stande, mich in bie Beding. Gemuthelage zu verfeten, mit ber ich gegrbeitet, und besinne mich f. Autorich. faum auf einige Spuren meiner eignen Gebanten, - und boch war es ein Probremus und Prolegemena zu — ich weiß nicht mas." Und als er fpater fich anschickte, die feindseligen Recenfienen jenes Werfchens zu beantworten, und zu bem Ente Mentels= sohns Jerusalem wieder durchging, berichtet er seinem Jacobi: "3ch habe in diesen Tagen nichts als bas "Bernsalem" studirt, fast wie ein neues Buch. Es war hohe Zeit, um mein "Golgatha" nicht gang auszuschwigen, bas ich, wenig gefehlt, balt felbst nicht mehr verstehe. — — — Wenn es mir jo gebt, bag ich mir felbst beutlich zu sehn aufhöre, jo bald ich abgefühlt bin, wie barf ich mich wundern, andern nicht beutlich zu febn. An Anlag hat es nicht gefehlt, über bie Deutlichkeit eines Menbelsfohn und meine eigne Dunfelheit ju ftudiren und zu meditiren, und nicht ohne Erfolg. Aber ich habe felbst nichts thun fonnen, weil ich ein non possum non - jum Reben und Schreiben nöthig habe, ein, dem lächerlichen Sturm und Drang ähnliches Intereffe, wie ein brennend Fener in meinen Gebeinen verschloffen, bag ich's nicht leiben fann und schier verzage (Ber. 20, 1)."

Und wie seine Schriften, so kennten ihm auch wehl seine Briese Sorge machen. "Es wird," heißt es einmal, "keinem Menschen auf der Welt so schwer und so leicht als mir, einen Bries zu schreiben, und ich bin das wunderbarste Gemisch von extremis." Zunächst beruhte das, wie bei Andern auf äußern Umständen und Stimmung, und aus einer solchen Stimmung heraus schreibt er an Jacobi, der sich in hypochondrer Lanne au ihn gewendet: "Werden Sie auch durch mein Gesubel angesteckt? Vor meinen Vriesen graut mir selbst, — und ich mache mir bissweilen eine Gewissenssache daraus, mich selbst und andere damit zu quälen, was ehemals eine meiner besten Erholungen war;" und ähnlich früher an den Rector Lindner: "Vorläusig erhalten Sie keinen Bries wieder, weil ich weder Lust noch Geschick mehr habe zu einer Beschäftigung, die mir sonst eine ber liebsten gewesen

1. Capitel. ift. Gin Brief wird mir jett wirklich fcwer und überläftig, und und innere ich finde mich an Begriffen und Ausdrücken gleich erschöpft. Weil ich aber biefe Vernichtung gemissermaagen vorausgesehen und Hoff= f. Autorsch. nung babe, selbige mit Gottes Sulfe zu überstehen, so bernhigt mich bies und erhält meine Gedulb. Es giebt eine eben fo hohe als tiefe Erfahrung von ber Wahrheit: Ohne mich könnt ihr nichts thun, - und: 3ch vermag Alles!" - Daneben fühlt er aber auch, daß feine Ausbrucksweise etwas Dunkles haben muß. Migverständnisse ber Freunde machen ihn wohl barauf aufmerksam. "Sie haben meinen Brief nicht verstanden," schreibt er an Rant, "und es muß doch wahr sehn, daß ich schwerer schreibe, als ich es selbst weiß;" aber auch abgesehen bavon, rechnet er nicht immer mit Sicherheit auf sofortiges Berständniß. "Nun, mein lieber Hartfnoch," fagt er am Schlusse eines Briefes, "ich glaube nun mehr geschrieben zu haben, als Sie im Stande febn merben, zu lefen und zu verstehen, weil ich nur bie außersten Enden meiner innig= ften Gebanken und Gefinnungen habe berühren können und mich felbst ein wenig zu erleichtern gesucht habe:" und gegen Scheffner äußert er fich mit heitrer Laune: "Beim Empfang biefes Briefes wünsche ich einen fein hellen, heitern Wintertag, und mas sich schlechterdings nicht lesen läft: - imaginez et sautez." Da= gegen heißt es in einem Briefe an Jacobi, ber fich erfreut über Hamauns Zuschriften geäußert: "Gott gebe, daß ich bald mehr und beffer ichreiben kann. 3ch bin immer beforgt, bag Sie fich an meinen Briefen satt gelesen, und die gnädige Fürstin an meinen operibus omnibus. - Das Gegentheil gefällt mir beffer, als ich es recht begreifen fann, also ein Bunber; und bergleichen giebt es eine folche Legion, daß ich zum nil admirari ber Weltweisheit alle Boffnung aufgeben muß."

Nach ben im Vorhergehenden mitgetheilten Geftändniffen Urtheil ber Hamanns fann es nun auch fein Wunder nehmen, daß die Greunde. Freunde, geschweige fern Stehende fich in feine Redemeise oft gar nicht zu finden mußten, wegen mancher Stellen in ben Briefen nachfragten, aber noch mehr an bem Berftandniß vieler Gingelheiten in seinen Schriften verzweifelten; und so schreibt Claudius an Herber (6. Mai 75);\*) "Bon Hamann habe ich biefen Winter

verschiedene Briefe gehabt, die ich alle gelesen, aber, versteht sich, t. Capitel. nicht verstanden habe. Indessen versteht man doch hie und ba und innere ein halbes Wort, und wer hat es benn gefagt, bag man alle Beding. Briefe verstehen foll, die man lieft? 3ch banke Ihnen aber recht f. Autorich. febr, baf Sie mich mit bem Zeichendeuter befannt gemacht baben: ich mag gern mit ibm zu thun haben."

Bon ber "Sibylla Abelgunda" urtheilt er,\*\*) ober zunächst feine Fran in einem Briefe an Caroline Herber (13. Febr. 75): "Das Schriftchen handelt von der "beiligen Che"; ich schick's Ihnen gemäß seiner Weisung. Erst wollt' ich's gar nicht anrühren; es hat mir aber nichts gethan, nur verstanden habe ich nichts bavon;" und in Betreff ber "Fragmente einer apolryphi= schen Sibulle", über die Göthe sich gegen Berber außert: "Mich\*\*\* bunkt, ich hatte nichts Lieberes und Herrlicheres von ihm gelesen," schreibt Claudius an Gerber: "Ich hatte beinahe vergessen, Dir bafür zu banken, nachbem ich bem Herrn Gevatter in Königsberg schon geschrieben habe, bag ich fein Wort bavon verstanden."+)

Unch seinem Freunde Berber ging es gelegentlich nicht beffer. "Ihre Schrift" ("zwei Scherflein"), schreibt er ihm (1780), "ift besorgt und hier mit großer Zustimmung gelesen ober vielmehr angestaunt worben. - Denn felten werben Gie einen Lefer haben, ber Sie gang und eigentlich lieft," und auf einen Brief hamanns. bem seine brei Recensionen ber Herber'schen Preisschrift über ben Ursprung der Sprache angelegt waren, autwortet ber Freund: "Alles verstehe ich nicht, weiß auch nicht, wie Sie bas Alles ge= schrieben haben ober ben Faben zu all' ben brei führen; indeffen ba mir Ihre Denkart jemals aufzuschließen, niemals in ben Sinn gekommen, jo nehme ich auch alle brei Stücke an, wie aus bem blinden und goldnen Alter Saturns, verstehe, so viel ich verstehen tann, nute, fo viel ich nuten kann." Dann fcreibt er noch: "Nicolai hat mir Ihren "Rosenkreuz" geschickt, gesagt, bag er und

<sup>\*)</sup> Aus Berders Nachlaß Bb. I. S. 390.

<sup>\*\*)</sup> das. S. 388.

<sup>\*\*\*)</sup> daj. S. 65.

<sup>†)</sup> daf. S. 422.

1. Caritel. Mojes Mentelsjohn ihn nicht verstanden, Mojes in Ihrer Wei-Meufere unng tie Sprache für menschlich, er für göttlich hält;" und Ha= Beding. manns Denk= und Schreibweise mit ber seinigen vergleichend: f. Autorich.

"Sie find, lieber B., eine ftarte Mustel bes Bergens im großen Körper, bie jehr ftarf und innig, aber wenn fie empfunden wird, nichts als Erbrechen wirft, - - 3ch bin nichts als ein elender Buichel bes Gefühles, bes Augenwinfels; laffen Sie mich also taften! schielen! und Sie arbeiten Ihren starfen wurmförmigen Gang fort!"

Ferner ichreibt auch Kant, indem er bei Ueberfendung einer Unalbie ber Berberichen "Urfunde" Samann bittet, ibm gu fagen, ob er Berter richtig verftanten: "Sagen Sie aber Ihre Meinung mo möglich in ber Sprache ber Menschen; benn ich armer Erbensohn bin gu ber Bötterfprache ber anschauend en Vernunft gar nicht erganisirt und erreiche nur etwa, mas man mir aus ben gemeinen Begriffen nach logischer Regel vorbuchstabiren fonn."

Enblich möge bier noch ein Urtheil Jacobis folgen, bem Berter Samanns "Metafritif über ben Burismus ber reinen Bernunft" mitgetheilt und babei geäufert hatte: "Ein Baar Baragraphen verstehe ich selbst explicite noch nicht, ob ich sie gleich abgeschrieben und fie also zu erwägen Zeit gehabt habe. Seine Philosophie bunkt mich die einzig wahre und fann also nie die herrichente werben." Jacobi antwortet: "Ich fann Hamanns Auffat nicht genug verstehen, um bas Positive barin rein heraus zu finden, da solches in Ironie nicht blos verhüllt ist, sondern barin vergraben und bamit umgegraben. Das Motiv bes Studes ift einfach und groß, wie in Allem, was von Hamann kommt."

Schwierig. benen S. gu tampfen.

Geben wir aber, nachdem wir gebort, was hamann beim feiten, mit Rückblick auf seine Autorschaft im Allgemeinen empfunden, und welche Urtheile gelegentlich von biefem und jenem Freunde abgegeben worben, nun im Ginzelnen noch etwas näher ein auf bie Schwierigfeiten, mit benen ber Lefer zu fampfen hat, welcher fich mit Samanns Schriften beichäftigt, wobei es wieder wefentlich bie Selbitfritit bes Berfaffers ift, bie uns als ficherfte Guhrerin bienen fann.

Wir miffen aus früher mitgetheilten Meugerungen, wie fcmer 1. Capitel. ihm schrieftliche Arbeiten wurden, daß er beklagte, in ber Jugend und innere nicht genügende Unweisung in tiefer Beziehung erhalten zu haben, Beding. fich unfähig befannte gur Befleidung eines Umtes, wobei es auf f. Autorid. Concipiren aufomme u. f. w. Aber biefe Mengerungen geben nur eine schwache Ahnung von dem Maage ber Mühe und Anstrengung, welche bie Ausarbeitung einer, auch nur wenige Bogen befaffenden Schrift ihn kostete. Schon bei Anfertigung seiner "Sofratischen Denkwürdigkeiten" brückt er bas mit ben Worten aus: "Sie miffen, wie schwerfällig ich arbeite, und bag ich mehr mit umgefehrtem Griffel, als mit bem friten Ente beffelben ichreiben muß:" und so auch mas er über sein "Golgatha" sagt, wenn er bas Erscheinen bieses Büchleins bei Herber, welcher ihm von seinen Schriften Runde gegeben, mit ber Antwort einleitet: "ber bas Leben giebt, wird auch Alles, was bazu gehört, uns schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu feiner Zeit, wenn gleich bie Sichel eben fo mube macht, und zuweilen mehr Schweiß auspreft, als ber Pflug. Gott wird für Kelter und Tenne forgen, ben Mühjeligen zu erquicken. 3hr Wunfch ist erfüllt. Meine brei Bogen "Golgatha" und "Scheblimini" gehen mit der morgenden Post ab. 3ch habe bas ganze Jahr baran gearbeitet und ich glaube über ein Buch Barier verschmiert, immer gegen Verstorfung und Durchfall ber Gebanken und bes Styles zu fämpfen gehabt; wurde endlich überdruffig, Die lette Hälfte auszuglätten und zu vollenden." Ferner mag noch eine Neußerung aus einem Briefe au Lavater, welcher ihm gleichfalls von feinen Werken mitgetheilt, hier Plat finden. "Bin arm, lieber Lavater, auch am Beift, muß leiber auf bie Seligkeit bes Gebens und die Pflicht bes Wiedergebens Verzicht thun, bin über 2 Jahre mit blinden Weben, leeren Sechswochen, ichwindenden Hüften und schwellendem Bauche ber Autorschaft heimgesucht worben, auch noch nicht im Stande, einen Wechsel meines Wittwengrames und Waisen-Leibens abzusehen."

Um belehrenbsten aber, weil unmittelbar in bie Werkstätte nachgemies. seiner Gedanken einführend, find bie Nachrichten, welche uns über bef. an ber Geftichte die Ausarbeitung des, übrigens ein Fragment gebliebenen "flies f. "fliegend. genden Briefes" mitgetheilt werden, ber in Erwiederung auf Re= Briefes." censionen bes "Golgatha" in ber allgemeinen beutschen Bibliothek,

1. Capitel. und anknüpfend an den Anfang seiner Autorschaft, die "Sokratischen Reußere und innere Denkwürdigkeiten," zugleich das Ende und den Abschluß derselben Beding. zu bilden bestimmt war.

Wie immer ift es ein tiefes Bedürfniß feines Bergens und Beistes, welches ihm auch biesesmal bie Feber in bie Sand giebt. Mit bem lebendigften Gifer faßt er bie Sache auf und fest fich jum Schreiben nieber: aber bie Kluth ber auf ihn einströmenden Gedanken ist so mächtig, baß ihm schon beim ersten Anfang bas Bählen und Ordnen schwer wird; die Bebenken mehren sich beim Fortgange ber Arbeit; er schickt fie bogenweise bem Freunde zum Abdruck, ber über bas Einzelne nicht urtheilen fann, weil er ben Blan bes Gangen nicht überschaut, mahrent bem Verfasser, indem unter der Arbeit fein Blick fich erweitert, bas fruber Diit= getheilte bald nicht mehr genügt; er gerath in Stocken ober auf Albwege, zweifelt und hofft wieder, bis er endlich verzweifelt, und bas Werk fahren läßt. "Mein Ueberfluß macht mich arm," hat er einmal gefagt; und in Herbers Antorsnöthen feine eignen erfennend, schreibt er an Hartfnech: "Eine splondida bilis, wie Horaz es nennt, zeigt mir an jeder Sache Seiten, die Undere nicht seben können ober seben wollen, und biese Rücksicht auf meine Gemüthslage scheint mir ben sichersten Aufschluß über unfres gemeinschaftlichen Freundes abentheuerliche Autorschaft zu geben."

Sine Gemüthsverfassung, wie er sie hier schilbert, war und blieb ihm eigenthümlich; er rang um ben rechten prägnanten Ausbruck für eine Fülle von Gebanken und konnte sich wie oft früher so jetzt am wenigsten genügen, weil die Schrift, woran er bachte, sein abschließendes Hanptwerk werden und eine Enthüllung alles bessen sollte, was bisher mehr versteckt und andeutungsweise von ihm vorgetragen war.

Mit jener eigenthümlichen, ihn über sein eigen Selbst erhebenden Laune, die sich am frästigsten in einzelnen bezeichnenden Worten und bildlichen Redewendungen ausdrückt, theilt er Alles, was ihn bedrängt und ihm Noth macht, den Freunden mit, und indem seine Hingebung, sein liebevolles Vertrauen ein Eingehen voraussetzt, das dem also sich Nahenden auch in vollem Maaße zu Theil wird, peinigt uns doch dabei immer das drückende Gefühl, einem Schriftsteller nicht rathen, nicht wirfsam helfen zu 1. Capitel.

Reufere und innete Helfen wir aber das Nähere darüber aus dem Briefwechsel Beding.

ber Freunde. Der "fliegende Brief" bezieht fich gunachst auf drei f. Autorich. in der allgemeinen bentschen Bibliothet" enthaltene Recensionen. beren erste von dem Prediger 3. F. Zöllner in Berlin herrührte und Mendelssohns "Bernfalem" anpries; die beiden andern, mit f. unterschrieben, hatten Cherbard jum Berfaffer und beschäftigten fich mit Hamanns "Golgatha" und ber Schrift eines gemiffen Schulz in Berlin, auf die mir frater gurudfommen merten. betitelt: Philosophische Betrachtungen über Theologie und Religion überhaupt, und über die Jüdische insonderheit. - 26m 12. Nov. 1785 melbet Samann feinen Eutschluß zu schreiben an Jacobi mit ben Worten: "Wegen ber Einfleidung bin ich noch ungewiß, ber Titel ift für mich fein Schild jum blogen Aushängen, fonbern ber nucleus in nuce, ber Senfforn bes gangen Gewächses. Hine illae lacrimae, über biefe Kleinigkeit erst mit mir felbst einig zu werben. Entwicklung und Ausfüllung überlaffe ich ben Säften tes Lebens und Ginfluffen ber Witterung und des himmels. Aus lecta potentere fliefit von felbst facundia und lucidus ordo. Der be= und verfleidete Prediger in der Bufte wird fich felbst ent= fleiben und feine Verklärung in einem armen Sunderhembe gu bewerkstelligen fuchen, wie er in ber "allgemeinen Bibliothet" zwischen einem Zöllner und Atheiften (Schulz) geflochten liegt. Quiescat in pace! Wie gut wird fich's nach ber Arbeit ruhn! Wie wohl wird's thun!"

Einen Monat später läßt die gemischte Stimmung, worin er durch das Bedürfniß öffentlich aufzutreten und die Schwierigkeit der Anssührung sich versetzt sieht, ihn Folgendes gegen den Freund änßern: "Giebt mir Gott Glück und Kräfte, mein Ideal, das in meiner Scele gährt, darzustellen, so sollen dem andächtigen Leser in Berlin die Haare zu Verge stehen vor meiner Gabe der Deutslichteit, und sie sollen noch mehr über das Fener, als über den Rauch klagen. Aber es geht mir auch gleich, als wenn die Kinder bis an die Geburt kommen, und ist keine Kraft da, zu gebären Jerem. 23. Einerlei, jacta est alea; jenseits des Rubicons oder Sedernbaches wollen wir mehr plaudern. Um eine Stunde kommt

971

4. Capitel. ber Schlaf mit seinem Quos ego! (wie Neptun mit seinem Dreizack), Meußere und ber ganze brausenbe Tumult verwandelt sich in eine Wind=

Bering. stille, mit der ich nicht vom Fleck kommen kann!" — —

Er ist dann nicht zufrieden mit der ersten Einsendung und schreibt an Bacobi: "Ich arbeite wie eine Schildfröte, und warte auf einen Abler zur Luftfahrt, um dem alten Aeschhlus der allsgemeinen deutschen Bibliothek (Nicolai) auf seinen kahlen Haarsschädel zu fallen. Der Ansang, den ich Ihnen zugeschickt, kommt Ihnen vielleicht zu matt vor — ach! wenn Sie wüßten, was für Arbeit ich mit der Scheere an diesem Ansang ausgescht habe; wenn Sie sehen könnten, wie ich meinen beinahe ausgeschwisten Horaz im Busen trage; wie sauer die einzige Regel: jam nune debentia diei pleraque auszuschieben, und praesens in tempus auszusassen! — — Es raucht und braust so in meinem Kopf herum, daß ich weder zu sehen, noch mich selbst zu hören im Stande bin. Rebecka schwebt mir vor Augen und Nahel, der ersten Schwangerschaft und der zweiten Entbindung. Lesen Sie beide, um sich die Wehen meiner Muse vorstellen zu können."

Unter bem 5. Jan. 86 melbet er bem Frennde: "Ich bin wieder aus bem Tone heraus und fann nicht wieder auf die rechte Spur kommen. Das macht mich trosiles und bringt mich beinahe zur Verzweiflung an mir selbst. Mein verfluchter Wurstischl, der von Verstepfung herkommt und von Las vaters Durchfall ein Gegensat ist, macht mir Efel und Grauen. Ich habe schlechterdings einen Freund zum Corrector und Erinnerer nöthig, der mir hier sehlt."

Jacobi hatte seiner Frende über bie verheißene Deutlichkeit in den Worten Ausdruck gegeben: "Aufgeschrien hatte ich fast vor Freude über diese Aussicht. Denn davor war mir immer bange, daß Sie sich dem großen Publicum, welches die Berliner verssühren, nicht verständlich machen und nur für solche geschrieben haben würden, welche von den Berlinern nicht versührt werden können." Zetzt kann er nur einigermaaßen beschwichtigend antsworten, daß er nie recht auf den Grund der dunkeln Methode bes Freundes habe kommen können, die ihm nicht selten wahre Felter angethan, dabei hinzusügend: "Der Grund Ihrer magischen oder unhstischen Methode, was er auch seb, ist ein = X, das in

feinen Erscheinungen, abgesondert, burch feinen Erinnerer und Cor= 1. Capitel. rector umgeändert werden fann noch darf." Samann behalt benn und innere auch zunächst guten Muth und schreibt: "Ich habe die Wollust Beding. eines Irion und beinahe fein Rad gefühlt. Muß aber langfamer i. Mutorich. zu Werfe geben, ohne meine Ibee aufzugeben, ober fur eine bloße Wolfe zu halten. 3ch hoffe, ben Prediger in ber Bufte noch in ein brennend und scheinend Licht verwandelt zu feben und bie verfprochene Frende au seiner Gabe ber Deutlichfeit mahr zu machen. Wenn Sie nämlich nuter Deutlichfeit eine gehörige Vertheilung bes Lichtes und Schattens verstehen, so hoffe ich biesen Wunsch zu erreichen; es ist Alles noch roh: also seten Sie Ihrer Britif weber Maag noch Gränzen. Gin ganges Jahr foll mir nicht zu lange mahren, meine letten Krafte zu versuchen. Weiter fomme ich. und bisweilen schimmert mir auch schon bas Ziel vor Angen. Ohne biefe optische Täuschung hatte ich freilich niemals bie Sant and Werf gelegt; aber zur Ausführung gehören mehr als optische Täuschungen, mehr als Versuchungen, Flügel zum Fliegen, wenn es ein "fliegender Brief" werden foll. 3ch hoffe also noch mit Siob fagen zu fonnen: "Mein Bogen beffert fich in meiner Hand." - - -

"Allzu scharf schneibet nicht!\*) schrieben Sie mir jungst," heißt es in andern Briefen: "Ift es nicht einerlei mit bem Dentfpruche: allzu flug ift bumm? ber auch an meiner Wand hängt,\*\*) von ber hand eines Schreibmeisters, ber de la Roche Nollet bieg und im Meer ertrank mit einem Schiffe, bas ihn nach Riga bringen jollte. 3ch werbe mir bas alte beutsche Sprichwort einguprägen fuchen, beun eben bie affectirte übertriebene Scharfe hat mich stumpf gemacht. Natura und altera natura, ein falscher erworbener Geschmad find Schuld baran. Diese Entfleidung thut jo webe, wie Saut um Saut. - - - - Mein Affect gerath ju oft in Dunft und Galimathias. Das 13. Capitel bes 1. Cor. ift eins ber größten Rathfel und ichwerften Schriftstellen fur mich, besonders tie 7 ersten Verse. — — Ihr "allzuscharf schneibet nicht" machte mir eine tiefe Bunde und brang ins lebendige

<sup>\*)</sup> E. Jacobi's Werfe von Roth, Bb. II. E. 130.

<sup>#\*)</sup> S. oben S. 235.

1. Caricel. Tleisch und Gefühl; aber die leidenschaftliche Heftigkeit und Bittersurd feit schien mir die wahre Ursache zu sehn, welche meinen Ton so Beding. verstimmt hatte. Die strenge Gerechtigkeit selbst ist nicht lieblos. s. Autorsch. Selbsterkenntniß ist und bleibt das Geheimniß ächter Antorschaft. Sie ist der tiese Brunnen der Wahrheit, die im Herzen, im Geiste liegt."

Etwas später schreibt er: "Ich glaubte, wenn ich nur erst mit bem ersten, ber Recension gewidmeten Theil, die mir efel mar, fertig mare, daß ich mehr Luft zu ben übrigen Materien schöpfen und gewinnen mögte: aber ich erfahre bas Witerfpiel; und nun ich glaubte, einen recht freien Spielraum fur meine Gebanken gu haben, fomme ich nicht von ber Stelle, und es geht mir wie einem stätigen Pferde, bas sich immer baumt, aber nicht fort will. Beinabe bin ich auf meine Muse so aufgebracht, wie jener Lügenprophet auf feine Cfelin, die vor einem, ihrem eignen Herrn un= fichtbaren Engel auf bie Knie fiel. Ich habe burchaus Zeit nötbig. um meine Gebanken in Ordnung und zur gehörigen Reife gu bringen, und hoffe Ihnen einst bas Ganze auf einmal und rein zum Abbruck liefern zu können. - - Dag mir an einem guten Ende meiner Autorschaft gelegen ist und sehn muß, können Sie leicht erachten. Ich will also alle meine Kräfte aufbieten und alle menschliche Vorsicht, daß nicht das Lette ärger werde als bas Erste; benn unter keiner andern Bedingung als ber eines guten Gemiffens fann man bem Schicffal und ber Welt Trot bieten. Religion, Patriotismus, Gelbstliebe und Freundschaft follen bie Leuchtthurme unfres Lebens febn. Wir können aber auch leicht Brrlichter bafür ansehen, besonders wenn man, wie ich, jest singen fann: "Mitternacht heißt biefe Stunde." Es gehört also mehr als eine Kritif ber "reinen Bernunft" und bes "guten Willens" dazu, um jene 4 Leidenschaften zu Baaren zu bringen, ba eine einzige ichen stark genug ist, uns schwindlich zu machen."

Mit dem Fortgange der Arbeit häuften sich die Schwierigsteiten, und Lage wie Stimmung äußerten ihren Einfluß, indem wegen seines Reiseplanes kein bestimmter Bescheid kam, und er sich oft sehr leidend und krank fühlte. "Meine Säste sind verssauert", schreibt er Jacobi, "corrosirt, meine Gefäße verschleimt, erstarrt, gelähmt. Ich bin meiner Gedanken, meiner Empfindungen,

meiner Organe und besonders meiner Zunge nicht mächtig." Seine ! Capitel. Arbeit fam ihm bald weder gleichmäßig vor, noch richtig zusammen- und innere hängend. "Mein Kopf", heißt es in einem Briefe an Berber, "leibet von bem Buftanbe meiner Eingeweibe; bas fühle ich jett i Autorich. gar zu handgreiflich und habe baber Salt gemacht und will mir Beit laffen, mich zu erholen und zu befinnen, bag ich von Reuem aufangen fann, wenn noch ein Leben für mich in Gottes Sant ift, woran ich nicht verzweisle. "Uns ist bange, aber wir verzagen nicht," 1. Cor. 4, 8 . . . . . Der erfte Bogen schien mir ziem= lich gut gerathen zu fenn, wenn ber Teufel nicht, wie beim Unfange ber besten Welt, fein Spiel gehabt und Alles felbit in meinen Angen verdorben batte."

"Der ridiculus mus," heißt es bann anderswo, "ben ich zur Welt bringen wollte, wird ein Riefengebirge, wenigstens ein febr blutiger Rierenstein, von bem ich ohne Schnitt nicht erlöst sehn werde;" und: "Mein "fliegender Brief" ift eine mahre Spiftel an bie Galater, eine Angstgeburt, bie aber boch zur Welt fommen wird, ohne bag ich absehen fann, unter welcher Gestalt. Mein Ibeal erschien wie ein Regenbogen, ben ich mit Sänden und Füßen zu erhaschen glaubte, - - - bin aber auf einmal in ein jo leidenschaftliches, blindes und taubes Beschwät gerathen, daß ich ben ersten Gindruck jenes Ideales gang verloren und feine Spur bavon wieder herstellen fann. Rachen Sie immerhin über meine Ruhmredigkeit; es war eine Chernbegeftalt mit einem flammenden Schwert über bas allgemeine beutsche Babel (die allg. deutsche Bibliothef), wodurch ich wie begeistert murbe, und nun geht es mir wie ben mit Blindheit geschlagenen Rindern Soboms, welche bie Thur nicht finden fonnten, wo die Engel einkehrten. — — — Freilich ist bas Thema meines "fliegenden Briefes" ein aleae opus und so fitslich, daß es meinem Begasus nicht gang zu verbenten, wenn er ein wenig schen murbe und Winfelzüge machte, ftatt ben graben Weg zu geben. Mit meinem Unvermögen nimmt mein Mißtranen gegen mich felbst gu. 3ch elenter Mensch, wer wird mich erlösen von tem Leibe dieses Tobes! In biefem Rachhalle finde ich meinen höchsten und letten Troft. - - Wenn ich Gins im Ropfe habe, vergeht mir bie Lust gu Allem, vies ift mein "Gin und All", Richts reif. Meugere

Bebing.

4. Capitel Umstände muffen noch meine inneren Uhnungen beffer entwickeln. und innere 3ch traue eben so wenig den deutlichen, als ten dunkeln Beariffen; man fann sich burch Beides binters Licht führen laffen: s. Autorsch. benn "Finsterniß ist wie bas Licht," sagt ber Psalmist. — — Sprechondrische und mitrologische Aenastlichkeit macht mich untücktig. bas Ganze meines Iveales zu fassen, und jeder Theil brängt sich und will selbst bas Gange sebn, bag ich mit ber Suberdination nicht fertig werben fann. Weder meine Tenne noch Reller haben Borrath genug: Materie hängt von Umständen ab und Korm von Schäferangenblicken, bie eben fo wenig in meiner Gewalt find. Run, ber erfte Bogen ift mir ein Unterpfant und Saftgelb fur tas Ganze, es mag im Fluge, oter wie es wolle, geben burch Did und Dunn, burche rothe Meer und Bufteneien. "Man fann, was man will, wenn man will, was man fann."\*) - -Gottes Zeiten find feine Geheinmiffe. 3m Schweiße beines Ungesichts, heift es auch wohl; besto schmackhafter wird es sehn und besto gebeihlicher, so Gott will. "Siehe, er ist's, ber bie Berge macht, ben Wind schafft und zeigt bem Menschen, mas er reben foll," frand heute in meinem Morgenfegen und gehörte zu meinem Frühftück. Umce 4, 13."

Professor Krans war es, welcher bem Berfasser bemerklich gemacht hatte, daß die Fortsetzung seiner Arbeit nicht zu bem Anfange paffe, mas nach einigem Zautern von tiefem zugegeben werten mußte, ber barüber seinem Jacobi schreibt: "Ich wußte nicht aus noch ein, und wie ich aus bem Sumpfe, worin mich meine Irrlichter geführt, wieder auf tie rechte Bahn fommen follte. hatte burch einen Leichtsinn und Unbesonnenheit, bie mir jett unbegreiflich, ben Faben meiner Gedanken gang verloren."

Wie aber für seine Autorschaft oft eine eigenthümliche Schwierigfeit in bem Bedürfniffe lag, feine fpecielle Lebenslage mit ten höhern Fragen in Berbindung zu bringen, bie ihn beschäftigten, so waren es auch bieses Mal Umstände, die sich so ober anders gestalten konnten, worauf er Rücksicht nehmen wollte, und bie ihn immer aufs Reue zu Zweifeln, gum Zögern und

<sup>\*)</sup> Dieje Mengerung bezieht fich auf einen alio betitelten Auffan Raufmanns im bentiden Mufeum.

Warten Anlaß gaben. So zunächst sein Urlanbsgesnch! "Erhalte 1. Capitel. ich von Berlin "Nein", schreibt er, "so ist bies eine Vocation zu und innere einem Sturm gegen die weliche S . . . (die General-Administration); Beding. bann brauche ich ben Commer, mich burch Rämpfische 3bis gu f. Autorich. reinigen und babei zu arbeiten, bag mir ber Kopf raucht, nm mich an ben Philistern zu rächen." Als ihm barauf statt eines Nein ein Ja, aber jenes beschämente Ja zu Theil geworben, woburch ihm ein nur vierwöchentlicher Urland mit hinzugefügter Bebrohung bewilligt worben, schreibt er an Jacobi: "So sehr ich über meinen Ginfall gelacht, burch meine Autorschaft zu meinem Zweck zu kommen, so sebe ich jett keinen Rath vor mir, als mein angefangnes Werf zu vollenden, und ich bin zu neuem Muthe burch Berzweiflung erweckt, bas Mergite und Letliche zu magen. 3d werbe also frifd barauf los arbeiten muffen, wenn Gott nur Aräfte und Gesundheit giebt und erhält. Unterdeffen man in Mänfter (bei Bucholi) Wiegenlieder auftimmen wirt, werde ich freisen, um mit meinen fahlen Mausarbeiten fertig zu werben. -Gott im Himmel wird helfen! Umen! Fällt eine öffentliche Beränderung vor, wie alle Tage zu vermuthen, so kann ich meinen Lauf anders einrichten. Best febe ich feine andre Bahn vor mir, als mit ber Aut in ber Hand."

Ilnd wie die Frage wegen seines Urlaubs ihren Einfluß geübt, so war es eben nun anch die einer "öffentlichen Beränderung" (des Regierungswechsels) mit den in Aussicht stehenden mancherlei Neuerungen, auf die wir ihn Rücksicht nehmen sehen; denn seine Muse hatte sich an die bisherigen Zustände und deren Bekämpfung gewöhnt, und so schreibt er an Jacobi: "Unser Salomo soll sich sehr erholen, — deste besser für mich. Den Zusammenhang oder die harmoniam praestabilitam dieses Windes mit meiner Muse weiß ich mir selbst nicht zu erklären." Und eben so gedenkt er später der "untergehenden Sonne, die der Himmel weiß Wie? mit meiner armen Autorschaft sompathissirt."

Hand in Hand mit bergleichen äußeren Erfahrungen und Umständen waren es aber dann auch geistige Einstüsse, die ihn mitten unter der Arbeit stutzig machen konnten. So hatte 3. B. eine Necension der Jacobi'schen Schrift "Hume" in der Berliner Monatsschrift ihn sehr frappirt und um seine eigne Arbeit besorgt

Beding. í. Lutorsch.

1. Capitel gemacht, und er schreibt barüber bem Freunde: "Mein einziger und innere Trost bestand darin, daß ich mit meiner kleinen Antorschaft noch in salvo war und wenigstens wie öfters sagen fonnte: Periissem. nisi periissem! Langfam und flug zu Werke geben, nicht eber die Feder anzuseten, bis ich mich selbst verstebe, und gebuldig auszuharren - bas Schickfal meiner Reife und Autorschaft böberer Sand und Leitung, ohne mich zu bennruhigen, zu überlaffen. 3ch febe in diesem Wirrwarr einen bessern Blan, als ich mir selbst entwerfen konnte, und finde Ehre und Bortheil barin, ihn gu meinem eignen zu machen, wie man Unfinn zum Vehiculo bes Berftandes machen fann. Ich habe ein schweres Exempel und Problem zu berechnen und über ein Thema zu reben, zu beffen Behandlung ich jedes Bort abwägen muß, fann mich also nicht übereilen, wozu meine Ratur immer geneigter ift."

> Roch im July 87 war ihm indeffen Hoffnung geblieben, feine Arbeit zu vollenden. "Ich begreife nicht", schrieb er damals, "wie ich trot meiner Ungebuld gur Sache zu fommen, mich immer weiter bavon habe entfernen fonnen. Antorschaft ist eine mahre Bersuchung, aber Gott ift getreu, und ich hoffe, daß das Ende erträglich febn wird:" und unter diesem schweren Autorweben gereicht ihm eine Notiz im Quinctilian zum wahren Trost, wouach nämlich Cinna neun Winter und Sommer an feinem "Smyrna" gearbeitet, und Ifofrates fpater nach der fparfamften Rechnung an seinem "Bauegbricus" 10 Jahre. Er will aber zunächst pausiren und ruben, um wieder zu Kräften zu fommen, und schreibt barüber: "Es geht meiner armen Muse, wie ber ausfätigen Schwefter bes jüdischen Propheten, daß sie ist wie ein Todtes, das von seiner Mutter Leibe fommt; es hat icon die Hälfte ihres Fleisches verzehrt. 4. Mose 12, 10. 12. 3ch wollte aber nicht gerne, daß es meiner Menschheit mit ber Schriftstellerei geben follte, wie einem Mädchen mit ihrer Toilette, nämlich bas kleinste Theil meines Selbst zu werben."

> Mogte er damals noch auf das Wiederfehren günftiger Constellationen boffen, seine Erwartung sollte nicht in Erfüllung geben. Er fühlte sich immer unluftiger und unfähiger, fonnte in feiner Lage, von einem Tage zum andern auf eine Refolution wegen bes Urlaubsgesuches wartent, die ihm feinen Abschied bringen

iollte, zu keiner rechten Sammlung kommen, ließ die Arbeit liegen 1. Capitel. und schreibt darüber an Herder: "Meine lächerliche Autorschaft ist und innere ins Stocken gerathen, und mit meinen Reiseentwürfen geht es Beding. eben so wenig vom Flecke. Ich bin wie angenagelt und gebunden, i. Autorsch. nicht im Stande, mich zu rühren. Das Ding mag heißen, wie es wolle, Einbildung, Hppochondrie, Eigensinn, Ahnung — de rebus simus faeiles, — nur daß ich bie wahren Ursachen mir felbst kaum beutlich machen kann, die Wirkungen aber besto nachdrücklicher empfinde."

Wir haben etwas länger bei ber Geschichte bes letten Bersuches seiner Antorichaft verweilt, weil sie uns in besonders leben= biger Weise die Schwierigkeiten verauschaulicht, mit welchen Ha= mann als Schriftsteller zu tämpfen hatte.

feiten.

Der Grund davon ift aber gemischter Natur. Wir haben Maberes ihn schon früher klagen hören, daß ein unmäßiger Schulfleiß ihn natur ber in seiner Jugend mit einer Menge von Wörtern und Sachen auf Schwierigeinmal überschüttet habe, beren Grund, Gebrauch und Zusammenhang er nicht gefannt; daß damit alle Ordnung, ja aller Begriff und Faben und Lust an berselben in ihm verdunkelt worden sen, und in Folge beffen er bie größte Mube habe, feine Bedanken gu sammeln und mit Leichtigkeit auszudrücken. Seben wir ihn nach biesem Geständniß von vorne berein nicht baranf angelegt, ber Arbeit einen im Ginzelnen forgfältig ausgearbeiteten Plan gu Grunde zu legen, so ist and bie Leidenschaft, womit er sein Werk angreift, nicht geeignet, ihn unter ber Arbeit ben Gebanken an bas Ganze festhalten zu laffen und damit vor Ab- und Irrwegen zu bewahren. Die vorhergehende Darstellung giebt bavon ein beredtes Beugniß, und über die Site und Heftigkeit, von welcher er fich getrieben gefühlt, finden wir, abgesehen von einer bereits oben mitgetheilten Stelle, auch sonst an verschiedenen Orten sehr bezeichnende Worte. So in einem Briefe an Herber: "Nicht gewöhnliches Berlangen, sondern ein furor uterinus hat mich zu ben meisten Auffäten gespornt, und anftatt Beld zu nehmen, hatte ich lieber Gelb gegeben (Ezechiel 16, 33) und so bas Witerspiel von andern Schriftstellern getrieben." — "Es hat mich eine Art Nymphomanie zu einer gang munderlichen Ansarbeitung befallen," fagt er anderswo, und dann ferner: "Bei aller meiner UnthätigBeding.

1. Caritel feit und Rube muthet ein feuerspeiender Besur in meinem Gebirn unt innere und Nieren." — "Incedo per ignes", schreibt er an Jacobi binsichtlich bes "fliegenden Briefes", und wir faben, wie gang er i . Autersch burch leibenschaftliche Verfolgung Einer Richtung sich von seinem Hauptziele entfernen follte.

> Neben biesen auerzogenen und angewohnten Defecten seiner Autorichaft tritt nun aber bestimmt genug auch bie Absicht Samanns hervor, sich bem Leser zu verbergen und gewissermaagen suchen zu lassen; und rechnen wir hinzu, bag eine so gang eigen= thumlich angelegte und gebildete Natur an ber gewohnten Ausbrucksmeise feinen Gefallen finden fonnte ober mogte, sonbern neuer Formen bedurfte, jo ergiebt sich baraus, baß, auch wenn er fich jener mehr angeschlossen, und wenn es ihm an Leichtigfeit ber Mittheilung weniger gefehlt batte, ber Lefer boch noch immer Schwierigfeit gefunten haben murte, um bem Iteengang bes Berfaffere gu folgen und in bas innre Berftanbnif beffelben einzudringen. Und in ber That, nehmen wir eine Schrift Samanns zur Hant, fo begegnen und barin eine Menge von paradoren Sätzen mit verborgenem Sinn, rathielhafte Aussprüche, bie wir nicht zu erflären, Bilber, bie mir nicht zu beuten miffen; bie ungeheure Belefenheit bes Verfaffers schafft Beziehungen, benen wir nicht nachzugehen vermögen; und wie die Fronie, worin er seine Gebanken einzuhüllen liebt, uns über seine mabre Meinung täuschen fann, fo find es oft gang fnappe Wendungen, ja blofe Undeutungen, an benen mir vorübergeben mögen, ohne auf ben Gebaufenreich= thum zu achten, ber barin beschlossen liegt.

> lleber bas Absichtliche seiner Schreibart laffen uns nun auch feine eignen Bekenntniffe gar nicht in 3weifel, und in guten Stunden fann er felbst bas Abspringente in ber Diction, mas er jeinen "Beuschreckensthl" nennt, in Schutz nehmen, mahrent bas Figurliche und Bilberreiche einen Theil seiner Natur ausmacht, tie sich nicht willführlich antern läßt. "Wollen Gie", frägt er Lindner, "meinen Perioten bas Tragische, bas Dichterische und Schwärmerische abschälen, - fie in reine, fluffige, bentliche, aber nicht sinnliche, sondern blos ben Berstand überzeugende, auch nicht pathetische und bergliche, sondern sanft fitzelnte und die Oberhaut tes Herzens gleichförmig berührente Curialien überseten?"

Unter allen Wortspielen, Sinnsprüchen, figurlichen Wendungen t. Capitel. u. j. w. hat er aber immer eine höhere Wahrheit im Ginn; er und innere will bas Herz treffen, und bas Fragende ber äußern Form und Beding. Erscheinung soll als Reizmittel bienen zu tieferem Sinnen und f Autorid. ernstem Nachforschen. "Gin Laie und Unglänbiger", spricht er gegen Lindner ans, "fann meine Schreibart nicht anders als für Unfinn erklären, weil ich mit mancherlei Zungen mich ausbrücke und die Sprache ber Sophisten, ber Creter und Araber, ber Weißen, Mohren und Crevlen rete, Critif, Mythologie, Rebus nud Grundfätze burch einander schwatze und bald nach gewöhn= lichem, bald nach außergewöhnlichem Verständniß argumentire. Der Begriff, ben ich von ber Gabe ber Sprachen bier gebe, ift vielleicht fo neu, wie ber Begriff, ben Paulus vom Beiffagen giebt: daß nämlich felbiges in ber Macht und Freiheit alfo zu ftrafen bestände, daß bas Verlangen bes Bergens offenbar würde, und ber Laie auf sein Angesicht fiele, Gott anbetete und bekennete, baß Gott mahrhaft in uns feb." - "Man mag", fagt er in Betreff feiner "Sofratischen Denfwürdigkeiten", "über bie bunfle Einfleidung der barin enthaltenen Wahrheiten spotten ober eifer= füchtig thun, so ist bies bas Schickfal aller Moben, baf man fie weber zu beurtheilen noch nachzuahmen versteht. 3ch mache mir eben fo wenig Gemiffen barans, mit meinem Wit zu icherzen, als Isaaf mit seiner Rebetta, ohne mich an bas Tenfter bes lüsternen Philisters zu fehren. Meine Frühlingsfrende an Blumen und bie gute Laune meines Herzens hat mich nicht gehindert, an ben Schöpfer zu benken, an ben Schöpfer meiner Jugent und ihrer Scherze. 3ch fige unter bem Schatten, bek ich begehre, fagt meine Muse, und seine Frucht ift meiner Reble fuß. Er führt mich in ben Weinteller, und Die Liebe ist fein Panier über mir. Er erquickt mich mit Blumen und labt mich mit Aerfeln. Bald find es Berge, bald Hügel, auf benen ich wie ein flüchtiges Reh springe und Staub mache. Sie wissen, bag meine Deufungsart nicht zusammenhängend, und so wenig als meine Schreibart nach ber Methode bes Pflugs geht! (von ber Linfen gur Rechten, und dann wieder umgefehrt). - - - - - Db es eitle Schulweisheit ift, in Gleichniffen und Sprichwörtern zu reben, mögen Sie (Lindner) als ein Prediger biefer Beisheit am beften miffen.

1. Capitel. Wenn bie Moral burch afopische Larven efel gemacht wird, warum und innere haben denn die Evangelienbücher so viele Parabeln?"

Bedina.

Um Besten verstand er sich auch hier, nach ber Bermandtichaft s. Autorsch ihrer Naturen, mit Herder. "Die frausen, anomalischen, allegoriichen Figuren," ichreibt er ibm, "find mir zum Glement geworben, ohne das ich weder athmen noch benfen fann." Dann melbet er bem Freunde, daß er bessen "Urfunde" bem competenten Richter über alles Schone und Erhabene (Rant) in bie Sande gegeben, bamit er es zergliedere, und fährt weiter fort: "Die Herren Bolonii unseres Jahrhunderts, die nichts als philosophische und politische Guigen lieben, werden vielleicht fagen, daß Berber ben alten Hamann aushamannifirt habe. Wir beide versteben aber bas Ding beffer. Meine Stallmeifter bienfte follen Ihrem fpaniichen Rittergeiste gegen alle Critifer gewidmet bleiben. Ihre romantische animaleula und die Räber meiner Sprichwörter scheinen für einander gemacht zu febn."

> So auch in einem Briefe an Jacobi, ben er von bem Tobe des Kindes seines Buchholz mit den Worten in Kenntniß fett: "Die Freude in Münfter ift bald verwelft. Alles Fleisch ist wie Gras, alle Blückseligkeit und Herrlichkeit ber Menschen wie bes Grafes Blume. — aber Gins bleibt in Ewigkeit. 3ch hatte mir beinahe vorgenommen, nicht mehr in Spruchen zu reben; ber Parter fann feine Flecken aber einmal nicht andern." Eben fo blieb auch die Figur der Ironie bei ihm gang und gebe, obaleich ber Gebrauch gelegentlich sein Bebenfen erregte, wie er bas gegen feinen Bruder mit den Worten ausspricht; "Ungeachtet ich fehr gerne bas Lied singe, worin vorfommt: "Die falichen Göten macht zu Spott", und die Ironie, welche in den Kindern des Unglaubens herrscht, mir fehr schwach vorkommt gegen ben Gebrauch, welchen die Propheten von dieser Figur machen, so kann ich boch nicht läugnen, daß mir meine Schreibart felbst manchen Ungit= schweiß und alübend Gesicht macht, und ich wie ein Podagrift Diefen Wein eben fo liebe ale furchte. Run, auch ein Sohn bes Donners lag an seiner Bruft und wurde von ihm geliebt!"

> Merfwürdig find ferner feine Urtheile über ben Styl ber Schriftsteller und über ben seinigen insbesondre. Auch nach biefer Seite bin fällt er über fich wohl ein berbes Urtheil, wie wenn

er in einem Briefe an Kriegsrath Scheffner sagt: "Ich freue mich !. Capitel. Aleusete auf Ihren Besuch; aber zum Gesellschafter tauge ich eben so wenig, und innere als zum Arbeiter, quoad materiale; benn zum sormale habe ich Beding. mein ganzes Leben nicht getaugt, in keinem einzigen Stück." Bei Autorsch. mein ganzes Leben nicht getaugt, in keinem einzigen Stück." Bei Multigen allebem weiß und fühlt er aber doch, daß der Sthl nicht etwas Willkürliches sehn könne, sondern der innern Natur des Menschen entsprechen müsse. "Unser Individualität", sagt er einmal, "muß in jede Periode und in jedes Punctum wirten;" und erinnern wir uns hier ferner an jene seinem Sohn ertheilte Warnung: "Laß' Dir das evangelische Gesetz im Reden und Schreiben empschlen sehn: Rechenschaft von jedem unnüßen, müßigen Worte zu geben, und Dekonomie des Sthles, so heißt das mit andern Worten: enthalte Dich aller Floskeln und leeren Wendungen und gebranche nur Worte, die an ihrem Orte ihre ganz bestimmte Bedeutung baben!"

Eine solche Forderung an den Styl hängt aber mit Wahrheit und Lauterfeit des Sinnes zusammen, und wo diese Eigenschaften fehlen, wird sich auch der Styl anders gestalten mussen; und so schreibt er seinem Bruder: "Die leersten Köpfe haben die gelänssigste Zunge und die fruchtbarste Feder. Man braucht nur die allgemeinste Kenntniß der Gesellschaften und Libliotheten, um zu wissen, wer am meisten zu reden und zu schreiben gewohnt ist."

Eben so gelegentlich an Lindner: "Die Schwäche des Kopfes stärkt die Faust im Schreiben. Eine englische Sterlingszeile giebt einer französischen Feder Stoss zu Seiten und Bogen." Dann sagt er in seinen ursprünglich in der Königsberger Zeitung 1776 erschienenen Anmerkungen zu Büssons Aussatz über den Styl:\*) "Eine heilige Sparsamkeit der Worte giebt mehrentheils eine günstige Vermuthung für eine Baarschaft an Gedanken und für einen verborgenen Schatz des Herzens ab; weil Reichthum und Verschwendung einerseits, und Tiessinn und Schwatzhastigkeit and drerseits schwerlich mit einander bestehen können. — — Ist der Styl der Mensch selbst, ganz und gar, so hängt dessen von der Individualität unserer Begriffe und Leidenschaften ab und

<sup>\*)</sup> Schriften Bd. IV, S. 451.

1. Capitel von beren geschickter Anwendung wie zur Erkenntniß, so auch und innere dur Offenbarung ber Gegenstände. Die einheimische Selbsterfenntnif ift bie Ginheit, welche Maak und Gehalt aller anfierf. Autorich. lichen Erfenntnig bedingt, fo wie die Selbstliebe ben Grundtrieb aller unfrer Wirksamkeit bilbet;" und an einem andern Orte: "Alle Phanomene bes Styles find mehr subjective als objective Berhältniffe. — — — Das Licht ber Wahrheit liegt im anichauenden Auge; ein unmittelbarer Act gefunder Empfänglichkeit offenbart und die Gegenstände und nach ähnlichen Gesetzen vollgiebt fie ben Blan ber Mittheilung außer fich."

> Wie wir ihn seinen Sohn auf Dekonomie und Sthl aufmerkjam machen jehen, so empfiehlt er sich und Andern aber auch Deconomie und Diat, b. h. Selbstbeschränfung und Sammlung. "Jebe Antorichaft", ichreibt er an Jacobi, "ist schon an sich eine Berjuchung, es beffer als die gange Welt zu machen ober wenigstens als fein Nächfter. Laffen Sie fich bie aufsteigende Site nicht befremten, als widerführe Ihnen etwas Seltsames. Es ift ber Wea alles Rleisches, bas gefreuzigt werben muß, fammt ben Lusten und Begierden;" und ein andermal, als Jacobi fich frank fühlte: "Sie muffen sich fasteien und fasten, wie ich es thun muß, um biese unreinen Geifter zu vertreiben. Ohne bieje äußerliche Bucht ichläat fein Exorcismus an." - "3ch habe", melbet er fpater, "eine Diat angefangen, womit ich mir in England glaube bas Leben gerettet zu haben: ba ich bei bem besten Appetit meines Wissens über acht Tage ohne Deffnung blieb und mich badurch wieder herstellte ban ich mich auf eine Portion Caffee und Hafergrüte einschränfte. Ich will biefen Versuch so lange aushalten, als ich die Wirkungen beffelben auf bie Crubitäten meines Unterleibes und Ropfes erfahren werte. Faften und Beten, Diat und Ruben von überirannter Arbeit find Die einzigen Mittel gegen bergleichen Befitzungen von malis bestiis, die in ber Luft und unfern Saften herrichen."

> Uebereinstimmend mit Grundfäten, wie sie im Vorstehenden ausgesprochen, war es also Bedürsniß wie Grundfatz bei hamann, möglichft viel mit möglichft wenig Worten zu fagen, und so schreibt er einmal an Buchholz, ebe er ihn von Angesicht gesehen: Ihrem Geichriebenen fehlt mir ter Tert Ihrer Physiognomie, und

ich lese nichts als Noten ohne Text, wie in einem Schattenriß. 1. Capitel. Mein Gedrucktes bagegen besieht aus bloßem Text, zu bessen Versund innere stande die Noten sehlen, die aus zufälligen auditis, visis, lectis et Beding. oblitis bestehen, und eine stumme Mimik war bas ganze Spiel f. Autersch. meiner Autorschaft."

Wenn wir unn noch ergänzungsweise bes Urtheils Herbers gebenken, daß Hamann auf Einer Seite mehr sage, als Herber auf Bogen, und an jene Stelle in der Abbt'schen Correspondenz erinnern: "in Einem Briese von Hamann liegen Ideen zu zehn Briesen," so dürsen wir nach allem Angeführten sagen, daß neben dem Mangel ursprünglicher Anleitung und Uebung es doch anch seine innerste Natur war, die Hamann auf einen von den Bahnen aller Tagesschriftsteller abgesonderten Weg führen mußte. Beides war ihm auch klar genug, und indem er dem Zuge seines innern Wesens mit Absicht folgt, wird er dabei nur zu oft mit schmerzlichem Widerwillen inne, daß Gedanke und Ansdruck sich uicht recht zusammensinden und in einander fügen wollen, und als sehr bezeichnend grade für dieses Urtheil mögen schließlich solgende Stellen ans seinen Briesen hier noch einen Platz sinden:

"Was kommt aus allem Büchers und Briefschreiben heraus? Das ist ber Burm, ber mich nagt. Gehts mir boch wie St. Paulo, Röm. 7, 15; benn ich weiß nicht, was ich schreibe, und ich schreibe nicht, das ich will." Seinem Frenude Jacobi erzählt er von einem Buche, das er seinem Sohne empsohlen, um lesen zu lernen, und fährt dann sort: "In dieser Gabe gehört mehr als ein logisches Organon und eine eigne Diät, welche ich ein paar Jahre in meinem ganzen Leben zu beobachten im Stande gewesen bin. Die wenigsen Schriftsteller verstehen sich selbst, und ein rechter Leser muß nicht nur seinen Autor verstehen, sondern auch übersehen können, welches bei der jetzigen Leses und Schreibsucht beinahe unmöglich, so unmöglich ist, wie den Reichen, in das Himmelreich zu kommen, und dem Kameel der Durchgang eines Nadelöhrs."

Eben so an andern Orten: "Man versteht Sie nicht, und hierin sind Sie mit Kant und vielleicht dem Prediger in der Wüste in gleicher Verdammniß. Versteht man sich selbst? Nehmen Sie sich Zeit, Ihre eignen Schriften zu studiren, so unaugenehm auch diese curae posteriores sind. — — Es gehört viel Zeit

t. Caritel. und Mühe bazu sich selbst, geschweige benn einen antern zu versund innere stehen, und man muß übersehen können, um zu urtheilen."

Beding. In einem Priefe an Hösels endlich sagt er: Mir wird bei

In einem Briefe an Höfeli endlich sagt er: "Mir wird bei dem, was ich selbst geschrieben, so übel und weh wie dem Leser, weil mir alle Mittelbegriffe, die zur Kette meiner Schlüssel geshören, verrancht sind und so ausgetrocknet, daß weder Spur noch Witterung übrig bleibt. Ich habe mich in eine solche Manier zu schreiben hinein studirt, die mir weder selbst gefällt noch natürslich ist, und mit St. Paulus zu reden, wünschte ich lieber fünf Worte im Publikum mit meinem Sinn zu reden, denn sonst zehnstausend Worte mit Zungen und mit dem Geist. Unterdessen muß jeder Vogel mit dem Buchse sechnabels zu frieden sehn."

## Imeites Capitel.

2) Etmas über den Swedt und das Siel der hamanu'fden Autorfchaft.

Belde Geranken mögen aber nun wohl bem Autor porschweben, ibn begleiten und leiten, wenn er in fo burftigem Gewante auftritt, obne Gestalt und Schone, noch mit Zier und Schein, wedurch er hatte gefallen fonnen: wenn er, alter wie Magemeine Momente. nener Sprachen mächtig und tief eingeweibt in bie Weisheit vergangener wie lebenter Geschlechter, boch nichts zu wissen bekennt, wenn er sich in Andern und Andre in sich wiederfindent, leidenichaftlich zu lieben vermag, und bech von ben Zeitgenoffen als ein Beiden aufgenommen mirt, bem fie mit bem erbittertften Biberipruch begegnen; mas bebeutet es, bag, wenn fie auf planem Wege gebent, Marktangelegenheiten zu befprechen munichen, er fie in Bleichniffen auf Gebeimniffe weift, welche nicht mit ben Intereffen bes Tages zusammenbängen; woher endlich alle biefe Gegenfätze von Erhabenheit und Niedrigkeit, von Fülle und Leere, von Stolz und Demuth, von Weisbeit und Unwissenheit, von Ohnmacht und Bermögen? Gine Antwort auf alle biese Fragen liegt ichen in ber gangen bisberigen Darftellung; aber tie nachfolgenten Bemerkungen werden bagu bienen, ihr ein noch schärferes und bestimmteres Gepräge zu geben.

1. Hamanns Autorschaft ift ber Ausbruck eines Lebens und Umgangs mit Gott, burch ben er sich in ben Dienst ber Wahrbeit gestellt fieht, vor welcher alles Wiffen, mas nicht ihr bient, Religiose verschwindet, vor welcher alles Scheinwesen, alles Brunken und Erundlage Greg- und Bichtigthun ichaal und abgeschmadt erscheint, bie im

2. Caritel. Kriege mit ben Götzen bes Tages und bes eignen Herzens keine3med und Schonung kennt, und welche im Geiste wurzelnd, burch die Rede
Aurersch. hindurchgeht und sich bis auf bas einzelne Wort des Schriftstellers
erstrecken muß.

Wenn wir ihn oben haben jagen hören: "Quod scripsi, scripsi! Was ich geschrieben babe, bas becke zu, was ich noch schreiben will, regiere bu! ift bas Mysterium magnum meiner epigrammatischen Autorichaft," jo beißt bas nichts auderes, als bag er mit Allem, was er ift und hat, fich abhängig weiß von dem Leben alles Lebens; im Auffehen auf 3hu, ber Bergen und Nieren pruft, hat er geschrieben; er ist seiner Verantwortung sich bewußt; - "ich habe mich gewöhnt, so zu schreiben," sagt er gelegentlich, "baß ich an die Berantwortung meiner Gebanken zugleich mit benfe," er fennt feine Schwäche, bie ibn fehlen, die ibn irren laffen fann benn alles menschliche Wiffen ift Stückwert; aber fein Wille ift rein, er hat nicht seine, sondern eines Höheren Ehre gesucht, von bem allein ber Erfolg abhängt, "ob bas Wort leer gurnckfommen foll ober thun, mas Gott gefällt, und ausrichten, bazu es gesendet." und so schreibt er einmal an lindner: "Er förbert bas Werf unfrer Sante, ja bas Werf unfrer Banbe forbert er, wenn wir in Seinem Namen baran geben und nicht unfre Namen jum Endzweck unfrer Mühe machen. Gin Auge zugemacht, wenn wir icharf jeben und treffen wollen mit Ginfalt, b. h. mit Ginem Auge gearbeitet, bas auf Den gerichtet ist, welcher ber überaus große Lobn berfelben febn wird;" und später seinem Jacobi: "Wann wird ber Mensch glauben, daß bie Vorsehung sich bis auf unfre Saare erstreckt, und weder ein Wort unserm Munde noch ein Buchstabe unfrer Feber entfährt, ohne daß es ber Herr miffe. Incredibile, sed verum, und bemungeachtet fommt es uns vor, daß unfre Kinbergebanfen weniger werth jegen, als die Sperlinge und fruchtlos und ron ungefähr fallen. Unglande ift bas Element unfrer verfehrten Denfungsart;" und eben jo an Herber: "Wie alle Haare unfres Hauptes unter göttlicher Providenz, jo alle grade und frumme Striche unfrer Handschrift (wo ein Jota als einfachstes Symbol anzusehen Matth. 5, 8.) unter Theopneuftie. Dag biese Erfenntniß zu hoch ist, mag immerhin sehn, aber weder für ben philojophischen noch driftlichen Glauben.

Und in biesem Zusammenhange mit der Verantwortung, beren 2. Capitel. er sich beim Denken und Schreiben bewußt ist, mögen anch die Biel seiner ernsten Worte hier einen Platz finden, welche sich in seinen "bibs Autorsch. lischen Vetrachtungen" verzeichnet finden:\*)

"In ber Menge ber Worte fehlt es nicht an Sünde; bersenige aber, ber seine Zunge zurüchält, ber ist weise. — — — — Worte sind ben Schätzen ber Erbe gleich und die Scheibes münze ber Weisheit, beren Menge uns beschwerlich, unbrauchbar, eitel wird. — Die Zunge ist uns nicht gegeben, daß wir nichts ansreden sollten. Aber wie nach andern Seiten, so auch hier haben Gewohnheit, Mode, Thorheit und die Sünde in allen mögslichen Gestalten biese Ordnung ausgehoben."

"So hat ber Satan auftatt mit Wahrheit, uns mit Worten abzuspeisen gewußt. Wie lange hat er ben Bauch ber Bernunft mit biefem Binde aufgeblasen! Die driftliche Religion gaumt baber unfre Bunge, bie Schwathaftigkeit ber Gunbe in uns fo ftarf ein, indem fie und entbedt, wie Gott jedes unnüte Wort richten wird. In welchen Gefellschaften wird am meisten gefündigt, als wo es eine Schante ift, fiill zu ichweigen, und für Wohlstand, für Kunft zu leben gehalten wirt, Nichtiges zu reben. Wie find die Sitten durch diese Freiheit des Umgangs verdorben worden! Wie sind die Sprachen schwer gemacht worden, um uns mit einer unnüten und eiteln Beschäftigung von dem Nöthigen und Rüt= lichen abzuhalten! Welche Schriften muffen am meiften auf bie Wahl und ben Reichthum ber Sprachen bedacht febn? Die leersten, die abgeschmacktesten, die sündlichsten! Daber gehört es mit zur Güte eines vorzüglichen Werfes, alles Unnüte fo viel als möglich abzuschneiben, die Gedanken in ben wenigsten Worten und bie ftartften in ben einfältigsten gu fagen. Daber ift bie Rurge \*\*) ber Character eines Genius felbst unter menschlichen Bervorbringungen und alle Menge, aller Ueberfluß eine gelehrte Sünde. Ift die Sunde nicht felbst die Mutter ber Sprachen gewesen, wie die Kleidung eine Wirfung unfrer Bloke? Burde

<sup>\*)</sup> Schriften Bd. I, S. 101 n. f. zu Sprüchw. X, 19.

<sup>\*\*)</sup> Qua nihil apud aures vacuas atque eruditas potest esse perfectius. (Quinctil. lib. X.) Schr. Bb. II, S. 141.

2. Capitel ber Beift Gottes felbst jo viele Bucher nöthig gehabt, sich jo oft 3med und wiederholt,") eine solche Wolfe von Zeugnissen und Zeugen ge-Autorich, braucht haben, wenn bies nicht felbst unfre Sunte, Die Größe unfres Unglaubens unentbehrlich gemacht hatte?"

Geine Qui.

2. Als feine Aufgabe erfennt er eben bas Ausstreuen von gate als Samen, und zwar von gutem und reinem Samen; ob biefer aufgeben werte, tas hängt nicht von ihm ab, jontern von bem Segen tes unfichtbar in und mit tem Worte ichaffenten Gottesgeistes und ber Empfänglichkeit bes Ackers, in welchen bie Saat eingestreut worben, und fur bieje seine Sorglosigfeit binfichtlich bes Erfolges ift es bezeichnent, wenn er 3. B. feinem Lindner (19. Man 62) mit Rudficht auf feine Schrift "Lefer und Kunftrichter" meltet: "Mehr als breimal fint mir meine Sante gefunfen über meiner Arbeit; nun fie wider mein Bermuthen und wiber meinen Willen gleichsam fertig geworben, so mag ifie in alle Welt geben und gleich ber Hagar mit ihrem Ismael ihr Glück machen, so gut sie fann;" und ein andres Mal schreibt er bem Bruter (12. Oct. 59), fich unmittelbar an jenes gu Gingang genannte Gleichniß ichließend: "Es fehlt mir an Zeit, Briefe gu ichreiben, von benen ich Rechenschaft ablegen soll, und ich muß nach allerhaut Sorgen mich erft wieder etwas sammeln und neue Rraft zu gewinnen suchen. Nicht auf's Ungewisse habe ich gelaufen noch in tie Luft gefochten, sondern auf Ziel und Gegenstand gerichtet, die auch erreicht find. Wenn ber Acersmann feine Saat ausgestreut, jo findet er feine Rube in fleinen Sausgeschäften und überläßt fein Uderwerf bem Segen Gottes."

> Gleicher Urt endlich find auch jene schönen Worte, welche und aus bem Berfehr Hamaund mit ber Fürstin Gallitin aufbewahrt worren. \*\*) Die Fürstin schreibt nämlich in ihrem Tage= "Bei Gelegenheit eines Streites zwischen Buchholz und Samann war es, bag Samann folgende Worte fagte, bie mir tief ins Berg fuhren: "Wenn ich einen Samen in tie Erbe fae, fo bleibe ich nicht stehen und horde und sehe zu, ob er auch wachje, sondern ich fae und gebe von bannen, weiter zu faen, und über-

<sup>\*)</sup> ef. Schriften Bd. I. G. 118.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Mittheilungen aus dem Tagebuche u. f. w. 3. 156 u. f.

lasse Gott bas Bachsen und Gebeihen." Die fromme Fürstin? Gapitel. entnahm biesen Worten für sich selbst eine strasende Warnung, ziel seiner welche ihr die vielen Sorgen und Anstalten, darauf ausgehend, Autersch. die ausgestreute Saat behorchen und wachsen zu sehen, als das Product geistiger Genußsincht und versteckten Unglaubens erscheinen ließen; und wie sie es liebte, ihre Scrupel und Zweisel mit verstranten Freunden zu besprechen, so hatte sie sich in diesem Falle an Hamann selber mit der Bitte gewendet, ihr näheren Aufschluß über den Sinn jenes von ihm hingeworsenen Gedankens zu geben; und dieser suche darauf solchem Wunsche mit solgenden Vetrachstungen nachzusemmen:

"Ein Ackersmann muß freilich auf die köftliche Frucht ber Erte warten und so lange geduldig sehn, bis er ben Morgen- und ben Albendregen empfahe, wie es in der Epistel Jac. 5 ausdrücklich geschrieben steht. Dies versteht sich aber nur unter zwei vorausgesetzten Bedingungen: nämlich wenn er 1. sein Feld nach ben verschiedenen Eigenschaften des Bodens gehörig zubereitet, und 2. bemselben guten und reinen Samen auvertraut hat. Matth. 13, 24.

Gleichwohl scheint berselbe Apostel gegen bas Ente seiner Epistel anzudenten, baß die physischen Erscheinungen mit den moralischen Begebenheiten dieser Welt in weit näherer Verbindung und Beziehung stehen, als es unsver heutigen Philosophie kaum möglich sehn wird, einzusehen und zu glauben, indem er eine Thenerung von  $3\frac{1}{2}$  Jahren dem ernsten Gebete zuschreibt, das dem Fenereiser eines Propheten entsuhr, der in einer durch sein Wort veransasten Hungersnoth sich nur der armen Wittwe zu Sarepta annahm."

"Diesem zwar sonderbaren und außerordentlichen Beispiele zusolge glaube ich, daß alle Grundsätze der oeconomie rurale, dieser Mutter aller Künste und Bissenschaften, nebst jeder meuschlichen und irdischen arithmétique politique höheren Maaßregeln
unterworsen, aller Bernunft und Ersahrung unersorichlich und
unauflöslich sind. Sine willige Ergebung in den göttlichen Wilsen
ber Borsehung und eine nuthige Berläugnung unster eigensinnigsten
Schoosneigungen bleibt also wohl das frästigste Universalmittel
gegen jeden Bechsellauf der Dinge und menschlichen Urtheile, sie

2. Capitel mögen für ober wiber uns scheinen. Ohne sich also auf Grund= 3med und jätze zu verlassen, die mehrentheils von Vorurtheilen des Zeitalters autorsch. abgezogen sind, noch ohne Brüfung selbige zu verschmähen, ba fie einmal zu ben Elementen ber gegenwärtigen Welt und unferm Zusammenhange mit berselben gehören, ift wohl ber un= erschütterlichste Grund einer höheren Rube: alle unfre Sorgen auf ben zu werfen, ber uns zugefagt hat, bag er für uns forgen 1. Petri 5, 7, weder uns noch bie Unfrigen verlaffen und verfäumen Matth. 28, 20, ben Geift und Ginfluß feiner Gegenwart uns gonnen wird - alle Tage bis an ber Welt Ende 1. Betri 2. 2. Wir haben an der logischen lautern Milch des Erangelii ein festes, prophetisches Wort 2. Betri 1, 19, bessen Leuchte bie Dunfelheit unfres Schicksals vertreibt, bis ber Tag anbrechen und ber Morgenftern aufgeben mirb. Bir baben einen Berföhner und Fürsprecher. ber uns erlöst hat von bem eiteln Wandel nach väterlicher Beife, und beisen Blut beisere Dinge rebet als bes erften Dlärthrers und Heiligen - 1. Theff. 1, 3. 36m trauen Sie, bag er jebes Bert bes Glaubens, jebe Arbeit ber Liebe und bie Be= buld unfrer Hoffnung ans Licht bringen, treu und redlich vergelten wird."

"Hierin besteht bas Alpha und Omega meiner ganzen Philosophie, an ber ich täglich zu meinem Zeitvertreibe saugen und fauen Mehr weiß ich nicht und verlange auch nichts mehr zu wissen. Trot meiner unersättlichen Lüsternheit und Reugierbe finde ich nirgends als in biefem Einzigen bas mahre göttliche Mil und Gange für Bebermann', ohne Unfeben ber Berfon und des Geschlechtes."

Samann ichreibt für Die Nach. melt,

3. Für wen aber schreibt er, und in welchem Sinne sucht er auf seine Leser einzuwirken? Gesellt er fich ben Schriftstellern zu, die der flüchtigen Neigung des Tages schmeicheln, folgt er dem Wahn und ber Einbildung des großen Haufens, der heute räuchert und morgen freuzigt, klingt ihm aus bem Lobe Andrer bas eigne zurud, und glanzt er im Reichthum feiner Gaben, weil ein jeglicher barin wiederfindet, wonach ihn gelüftet?

Von Allem das Gegentheil! Unser Autor findet in sich weder bie Eigenschaften noch ben Willen, zu "amufiren" und bem Augenblide zu bienen; er führt Wahrheiten im Schilbe, bie ben Zeitgenoffen läftig und widerwärtig fint, er widerspricht endlich mit 2. Capitel. einem Selbstgefühl und Stolz, ber ihnen baburch ganz unbegreif 3iet seiner lich wird, weil er auf Demuth gegründet ift, und fo gleicht fein Autorich. Auftreten bem Auftreten eines Bredigers in ber Bufte, für beffen Stimme nur die Wenigsten hörende Ohren haben werben.

In biefem Sinne schreibt er an Lindner, mit dem er fich über bramatische Dichtkunft und Diberots Theater unterhalten: "Den größten Brufungen ber Selbstverläugnung ift wohl ein Autor ausgesett. Gebort nicht eine große Selbstverläugnung bagu, ein Stud zu liefern, burch fo feine Empfindungen, burch fo fluchtige Gebanken, burch fo unmerkliche Bewegungen verbunden, bag es ohne Verbindung und befonders für biejenigen ohne alle Verbindung zu sehn scheint, welche nicht bazu gemacht find, in ben nämlichen Umftanben bas Rämliche zu empfinden? Seine Arbeit ift für 99 Lefer verloren; für biefen Berluft aber wird er burch ben Gewinn bes hundertsten getröftet. Was für eine Blindheit gehört bazu, 99 gegen 1 aufzuopfern? - - - Es han= beln aber boch biejenigen weuiger einfältig, welche fur wenige, als die für viele schreiben, weil es bas einzige Mittel ift, die Bielen zu gewinnen, wenn man bie Benigen erft auf feiner Seite hat; gleichwie ein Beifall, zu bem man Zeit und Arbeit, Geschick und Klugheit nöthig gehabt, ein längeres Leben verspricht, als bas ber Ephemeriben, von bem es oft heißt: "Wie gewonnen, jo zerronnen." Die größte Sparsamfeit und Wirthschaft fann ein Capital bes Glückes allein erhalten: Die Furcht Fjaats ift ber Segen, ben ich mir als Autor munichen mögte, wenn es mein Beruf werben follte, einmal einer zu werben."

Wenn wir ferner oben hamann feinen herber haben tabeln hören, daß er bei Abfaffung ber Preisschrift über ben Urfprung ber Sprachen sich bem Mobegeschmad zugewendet, so beißt es in einem schon früher nach Riga an ihn gerichteten Briefe (17. Jan. 69): "Was ben Autor betrifft, so fürchten Sie sich eben fo, ein Lobredner Andrer zu sehn, als Ihren Lobrednern zu trauen. Bon Seiten bes Gemiffens und ber Leibenschaften betrachtet, ift die Autorschaft feine Rleinigkeit, und biefe beiben Bole baben mehr auf sich, als Wit und Gelehrsamfeit - - -(v. 9. Apr. 69): 3ch habe es Ihnen verbacht, daß Sie Klot

2. Capitel. Ihres Lobes und Ihrer Aufmerkjamkeit gegen 3hr Gewiffen 3med und gewürdigt haben. — — — Mit folchen Leuten follten Sie Autorid. sich nicht gemein machen und sich niemals zutrauen, selbige zu widerlegen noch zu beschämen, am wenigsten sich mit ihren donis und armis befaffen. Still ichweigen, aus ber Erfahrung lernen, sich ein ander Feld mählen, mit Treue, ohne Leidenschaft noch Beftigfeit, fondern mit Furcht und Bittern fur tie Unfterblichkeit, bie fich am ficherften und gefälligften anf ber Bahn unfres Saupt= berufes und unfrer gegenwärtigen Bestimmung erringen läft. ift der einzige logogrophische Rath, den ich Ihnen geben fann, wenn Sie Ihre Ruhe und Zufriedenheit und ben Benuf Ihres Lebens lieben und allen Scheingütern und Projecten vorziehen. De fo= nomie und Diat, besonders in Unsehung 3hrer Zeit und Kräfte, empfehle ich Ihnen als tie beiden Cardinaltugenden, welchen ich eine Zeitlang all mein Glud gu verdanken gehabt, und bas Ihnen ohnedies noch mahrscheinlicher als mir zu erreichen sehn muß in puncto ber Autorichaft. Die Furcht jenes größten Kunft-

Und später: "Lassen Sie sich in Ihrer Autorschaft weder burch Beifall noch burch Tavel irre machen. Die bisherige Gesichichte berselben kann die beste Wegweiserin für Sie sehn, daß Freunde und Feinde so wandelbar wie das Publikum sind. Die Langeweise ist für mich eine günstigere Muse, als Uffect, der vershaßte Wahrheiten noch verhaßter macht und kaum mit ihnen bestehen kann."

fenners, ber Bergen und Rieren prüft, ift bie mabre Muje."

Gegen Jacobi endlich, im Berlaufe seines Streites mit Mentelssohn, läßt er die Warnung laut werden: "Mit Leuten, tie gegen die Wahrheit streiten, verliert man immer durch Worte, und je mehr man glaubt, bergleichen nöthig zu haben, besto mehr giebt man ihrer Geschicklichkeit, selbige zu verdrehen, Handhaben. Ulso um der Wahrheit willen, die doch Ihre einzige Sache ist, seiden Sie und überlassen ihn der Nache."

Ueber bas Publicum aber, wie es im Allgemeinen ist, äußert er sich einmal öffentlich in ber A. Zeitung gelegentlich bes Anfetretens eines Bundermannes in ber Nähe ber Stadt:\*) "Die

<sup>\*)</sup> Edriften Bd. III, G. 263 n. f.

Schwachheiten des Böhels erstrecken sich von den Marktplätzen der 2. Capitel.

Mägre bis zu ten Höfen ter Fürsten, und alle die Thorheiten, 3iet feiner welche eigentlich ben gemeinen Mann unterscheiden sollten, vers autorich. theilen sich durch alle Stände der Gesellschaft. In einer sehr vielseitigen Beobachtung bieser Gleichsörmigkeit unter entgegengesetten Vorwürsen und Urtheilen hat die Erscheinung dieses neuen Dioge= nes Unlag gegeben, ber bas Lächerliche, Unauftändige, Ausschweifende seiner Lebensart mit einigen Feigenblättern aus der heiligen Schrift zu bemänteln sucht und ben Efelnamen bes Ziegenpropheten erhalten hat. - - - Seine Aufnahme lehrt, bag ber große Saufe, ber nichts Befferes als betrogen fenn will, ben guten Billen, ibn zu betrügen, ber fähigften Geschicklichkeit bagu vorgieht."

Aehnlich nun sein Urtheil über bas lesende Bublifum im Großen und Gangen und beffen Schriftsteller. Go in einem Briefe an Lindner mit Rudficht auf Die "Litteraturbriefe": "Bas fur ein Proteus ift nicht bicfes Bublifum! Wer fann alle Bermandlungen ergablen und alle die Gestalten, unter benen es angebetet wird, und wodurch abergläubische Lehrer betrogen werden?" Das ist nicht seine Urt. "Lieber will ich," sagt er, "wie ein einsamer Bogel auf bem Dache leben und mit David verftummen und ftill jenn, felbst meinen Freunden schweigen und mein Leid in mich fressen. Mein Berge ist entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich baran benfe, werbe ich entzündet. Lag fie baber geben, wie ihre Schemata, und ihnen viel vergebliche Unruhe machen (Pfalm 39, 7)." Und indem er barauf mit feinen "Sofratischen Dentwürdigkeiten" jum ersten Male als Unter auftritt, wird eben biefes Bublifum ober "Niemand ber Kundbare" mit ben bittern Borten angeredet: "Du führst einen Ramen und branchst feinen Beweis Deines Dasehns, Du findest Glauben und thust fein Beichen, benjetben gu verbienen, Du erhältst Chre und haft meter Begriff noch Gefühl baven. Bir miffen, bag es feinen Gögen in ber Belt giebt. Gin Mensch bift Du auch nicht; roch mußt Du ein menschlich Bild febn, bas ber Aberglanbe vergöttert bat. Es fehlt Dir nicht an Augen und Ohren, bie aber nicht feben und nicht hören, und bas fünftliche Ange, bas Du machit, bas fünftliche Dhr, bas Du pflanzeit, ift gleich bem 2. Capitel. Deinigen taub. Du mußt Alles wissen und lernst nichts, Du 3wed und giel seiner lernest immerdar und kannst nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit autersch. kommen. (2. Tim. 3, 7. Spr. Salom. 9, 13.) Du dichtest, hast zu schaffen oder schläfst vielleicht, wenn Deine Priester laut rusen, und Du ihnen und ihrem Spötter (Glias) mit Fener antworten solltest (1. Kön. 18, 24. 27). Dir werden täglich Opfer gebracht, die Andre auf Deine Rechnung verzehren, um aus Deinen starken Mahlzeiten Dein Leben wahrscheinlich zu machen (Bel zu Babel 10—12)."

Und in Beantwortung einer bissigen Recension tieses Schriftschens, die ihm vorwirft, Schriftstellen mißbraucht zu haben, heißt es: "Folgendes ist in der Borrede "an Niemand den Anndbaren" ausgelassen worden: "Ihr sollt das Heiligthum nicht den Hundbaren geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue wersen, auf daß sie bieselbigen nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wens den und euch zerreißen (Matth. 7)."

Wir feben alfo, es wirerfteht feinem Selbstgefühl, feinem Stolz, fich nach bem Geschmad und ben wechselnben Launen bes Bublifums zu richten! er ichreibt nur fur Suchente, nicht fur folche, bie fein Bedurfnig bes Suchens empfinden, und in Diefem Sinne ichlieft feine Recension\*) von Kants "Aritif ber reinen Bernunft" mit ben Worten: "Dem Abt Terraffon zufolge besteht bas Glüd eines Schriftstellers barin, von einigen gelobt, und allen befannt, - Recensent setzt noch als bas Maximum echter Autor= ichaft und Kritif bingu - von Blutwenigen gefaßt zu werben;" und berselbe Gebanke findet sich ausgedrückt in einem Briefe an seinen Verleger Hartknoch, wenn er, sich beschwerend über bie Druckfehler in feinem "Golgatha", hingufügt: "Gin boppelter Nachtheil für einen berüchtigten Bruter ter virorum obscurorum. Wenn ich gewußt, daß ber Drucker meine Befliffenheit, mich bem großen Saufen unverständlich zu machen, jo leicht übertreffen wurde, batte ich freilich manche Sorge, mich zu versteden, weniger aehabt."

mit Stolz 4. Diese Geflissenheit, sich bem Publifum zu verbergen, ber ber fich auf Stolz, mit welchem ein Schriftsteller, ben ernste Wahrheiten bes grundet.

<sup>\*)</sup> Schr. Bd. VI, S. 48 u. f.

schäftigen, bem großen Saufen entgegentritt, fann aber nur bann 2. Capitel. für vollberechtigt gelten, wenn sich ihm jene Demuth anschließt, Biel feiner fraft welcher wir und immer unfrer Unwissenheit und Schwäche autorich. bewußt bleiben, und wenn es mit Recht heißt: Wie ber Menich, jo fein Styl. So erinnert sich Hamann auch wohl tankbar gelegentlich bes Ginflusses, welchen seine römischen Lieblingsbichter in biefer Beziehung auf ihn ausgeubt: "Nicht nur Perfins, sonbern auch Betron," hören wir ihn versichern, "find meine ersten Lieb= lingsautoren gewesen, ungeachtet ber unbarmberzigen Urtheile über bie trübfinnige Dunfelbeit bes einen und bie fcmutige Leichtfertigfeit bes andern. Sehr fpat erft habe ich Horag fennen gelernt, ihn aber banach Sabre fang in einem Buge, ohne feiner mute werben zu fönnen, wiederholt. Ungeachtet ich alle brei ausgeschwitzt, so haben sie boch in meine schedia Lucinianae humilitatis vielen Einfluß gehabt und mich auf die effectus artis severae und die Handhabung atrocis styli aufmerksam gemacht." Sein Interesse an ben erstgebachten beiben Dichtern brudt fich bann noch barin aus, bag er als Gehulfe an feinen Arbeiten fich einen Freund wünscht, "ber nicht nur Muße, sondern auch etwas mehr bat, ich meine Sympathie und Verläugnung publici saporis, wie mein erfter Lieblingsautor Petron fagt, und ber meinen zweiten Lieblingsautor, ben Berfins verftebt und zu ichmeden im Stante ift."

Aber ber Grund seiner Demuth war tiefer gelegt, und sie sloß aus noch reicherer Duelle. Wie ber Mensch, auch wenn er Alles beschafft, was ihm obliegt, fein Verdienst beanspruchen kann, sondern eben nur seine Schuldigkeit gethan hat, so mag und soll der Schriftsteller mit Anstrengung aller Kräfte nach ben höchsten Zielen ringen, aber immer babei ber Schwäche, bes Unvermägens, der Schuld eingedent bleiben, die dem rechten Gebrauch entgegensstehen, ihn schwächen oder hindern können, der engen Gränzen, die allem menschlichen Wissen und Erkennen gesetzt sind, und sich ein stetiges Bewustsehn der äußern wie innern Abhängigkeit von Dem bewahren, ohn' welchen wir nichts thun können. Aus dieser Gemüthsversassung heraus hören wir Hamann sagen: "Quod soripsi, soripsi. So sehr ich auch die Daner meiner Schriften wünschen würde, wenn ein Autorname mir wichtig genug schiene, so schwebt mir doch das memento mori bei allen Uhnungen der

Biel feiner

2. Capitel Unfterblichkeit vor Angen;" und ein andermal ichreibt er an Ber-Bwed und ber: "Bergeihen Sie mir, bag ich alle Kleinigkeiten, bie mir auf autorich bem Herzen liegen, gegen Sie ausschütte. Meine ganze gegenwärtige Lage besteht aus bergleichen Triebsand, in bem ich mate. 3ch ichreibe tiefes nicht. Sie zu beunruhigen, sondern mich zu entschulbigen, nicht nur zu entschuldigen, sondern gar zu rechtfertigen. Er hat ju mir gesagt: "Dir genüge an meiner Gnade, benn meine Kraft ift in ber Schwachheit völlig: barum will ich mich am aller= liebsten meiner Schwachheiten rühmen" 2. Cor. 12, 9. Dies find tie wahren Sehnen. Spannadern und Triehfedern meiner Autorichaft und ihrer Convuliionen und Krämpfe." Und ähnlich in einem andern Briefe: "Sobald ich Unlag habe, Sie, befter Berber, mit etwas Befferm als meinen Grillen zu unterhalten, hoffe ich verjungt ba ju febn. Jetzt ist mir wie einem Schweizer unter feinem Beimweh zu Muthe. - "Kein Tag, fein Tagwerk." -Bang gewiß Alles ein Plan höherer Band, ber ich meine gange Erziehung zu banfen habe, und bie meinen Beruf, ohne baf ich ihn felbit fenne, entwickeln wird. "Un bem, bas er litt, Behoriam gelernt (Bebr, 5, 8)." Er wolle und beibe gum reinen Pfeil machen und in seinen Röcher steden! Auch Er dachte: ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umfonft, unnützlich zu (Jef. 49)."

Und jo jeben wir benn Hamann leibenschaftlich immer bewegt, wenn er fich anschickte, für eine unbefannte ober verkannte Wahr= heit die Feber zu ergreifen, boch von vorn herein nicht nur Bergicht leisten auf ben Beifall ber Menge, bie weber bie Quelle jeines Stolzes noch feiner Demuth kennt, fondern eber mit Widerwillen, mögte man fagen, von biefem Gebanken fich abwenden. Das Wort ist ausgesprochen und mag vielleicht bereinst Frucht bringen, benn: "was tief bie Bergen beweget, bas feimt gern an ītillem Ort und mächset und blübet und fruchtet in alle Emigkeit fort;" und so ift es bie Zukunft und nicht die Gegenwart, von beren Beifall ein Autor, ber nicht an fein eitles Gelbft benft, fich getrieben und gehoben fuhlen wird. "Gin Schriftsteller, ber eilt, heute und morgen verstanden zu werden," schreibt er dem= gemäß an Jacobi, "länft Gefahr, übermorgen vergeffen zu werben Quod cito fit, cito perit." - "Meine Welt," schreibt er an Lindner, "mögte die Nachwelt fenn, beren Kräfte die Rinder dieses

Säculi nicht zu schmeden im Stande sind:" und die Borrede zu 2. Capitel. ben "Arenzzügen" schließt mit den schönen tröstlichen Worten: Beite und zu feiner "Man überwindet leicht das doppelte Herzeleid, von seinen Zeite und genossen nicht verstanden und dafür gemißhandelt zu werden, durch den Geschmack an den Krästen einer bessern Nachwelt. Glücklich ist der Autor, welcher sagen darf: Wenn ich schwach bin, so din ich start; aber noch seliger ist der Mensch, dessen ziel und Lausbahn sich in die Wolfe jener Zengen verliert, deren die Welt nicht werth war."

Mit ber ganzen ihm eigenthümlichen Gewalt und Bucht ber Rete finden aber alle diese Gedanten ihren Anstruct in jenem Briefe an Kant, welchen er in Veranlaffung bes Vorschlags, mit ibm gemeinschaftlich eine Physik fur Kinter herauszugeben, geschrieben, und woraus oben bereits Einiges mitgetheilt worren. Die beiben Männer hatten babei gang verschiedene Gesichtspunfte. "Magister Wehmann", schreibt Hamann an Lindner (12. Sct. 59), "bat bier de mundo non optimo disputirt. Rant bat nicht opponiren wollen, bafür aber eine Schrift über ben Optimismus bruden laffen. Seine Grunde verftehe ich nicht; feine Ginfalle aber find blinde Jungen, die eine eilfertige Hundin geworfen. Er beruft fich auf bas Bange (Beweis aus dem Univerfum, dem Delt= gangen), um von ber Welt zu urtheilen. Dagu gehört aber ein Biffen, das fein Studwerf mehr ift. Bom Gangen auf tie Fragmente zu ichließen, ift ebenfo, ale von bem Unbefannten auf bas Bekannte. Ein Philosoph also, ber mir befiehlt, auf bas Gange gu feben, thut eine eben fo fcmere Forberung an mich, als ein andrer, ber mir befiehlt, auf bas Berg gu feben, mit bem er schreibt. Das Gange ist mir ebenso verborgen, wie mir Dein Berg ift. Meinft Du benu, baf ich ein Gott bin? Du machft mich bagn burch Deine Sprothese, ober haltst Dich selbst tafür. Ob ber Stoly nicht öfters ein Rind bes Leichtfinns ift, gebort für die Renner des menschlichen Herzens; um wieriel aber ein leichtsinniger Stolz besser ober schlechter als ein steifer ift, bamit mag fich ein Seelenmeffer abgeben. Die Unwiffenheit ober Flüchtigkeit im Denken macht eigentlich ftolze Beifter, je mehr man aber barin weiter fommt, besto bemüthiger wird man, nicht

Auterich.

2. Capitel. im Styl, sondern am inwendigen Menschen, den kein Auge sieht Bwed und giel feiner und kein Ohr hört und keine Elle ausmißt."

In Uebereinstimmung mit den hier ausgesprochenen Ansichten will daher Hamann nicht vom Ganzen der Welt ausgehen, um über die einzelnen Erscheinungen zu urtheilen; ein solches Beginnen scheint ihm vermessen und eitel und ungeeignet, Steine zu einem danerhaften Ban herzugeben; für richtig hält er dagegen, geschichtlich versahrend, von etwas Befanntem, von der mosaischen Erzählung auszugehen. Indessen wurden seine Einwürse von Kant nicht genügend beachtet.

Kant war bamals erst im Beginn seiner Laufbahn; wie sehr aber schon berzeit Hamann in ihm ben bedeutenden Mann erkannt hatte, bas ergiebt sich aus einer Mittheilung an Lindner (26. Jan 63): "Ich habe einen Brief an Nicolai (Herausgeber der Litter. Br.) angesangen, worin ich unsern Laudsmann mit der Bersicherung empsohlen, daß er die Wahrheit ebenso liebt, als den Ton der guten Gesellschaft; meine gegenwärtige Unverwögenheit zugleich aufrichtig bekannt, unsern sinnreichen Philosophen übersehen zu können."

Ilngeachtet biefes wenige Jahre später abgelegten Befennt= niffes hören wir ihn fich jett, wie folgt, gegen Kant aussprechen: "3hr Stillschweigen über gewiffe Dinge, wo bie Reblichkeit einem Stummen bie Bunge löfen murbe, ift eine Beleidigung fur mich, bie ich eben so wenig erklären kann ober so schlecht erklären muß, als Sie meine auffahrende Hitze. — Ich habe Luft, an dem Werke zu arbeiten, bavon die Rede unter uns ift. Fur einen einzigen ift es zu schwer, und zwei sind besser als brei. mögten auch vielleicht von einigem Geschick bazu sehn und von einem Zuschnitte, ber zusammenpaßte. Wir muffen aber unfre Schwächen und Blogen fo genau fennen lernen, bag feine Eifersncht noch Migverständniß unter uns möglich ift. Schwächen und Blögen grundet sich die Liebe und auf biese bie Fruchtbarkeit.\*) Sie muffen mich baher mit eben bem Rachbrud zurucfitoffen, womit ich Sie angreife, und mit eben ber Bewalt sich meinen Vorurtheilen widersetzen, womit ich die Ihrigen au-

<sup>\*)</sup> Derfelbe Gedante in einem Brief an Berder f. oben G. 262.

greise; ober Ihre Liebe zur Wahrheit und Tugend wird in meinen 2. Capitel. Augen so verächtlich als Buhlerkünste aussehen. — Einigkeit Ziel seiner gehört also zu unserm Entwurse. Sie barf nicht in Ibeen sehn Autorsch. und kann barin nicht gesucht noch erhalten werben, sondern in der Araft nud dem Geiste, dem selbst Ideen unterworsen sind; wie die Bilder des rechten und linken Anges durch die Einheit des Gesichtsnerves zusammenkließen."

"Ich wünschte baher, daß Sie mich über meine zwei Briefe\*) von dieser Materie zur Rede gestellt hätten. Es ist Ihnen aber nichts baran gelegen, mich zu verstehen ober nicht zu verstehen, wenn Sie mich nur so ungefähr erklären können, daß Sie babei nicht zu Schanden werden und ich nicht alle gute Meinung verliere. Das heißt nicht philosophisch, nicht aufrichtig, nicht freundschaftlich gehandelt."

"Meine Anerbietung war, die Stelle des Kindes zu vertreten. Sie sollten mich baher ansfragen: wie weit ich gesommen? wie und was ich wüßte? und Ihr Gebäude banach einrichten. Sie setzen aber schon zum Voraus, daß das Kindereien sind, was ich gelernt. Dies ist gegen die Menschenliebe eines Lehrers, der sich auch den schlechtesten Grund bei seinem Schüler gesallen läßt und ihn durch das, was er schon weiß und wodurch er ihn überführt, daß er es schon weiß, ausmuntert, mehr und weiter und besser zu lernen. Sapienti sat. Bissen Sie nun, warum die Jesuiten so gute Schulmeister und seine Staatsleute sind?"

"Soll ich nicht b'rennen, wenn jemand an mir geärgert wird? Und woran denn? An meinem Stolz. Ich sage Ihnen, Sie mussen biesen Stolz fühlen ober wenigstens nachahmen, ja übertreffen können; oder auch meine Demuth zum Muster wählen und die Lust der Antorschaft verläugnen. Oder beweisen Sie mir, daß Ihre Citelkeit besser ist, als der Stolz, der Sie ärgert, und die Demuth, die Sie verachten. — Es ist ein Zug des Stolzes an Cäsar, meines Wissens, daß er sich nicht eher zusseiseden gab, dis er Alles gethan, und nichts übrig blieb. Wo

<sup>\*)</sup> Jene zwei Liebesbriefe, beren &. 202 gedacht worden, und worin er die mosaische Schöpfungsgeschichte als Ausgangspunkt für das Unternehmen vorgeschlagen.

2. Capitel. Andre zu schwach sind, Hindernisse zu machen, wirst er sich selbst zwech und Mithen in den Weg, um seine Geduld, seinen Muth, seine Größe Autorsch. zu zeigen. Shre ist ihm lieber, als Leben. Sin klnger Geist bentt nicht so und handelt ganz anders, viel weniger ein weiser Mann."

"Wenn Sie sich schämen ober vielleicht unvermögenb sint, stolz zu sehn, so lassen Sie Ihre Feder schlafen, wenigstens zu tem Werke, woran ich Antheil nehmen soll. In tiesem Fall ist er über Ihren Gesichtskreis und Ihren Schultern überlegen. Fürchten Sie sich nicht vor Ihrem Stolz. Er wird genug geremüthigt werden in ter Anssührung des Werkes. Wie würden Sie aber ohne diese Leidenschaft die Mühe und Gesahr Ihres Weges übersehen können? — Es gehört Stolz zum Beten; es gehört Stolz zum Arbeiten. Sin eitler Mensch fann weder eines noch das andre, oder sein Beten und Arbeiten ist Betrug und Henchelei; er schämt sich zu graben und zu betteln, oder er wird ein betender Battologist (d. h. unnüger Schwäßer) und polnspragmatischer Faullenzer." — —

"Wenn wir an Einem Joche ziehen wollen, so müssen wir gleich gesinnt sehn. Es ist also die Frage, ob Sie zu meinem Stolz sich erheben, oder ob ich mich zu Ihrer Sitelseit hernnterslassen soll? Ich habe Ihnen schon im Vorbeigehen bewiesen, daß wir Hindernisse sinden werden, denen die Sitelseit zu schwach ist, ins Gesicht zu sehen, geschweize sie zu überwinden."

"Mein Stolz kommt Ihnen unerträglich vor, ich urtheile von Ihrer Eitelkeit weit gelinder. Ein Axiom ist einer Hypothese vor zuziehen; die letztre\*) aber ist nicht zu verwersen; man muß sie aber nicht wie einen Grundstein, sondern wie ein Gerüst gesbranchen."

"Der Geist unfres Buches soll moralisch sehn. Wenn wir es selbst nicht sind, wie sollen wir benselben unsern Werke und unsern Lesern mitheilen können? Wir werden als Blinde, Leiter von Blinden zu werden, uns aufdringen, ich sage uns aufdringen, ohne Berns und Noth."

<sup>\*) &</sup>quot;Fleisch und Blut find Spothesen", hörten wir ihn oben (3. 42) fagen, — "Geift ift Wahrheit."

"Die Natur ift ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im philoso= 2. Capitel. phischen Berftande), ober wie Gie es nennen wollen. wir kennen alle Buchstaben barin fo aut wie möglich, wir können Autorich. alle Wörter spllabiren und aussprechen, wir wissen sogar bie Sprache, in ber es geschrieben ift. - - Ift bas Alles schon genug, ein Buch zu versteben, barüber zu urtheilen, einen Character bavon, einen Auszug zu machen? Es gehört also mehr als Physik bagn, um bie Natur ausznlegen. Physit ist nichts als bas A B C; bie Natur ift die Mequation einer unbefannten Größe, gleich einem bebräischen Worte mit blogen Consonanten geschrieben, gu bem ber Verstant bie Vocale setzen muß. Sie haben auf meine Ginwurfe nicht geantwortet und benten vielleicht auf einen neuen Plan. Mein Plan, bas Eigenthum jedes Kindes, bat Mofes zum Urheber. 3ch fage es Ihnen mit Berbruß, bag Sie meinen ersten Brief nicht verstanden haben. Steht nicht barin geschrieben, und ift es nicht gründlich genng bewiesen, bag feine Unwissenbeit uns schadet, fondern blos diejenige, bie mir für Erfenntnif balten? 3ch fete noch bingu, bag feine Unwissenheit uns verbammen fann, als wenn wir Wahrheiten zu Gunften von Irrthumern verwerfen und verabschenen. Ift es bir nicht gesagt? wird es bann beifen; ja. es ist mir gesagt, ich wollte es aber nicht glanben, ober es fam mir abgeschmackt vor, ober ich hatte meine Lugen lieber."

"Sehen Sie immer meine Freimüthigkeit für eine chnische Unverschämtheit an, Sie sind Herr, Dingen Namen zu geben wie Sie wollen. Nicht Ihre Sprache, nicht meine; nicht Ihre Bersnunft, nicht meine, benn hier ist Uhr gegen Uhr; die Sonne geht allein recht, und wenn sie auch nicht recht geht, so ist es boch ihr Mittagsschatten allein, der die Zeit über allen Streit eintheilt."

"Benn Sie ein gesehrter Eroberer wie Bacchus sehn wollen, so ist es gut, bag Sie einen Silen zu Ihrem Begleiter mählen. Ich liebe nicht ben Bein bes Beins wegen, sondern weil er eine Zunge giebt, Ihnen in einem Taumel auf meinem Esel bie Bahrs beit zu sagen."

"Weil ich Sie hochschätze und liebe, bin ich Ihr Zoilus,\*)

6

<sup>\*)</sup> Ein Alexandrinischer Sophist, dem Alterthum befannt durch seine harten Urtheile über homer und Plato.

Boel. Samann.

2. Caritet und Diogenes gefiel einem Mann, ber gleiche Neigungen mit ihm dwed und hatte (Alexander), so ungleich die Rollen waren, die jeder spielte."
Tutorich. "Wer wie Ronffean eine beste Welt vorgiebt, und eine individuelle, atomistische und momentane Vorsehung läugnet, der widerspricht sich selber. Giebt es in Kleinigkeiten einen Zufall, so kann die Welt nicht mehr gut sehn noch bestehen. Fließen Kleinigkeiten aus ewigen Gesehun, wie ein Säculum aus unendelichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung

in ben fleinften Theilen, Die bas Bange gut macht."

"Ein solches Wesen ist ber Urheber und Regierer ber Welt. Er gefällt sich selbst in seinem Plan und ist für unsre Urtheile unbesorgt. Wenn ihm ber Pöbel über die Güte ber Welt mit flatschenden Händen und scharrenden Füßen Höslichkeiten sagt und Beisall zusauchzt, wird er wie Phocion beschämt und fragt ben Areis seiner wenigen Freunde, die um seinen Thron mit bedeckten Augen und Füßen stehen, ob er eine Thorheit gesprochen, da er gesagt: es werde Licht! weil er sich von dem gemeinen Hausen über seine Werfe bewundert sieht."

"Nicht ber Beifall bes gegenwärtigen Jahrhunderts, das wir sehen, sondern bes zufünstigen, das uns unsichtbar ist, soll uns begeistern. Wir wollen nicht nur unsre Vorgänger beschämen, sondern ein Muster für die Nachwelt werden."

"Wie unser Buch für alle Classen ber Jugend geschrieben sehn soll, so wollen wir solche Autoren zu werden suchen, daß uns unser Urenkel nicht um kindischer Schriftsteller wegen, aus ben Händen wersen sollen."

"Ein eitles Wesen schafft beswegen, weil es gefallen will; ein stolzer Gott benkt baran nicht. Wenn es gut ist, mag es aussehen, wie es will: je weniger es gefällt, besto besser ist es. Die Schöpfung ist also kein Werk ber Eitelkeit, sondern der Demuth, der Herunterlassung. Sechs Worte werden einem großen Genie so saner, daß er sechs Tage dazu braucht und ben siebenten sich ausruht."

"Ans bem Bekanntesten sucht' ich mein Werk zu bilden, daß jeder Hosste basselbe zu thun, viel schwitt' und umsonst sich zerquälte, Wenn er dasselbe gewagt." (Horaz.)

"Wenn Du einen Seibelberger Catechismus ichreiben willft, 2. Capitel. so fange mit einem Philosophen nicht vom Herrn Christo an, Biel seiner benn er kennt ben Mann nicht. Und wenn Du Deinen Buborern Autorich. einen Beweis geben willft, fo weife fie nicht auf bas Bange; bas Que bem übersieht feiner; noch auf Gott; benn bas ist ein Befen, bas Betannteft. nur ein Blinder mit ftarren Angen anfeben fann, und beffen Denfungsart und moralischen Character fich nur ein eitler Mensch zu erfennen getrant, mahrend ein aufrichtiger Sophist (Simonicee) gesagt hat: Be länger ich baran bente, besto weniger fann ich aus ibm flug werben."

"3ch will meinem Beweis noch mit einem Dilemma schließen und Sie baburch gur Freimuthigfeit und Offenbergigfeit gegen mich aufmuntern. Warum find Sie fo gurudhaltend und blobe mit mir? und warum fann ich so breist mit Ihnen reben? 3ch habe entweder mehr Freundschaft für Gie, als Gie für mich, ober ich habe mehr Ginficht in nufre Arbeit als Gie. Gie fürchten, fich felbst zu verrathen und mir bie Unlauterfeit Ihrer Absichten ober ben Mangel Ihrer Kräfte gu entblößen. Denfen Gie an ben Bach, ber feinen Schlamm auf tem Grunde jedem zeigt. ber in benfelben fieht. 3ch glanbe, barum rebe ich. lebergengen fönnen Sie mich nicht, benn ich bin feiner von Ihren Buborern, fondern ein Unfläger und Widersprecher. - Glauben wollen Sie auch nicht. Wenn Sie nur meine Ginfälle erklären fonnen, fo argwöhnen Sie nicht einmal, bag Ihre Erflärungen närrischer und wunderbarer als meine Ginfalle find. 3ch will gern Gebuld mit Ihnen haben, fo lange ich Soffnung haben tann, Gie gu gewinnen, und ichwach fenn, weil Gie ich wach fint. Gie muffen mich fragen und nicht sich, wenn Sie mich verstehen wollen." Uns Allem, was bisher mitgetheilt worden, erfennen wir,

baß Samann unter feinen Zeitgenoffen gleichsam in Berfleibung Maber. über erscheint wie ein Fremder, ben sie nicht kennen lernen, so weit er sich aber fenntlich macht, verschmähen und verwerfen. Gleich feinen Briefen, die in reichster Mannigfaltigfeit bald Rleines, bald Großes bringen, find nun auch feinen Echriften die tiefften Wahrheiten an Stellen und in einem Zusammenhange eingestreut, wo wir sie nicht erwarten; und wie in der großen Welt die

Beiten fommen und geben, die Menschen fich manteln und wechseln,

2. Capitel und wir je zuweilen im Strome ber Begebenheiten an bestimmten

3wed und Merkzeichen die Wirksamkeit einer verborgenen höheren Leitung Autorsch. wahrzunehmen mähnen, so sehen wir auch unsern wunderlichen Autor die Weisheit und Thorbeit alter und neuer Zeit, das Niedrigste und bas Höchste, bas Individuellste und bas Allgemeinste in Bilbern an uns vorüberführen, beren Bebeutung wir zwar im Einzelnen erkennen mögen, ohne aber baburch befähigt zu werben, fur ben Zweck und bas Ziel bes ganzen Dramas ein bestimmtes Berständniß zu gewinnen; und auf bieses Geheimniß seiner Autorschaft, auf bas Wort, bestimmt gur Lösung bes von ihm aufgegebenen Rathfels, hören wir ihn benn auch wiederholt Unfpielungen machen: "Der innere ober unsichtbare Theil meiner fleinen Autorschaft", fagt er einmal, "mögte wohl immer ber herrlichfte bleiben und mich wegen all ber fleinen Ungemächlichkeiten, benen bie Außenseite noch ausgesetzt febn mögte, troften und belohnen."

Ferner in Briefen an Lindner und Mendelssohn. Jenem schreibt er: "Wenn meine Stunde kommen wirt, fo wird meine Gerechtigkeit bell genug bervorbrechen; aber mancher Augen werben es fühlen, und manche Liebesbienfte werben zu Werken ber Finsternif offenbar, und ihr todter Glang vernichtet werden. laffe mit Fleif vieles ichlafen, weil bie Zeit noch nicht ba ift. Unterbeffen bie Athenienfer von bem ichwanglosen Bunde schwatzen, machte Alcibiades mit ihnen, was er wollte." Und an einer anbern Stelle: "Biele Ginfälle bleiben andern nicht nur, fonbern auch meinen nächsten Freunden Räthsel. Der Verfasser sieht es aber mit für feine Pflicht an, alle die Anoten, die er jest macht, felbst einmal aufzulösen und das Wert zu vollenden, bas er an= gefangen bat."

Er hatte bamale feine "Sofratischen Denfwürdigfeiten" und "Wolfen" geschrieben. Bon Menbelssohn, ber mit Leffing an ben Litteraturbriefen arbeitete, waren jene vortheilhaft recensirt worden, und er suchte Hamann für bas Unternehmen zu werben. Hamann fandte barauf einen Auffat ein, worin er Rouffean gegen eine bie neue Beloife betreffende Recenfion Menbelssohns vertheibigte. Hierauf antwortete Mendelssohn unter bem Namen "Fulbert Rulm" (worüber später ein Räberes) und bespricht hier scherzend Hamanns dunkle Ausbrucksweise. Diefer antwortet ihm: "3ch meibe bas Licht vielleicht mehr aus Feigheit als Nieberträchtigkeit. 2. Capitel.

1) Aus Furcht, die auch wie die Liebe von sich selbst anfängt, Ived und Diet seiner 2) aus Furcht vor meinen Lesern, da ich seierlich dem großen Autocsch. Hausen und der Menge resignirt habe; 3) aus Furcht vor solchen Kunstrichtern gleich Fulbert Kulm, die nicht so viel Spleen und Langeweile zu verlieren haben, wie ich — Zeilen zu pflauzen, deren Wachsthum von Sonne, Boden und Wetter abhängt.

— Was ich nach meinem Urtheile aus Achtsamfeit, nach Andrer, ohne Noth dem Augenschein entziehen muß, sind nichts als zusfällige Bestimmungen, die sich von selbst gleich dem Unkraut erssetzen, vehicula, an deren Werth nichts gelegen. Ich erinnere mich hierbei einer Stelle, die ich irgendwo gelesen: "Auch in der Dunkelheit giebts gättlich schiene Pflichten, und unbemerkt sie thun — — — — "

"Weil ber Character eines öffentlichen und eines Privat-Autors collidiren, kann ich mich Ihnen noch nicht entdecken. Sie mögten mich verrathen ober, wie der Löwe in der Fabel, bei jedem Hahnengeschrei Ihre Großmuth verläugnen. Fahren Sie fort, Sie mit der Sichel und Sie mit der Hippe! — meine Muse mit besudeltem Gewande kommt von Edom und tritt die Kelter allein (Jes. 63, 1. 3)."

In spätrer Zeit hören wir ihn endlich gegen Herder sich bahin äußern: "Sie können Ihre dithhrambische Schreibart rielleicht ziemlich entschuldigen und rechtsertigen. Die Bedürsnisse meiner Dunkelheit werden vielleicht von selbst aushören;" und dann: "Daß ich Naber Flink bin, werden Sie aus meinen "Prolegomenis" (für Herder gegen Kant) ersehen; aber sobald ich zur Sache komme, bin ich Naber mit Rath (Bedacht). Kein impromptu, sondern ein Plan, vor dessen Umsang ich bisweilen selbst erschrecke, und ihm allen Untheil am sensus communis abspreche; und was mir noch weniger ähnlich sieht, aber im Grunde immer mein Geschmack gewesen, ganz Trama, kein Epos. Es kommt mir aber selbst lächerlich vor, nur davon zu reden, wiewohl es das punctum saliens meiner Autorschaft von seher gewesen, kein Autor zu sehn, als in der wahren Bedeutung des Wortes."

Dieses Werf nun, bas er mit sich herumträgt, bas gleichsam alle in ben einzelnen Schriften verstreut enthaltenen Strahlen

ben, bier folgen gu laffen.

2. Capitel. wie in einem Brennpunct zu vereinigen bestimmt ist, und den 3wed und Prediger, welcher bisher verkleidet erschienen war, in seiner EntAutorsch. kleidung und Verklärung hervortreten lassen wird, sollte dem Publicum nach des Verfassers Absicht mit seinem "fliegenden Briefe" dargeboten werden. Ueber Form und Sinkleidung, welche er diesem Werke zu geben Willens, über dessen Titel, über die Knappheit des Styles, die Bedeutung jedes Wortes, das Keimartige der Gedanken drückt er sich so bezeichnend aus, daß uns zunächst gestattet sehn möge, davon Einiges als Ergänzung zugleich und Veskätigung dessen, was bereits im Vorstehenden mitgetheilt wor-

"Ein Schriftsteller", schreibt er, an jene Worte Petrous erinnernd:

Wem Ernst und Strenge seine Kunft gebeut, Der halte fest ben Brauch ber alten Zeit: Die fnappe Form, ber Worte Sparsamfeit!

"der giebt dem Gewande seiner Blöße und Nothdurft eine Präscision, daß keine Bes noch Berschneidung ohne Gewalt möglich ist. Ueberschrift seines Werkes ist zugleich Unterschrift seines Namens, beides ein Abdruck des Siegelringes am Gottesfinger der schönen Natur, welche Alles aus einem Keime und Minimo eines Senskornes zur Lebensgröße entwickelt, Alles wiederum in den nämslichen genetischen Thyum zurücksührt und verzüngt durch die Kräfte entgegengesetzer Elasticität. Ein solcher Titel ist ein mikrokosmischer Saame, ein orphisches Ei, worin die Muse Gezelt und Hütte für ihren Genius bereitet hat, der aus seiner Gebärmutter herausstommt, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, und sich freut wie ein Held zu lausen nach dem Ziel seines geflügelten Sinnes, welcher auf Stirn und Nabel seiner Rolle geschrieben steht in einer Sprache, deren Schuur fortgeht dis ans sende der Rede, daß Alles von Licht und Wärme durchdrungen wird."

Als Nachschrift zu "Golgotha und Scheblimini" bienenb und gleich seiner Erstlingsschrift, ben "Sokratischen Denkwürdigsteiten", dem Publikum oder "Niemand bem Kundbaren" gewidmet, wollte nämlich Hamann biesem Werk ben Titel geben: "Fliegender Brief an Niemand ben Kundbaren, die Entkleidung und Verklärung eines Predigers betreffend; der Name des Buches nach Sachar. 5, und

vie Bebeutung des Predigers im Sinne von Matth. 23, 34. Als sein 2. Capitel. lettes abschließendes Werk fündigt er es seinem Berleger Hart- Bred und ziel feiner knoch mit den Worten an: "Mit dieser Schrift will ich auf eben Autorsch so feierliche Art meiner kleinen Autorschaft ein Ende machen, als der Anfang meiner "Sokratischen Denkwürdigkeiten" gewesen. Bon dieser Arbeit hängt die Sammlung meiner Schriften ab; geräth sie, so können Sie sich besto mehr Vortheil von der Ansgabe versprechen; mistingt sie, so mag Alles mit mir selbst zu Staub und Asch werden. Dies mein Plan, den ich Ihnen statt eines Schlüssels mittheile zu allen meinen verlorenen Blättern, und von dessen Aufnahme das Uebrige für Sie und für mich abhängen wird."

Was aber nun ben Inhalt betrifft, fo haben wir ihn oben gegen Jacobi von Bahrzeichen reben boren, bie, Leuchtthurmen gleich, uns ben Weg burch's Leben zu zeigen bestimmt, ibm auch für fein jetiges Borhaben als feste Richtschunr bienen follten, und näher eingehend bemerkt er bann: "Es foll ein mahrer tractatus theologico politicus (Epinoza) unt totius medicinae idea nova gegen alle bisherige juriftische, finangische und maliche Quactialberei in ber Runft, Menfchen und Staaten zu regieren, febn. Die Großen biefer Erbe, welche felbst ein Mann wie ber Abt Berufalem fich nicht schämt angurufen, um bas Beit ber Belt zu bereiten, find eben bie Berberber, welche Gott und Menschen tauschen, von benen also fein Seil zu erwarten ift. - - - Benigstens will ich meinen hölzernen Urm ausstrecken, so weit ich kann, um fähigen Röpfen ben rechten Weg zu weisen. Gie felbst, "mein rechtschaffener Gefelle (Phil. 4, 3)", follen bie Stimme bes Brebigers aus ben Wolfen nicht umfonst citirt haben und über meine Erscheinung weinen und lachen, Furcht und Freude fühlen."

If es nun auch unmöglich, nach biesen Anbeutungen, verbunden mit ganz speciellen Angaben, die versolgten Ziele betreffent, beren wir in ben folgenden Abschnitten näher gedenken werden, über den ganzen Inhalt des Werkes, den Zusammenhang der Theile und die engern und weitern Gränzen der Peripherie des Systems ein genügendes Urtheil abzugeben, so kann man doch gewiß sehn, daß — nur in weitrer Ausstührung — die nämlichen Gegenstände hier behandelt werden sollten, mit welchen sich seine Briefe und übrigen Schriften beschäftigen. Wie ihm die Herrichaft ber französischen

2. Capitel. Litteratur ober bie Art ber Nachahmung, beren man sich in 3med und Dentschland befleißigte, zuwider war, so verfolgte er mit patriotischen Saß bie französische Berwaltung, beren Joch er tragen mußte, und eine Philosophie, die sich an die Stelle christlichen Glaubens zu sezen trachtete, sein "fliegender Brief" aber würde, anknüpfend an Mendelsschns Streitigkeiten mit Jacobi, neben einer Ehrenrettung seiner von den Berlinern verunglimpsten Freunde eben nur die religiösen, in seinem "Golgatha" ansgesprochenen Ueberzeugungen näher entwickelt und zugleich wohl die dort einsgestreuten politischen Gedanken in erweiterter Form wiedergegeben baben.

Wie fehr aber Samanns Unfichten nach ben erwähnten brei Richtungen mit benen bes großen Königs, beffen Regierung Bamanns Lebenszeit ausfüllte, fontraftiren, foll hier nicht näher ausgeführt, sondern nur daran erinnert werden, daß wenn wir ihn von abfichtlichem Dunkel in feinen Schriften, von einem Anoten baben fprechen hören, ben er geschürzt, um ihn felbst bereinst aufgulojen, in Andeutungen biefer Art une theilweise Rucksichten begegnen, welche ihm feine Stellung auferlegte. Berftanblich genug waren übrigens oft feine Unspielungen, wie benn Berber, als Samann bamit umging, feine "philologischen Zweifel und Ginfälle" zu veröffentlichen, biefen bat, nicht blos um Berbers, fondern auch um feiner felbst willen bavon abzustehen, mit ben Worten: "Schonet Eurer wenigstens felbit, mein Berr und Freund, baf man euch nicht ein Prytaneum gebe, bas ichon lange zweifelsohne errichtet ift, und bas viele große leute befagen und bewohnt Der hauptfächlichste Beweggrund für die Art seines Auftretens lag aber freilich nicht nach biefer, sondern nach einer antern Seite. Seine Stunde mar noch nicht gefommen. "Go bald bie Menichen einander versteben", ichreibt er an Rant, "fonnen fie arbeiten. Der bie Sprache verwirrte und bie Schemata bes Stolzes aus Liebe und politischen Absichten gum Beften ber Bevölferung wie ein Menschenfreund strafte, - vereinigte fie an bem Tage, ba man Menschen mit feurigen Bungen als Röpfe, berauscht von jugem Wein, läfterte. Die Wahrheit wollte sich von Strafenraubern nicht zu nabe fommen laffen; fie trug Rleib auf Rleid, bag man zweifelte, ihren Leib zu finden. Wie erschrafen

sie, da sie ihren Willen hatten, und das schreckliche Gespenst, die 2. Capitel Wahrheit vor sich sahen!\*) Gedanken dieser Art, wie schon oben ziel seiner bemerkt und hier zum Schlusse noch einmal wiederholt werden Autorsch. mag, haben seiner Autorschaft zum Grunde gelegen. "Die Wahrsheit im Verdorgenen," die "heimliche Weisheit," — es soll darum geworden, sie soll gesucht werden, dis die Zeit erfüllt, das Verständniß geweckt ist, der verkleidete Prediger entkleidet das steht, und die letzten Siegel seines Buches hinweggenommen worzden. Ob der "fliegende Brief" für die Zeitgenossen eine solche Lösung gedracht haben würde? Hamann konnte nicht von seiner Art lassen, und so mögte auch dieses letzte Werk, ihnen wenig genießdar, doch wieder vorzugsweise der Nachwelt gegolten haben, um dieser als Schlüssel des Verständnisses der in verschiedenster Form und Einkleidung von ihm vorgetragenen Gedanken und uns erkannten oder verkannten Wahrheiten zu dienen.

Doch wir lassen hier, wo von Hamanns Autorschaft im Allgemeinen die Rebe ist, diesen Gegenstand fallen, um ihn in ben folgenden Abschnitten näher zu besprechen, und zwar zunächst in

<sup>\*)</sup> Bergl. hiermit Bibl. Betrachtungen zu Lucas 20: "Wie ber Glaube an die Auferstehung Jesu sich auf das Zeugniß eben des Geistes grünstet, der Mosen und den Propheten ihre Rede eingegeben und sie in unsern Perzen glaubwürdig macht, so war Johannis Tanse und unsres Heilandes Evangelium gleich ienen göttlichen Offenbarungen ein Peilsmittel der Menschen. Wenn der Mensch diesen Geist unterdrückt, so sind keine Wunder start genug, ihn zu übersühren, sondern wie Pharao wird er nur immer härter. Die Pharisäer sehen wir hier ihre Bersnunft gebrauchen; sie machen schlässe Schlösse, verläugnen ihre eignen Gedanken, geben eine Unwissenheit vor, die sie nicht hatten, und eine Folge der größten Beunruhigung unsrer Bernunft ist. Je näher sie der Wahrheit sind, desto skeiser verläugnen sie dieselbige, als die einzige Ausssucht, ihr zu entgehen." — —

lind zu Ap. Gefch. 17, 23: "Dies ift einer von den ungahligen Widersprüchen, die wir in unfrer Natur finden, und deren Auflöfung uns unmöglich ift. Die Vernunft ift geneigt, einem unbekannten Gott zu dienen, aber unendlich entfernt, ihn zu kennen. Sie will ihn nicht kennen, und was noch erstaunender ift, wenn sie ihn erkannt hat, hört sie auf ihm zu dienen. Dies ift der Grund, warum Gott so spät und so langsam sich entdeckt; er weiß, daß feine Kenntniß den

#### 410 Dritte Abtheilung. Samanne Autoricaft.

2. Capitel. Verbindung mit der Stellung, die Hamann zur Litteratur seiner 3weck und Zeit eingenommen hat, womit sich also der zweite Abschnitt dieser Autorsch. Abtheilung, oder der erste des zweiten Theiles beschäftigen wird-

Wenichen ein Anstoß, ein Aergerniß ist, sobald er sich ihnen offenbaren und zu erfennen geben will. Die Athener waren andächtig genug, um vor einem "unbekannten Gott" nieder zu fallen; sobald aber dieser unbekannte Gott ihnen entdeckt wird, ist ihnen nichts mehr daran gelegen und sie spotten darüber. S. Schr. Bd. I, 113 u. 117.

## Prudstück

aus den Lebenserinnerungen der Doctorin Stifabeth Regina Rosenberg, geb. Hamann.

Borbemerkung. Ueber hamanns Balmfonntagefind, feine alteste Tochter, beren Feber wir die nachstehende Schilberung ihrer Kinderjahre verbanken, ift uns aus guter hand folgendes Zeugniß zugegangen:

Sie mar eine eben fo icone als aufpruchslose Frau, ber bei vielen reichen Unlagen und Talenten eine eigenthümliche Blödigfeit und Befcheidenheit inne mohnte, die ein Bewuftfenn jener Borginge niemals auffommen ließ und ihrem Wefen ben Stempel einer liebens= würdigen Naivität und fo gu fagen Jungfräulichfeit aufgedrudt hatte, welche fein Wechsel der Jahre und Greigniffe zu vermischen vermogte. Waren die Aeltern auch hauptfächlich um der Rinder willen nach Dreeben gezogen, beren icone funftlerifche Unlagen bier eine gludliche Ausbildung finden follten, fo diente biefer Aufenthalt der Mutter nicht weniger zu gleichen Zweden. 3hr für Runft und Wiffenfchaft empfang= licher Beift fand in der neuen Beimath durch Unterricht und anregen= ben Bertehr mit gleichgefinnten Freunden, die geeignete Rahrung gu reicher Entwicklung und Ausbildung. Gie fprach und ichrieb Frangöfisch, Englisch, Stalienisch und beschäftigte fich noch in und letten Lebensjahren mit der fpanifchen und portugiefifchen Sprache. Reben einem freundlicher Gefelligfeit dienenden, entschiedenen Talent fur leichte Berfification in beutscher und frangofischer Sprache, hatte fie auch große Freude an Dufit, fpielte auf bem Clavier und der Barfe, und im Befit einer ansprechenden Stimme gab diefes Talent ihr Unlag, noch mit ihren vier Töchtern gemeinschaftlich in die Singafademie ein= gutreten. Gines Ginnes mit bem Gatten lebten beibe mit und in

Unlage I. ihren Kindern ein überaus glückliches Familienleben, dessen Zauber, verbunden mit der darin waltenden heitern Sinnesweise, wie herzlicher Theilnahme an Allem was die Welt im Großen und in kleinerm Kreise nach Leid und Freude bewegte, das Haus zu einem Mittelpunkte regen Verkehres vieler Besuchenden machte und Freundschaftsbande knüpfte, die nur mit dem Tode gelöst werden konnten. Bon Persönlichkeiten mit bekannten Namen, die der Familie nahe getreten, mehner nur genannt werden: Frau von der Recke, Tiedge, Kind, Jean Paul, Mahlmann; und desgleichen gestaltete sich der Umgang mit dem Tieck'schen Sause zu einem freundlichen Kamilienverkehr.

Eine Bestätigung bes hier Mitgetheilten findet man in ben "Erinnerungen eines alten Mannes (Kügelgens)" S. 486, der mit Freude an die angenehmen Stunden zurückenft, die er im Rosenberg'schen Hause mit intereffanten Menschen verlebt und die Liebenswürdigkeit von Mutter und Töchtern rühmend hervorhebt.

Und nun das uns mitgetheilte Fragment, welches folgendermaßen lautet:



# ELISABETH REGINA HAMANN,

verehol. Dr. Rosenberg,

geb. d. 12. April 1772, gest. d. 5. Februar 1888.

### Gtwas über mich.

#### 1811.

Warum ich bies schreibe? — Beiß ich's boch selbst nicht untage 1. und achte es auch nicht ber Mübe bes Fragens werth.

Die Zeitumstände, mehr als gewöhnliche Geschäfte und Unsruhen im Hause haben meine poetische Stimmung gestört, und ich fühle oft eine Leere, eine Lücke, die durchaus womit ausgefüllt werden muß. Was wäre mehr und besser dazu geeignet, als frohe Reminiscenzen der verlebten Jugendzeit! — Euch, meine Kinder, seh das Geschriebene ein rührendes Vermächtniß Eurer liebenden Mutter. Vielleicht lerut Ihr mich durch dasselbe besser kennen, meine Schwachheiten wo nicht lieb gewinnen, so doch wenigstens leichter entschuldigen. Uch! Ihr versteht mich gewiß oft so wenig, als ich meinen seligen Vater versstand! Auf seden Fall werdet Ihr aber Gott dauken, daß er Euch in einer Lage geboren werden ließ, deren Verhältnisse Euch dass Gutsehn so sehr erleichterten, ich hingegen mit mancher bösen Gewohnheit schwer zu kämpsen hatte. — —

Unlage I.

Diein Bater mar ber Sohn eines mobilhabenben Chiruraus. aus Königsberg gebürtig. Bon bem Leben und Schickfal feiner Jugend weiß ich wenig ober gar nichts. — Den großen Mann au fassen, reichte mein findischer Verstand nicht hin, auch fürchtete ich ihn, weil er heftig war und zuweilen schalt. Die bervorftechenbiten Buge feines Charaftere maren: Strenge, Rechtlichfeit, Wahrheitsliebe, Uneigennütigfeit, Bescheidenheit und bauptfächlich Gottesfurcht. Diese wirfte in ihm die Ergebung und Ruhe eines mahren Beisen bei ben Stürmen bes lebens. Er foll tiefe Gelehrsamfeit befessen haben, und oft borte ich feinen scharfen Wit ruhmen. Seine Gesichteguge maren ebel, fein Auge feurig und boch freundlich, sein Mund gutig, selbst wenn er sich in satyrisches gacheln verzog. Er war von mittler Größe; sein Bang äußerst schnell und seine Saltung etwas gebückt. Um fein väterliches Erbtheil mar er beinahe gang, theilweise burch Un= gludsfälle, theils burch Sorglofigfeit und ben Unfauf einer ziemlich tostbaren Bibliothet getommen (Bücher maren sein einziges Beburfniß). Er mar Ligent-Inspector; sein Gehalt bestand in 300 Thalern und freier Wohnung. Nie habe ich ihn flagen hören, und geschah es ja. - mit lachendem Munde. Meine Mutter war eine fanfte, unerhört thätige, baushälterische, freundliche Frau. In ihrem Geficht lag viel Milde und Gute. Ein wenig eitel mochte sie wohl gewesen sehn, aber auch hübsch. Sie mar bie Tochter eines Landmannes aus Cremitten, Schuhmacher ge= nannt. Gegenseitige Reigung verband meine Aeltern, - ein ftärferes, unauflöslicheres Band, als bas von Priefterhänden ge= fnüpft. Mein Bruder mar ber Erstgeborne, und ihm folgten 3 Schwestern, von benen ich die älteste bin. 3ch ward ben 12. April Anno 1772 am alten Graben geboren. Mein Bater foll auker sich vor Freuden gewesen sehn und meiner Geburt zu

Shren eine Flasche Champagner mit seinem Freunde, dem sel. Anlage 1. Direktor Kanter\*) geleert haben.

Bon ben ersten 7—8 Jahren meines Lebens weiß ich so gut wie gar nichts. Als wir ans Lizent zogen, mogte ich 9 Jahr alt sehn. Das Haus hatte einen geräumigen Hof und einen großen Garten. Dieser wurde jest unser Tummelplatz sowohl im Winter, als im Sommer. Unser einziger Umgang war der mit den Spielkameraden meines Bruders. Wir liesen Wette, schauskelten, spielken Wolf, blinde Kuh, schlugen Ball, schlitterten und sinhren Schlitten, der in einem zerbrochenen alten Strohstuhl bestand; ein Hund war bald Pferd, bald, wohlausstaffirt, Kutscher. Erstarrt kamen wir des Abends herein und eilten an den Iscn; daher unser erstronnen Hände und Füße.

Beim Solvatenspiel dienten uns fleine Preller von Gänseknochen statt ber Flinten. Herrlich war ber Einfall, sie mit
rothen Rüben zu laden, denn nun blieben ja Spuren des mörderischen Gewehrs, und der Verwundete wurde unter lautem
Jammer sortgeführt. Dies waren unste Spiele und unste Beschäftigungen; denn an Leruen und Handarbeiten wurde nicht viel
gedacht, Gehorsam selten gesordert und noch seltener ausgeübt.
Wenn auch der Vater zürnte, so war er doch bald wieder gut,
oder wir wußten ihm aus dem Wege zu gehen; und die Mutter
zu nachgebend. Wir sührten also ein ächt republikanisches Leben,
erkannten kein Oberhaupt an und schlichteten die Händel und
Zwistigkeiten, die nicht selten unter uns vorsielen, durchs Faustrecht oder durch List, Vestechung und dgl. In meiner Kindheit besuchte
ich eine Strickschule, in der ich auch vermuthlich lesen lerute, was ich

<sup>\*)</sup> Der Buchhändler Kanter mar Lotterie-Pachter gemesen und murde in biefer seiner Sigenschaft Lotterie-Director genannt.

Unlage I. nothbürftig konnte. Anfänglich gefiel mir's recht gut; als man mir aber brobte, meine Finger mit Garn zu umwickeln und in

Brand zu setzen, wenn ich nicht mehr und besser strickte, hatte ich's fatt und hielt mit meinem Bruter Rath, wie bas Joch abzuschütteln fen. Die Mutter follte überliftet werben. Sans versprach, mich in weiß Gott was zu unterrichten, ich, sehr artig und fleißig zu sehn. Einige Tage nun las ich Latein, lernte auch bas große Alphabet fogar und that bald nach wie vor - nichts. Eine Beitlang murbe une beiben ein Schreiblehrer gehalten. Bermuthlich gab Herr Marchaux am Letten bes Monats ein Zenanif unfers Berhaltens und Kleifes. Dag bas meinige nicht gut gusfallen wurde, hatte er mir schon angefündigt; indessen ich bachte es zu erzwingen. Mein Bruder gab ihm in ber Regel bas Honorar, weil ber Bater zu ber Zeit auf ber Arbeit war, ich bat ihn, mich bieses Mal es thun zu lassen. Still triumpbirent sab ich ibn fommen. Das Urtheil follte nun niedergeschrieben werden, ich bat - vergebens, ich brobte, ihm bas Geld vorzuenthalten, es feb in meinen Händen, - umsonst; er strich noch oben brein bas lett= geschriebene Blatt burch, und nun war mein Entschluß reif. 3ch stieg auf die oberste Sprosse ber Bucher-Leiter, Die immer in ber Stube ftant, hielt singent bas Gelt in ber Bant und fagte: er folle nur versuchen, sich mir zu naben. Dag ich bestraft werben wurde, wußte ich, wollte doch aber mein Muthchen fühlen und ihm zeigen, bag man auf einer fo hoben Stufe über alle Schreib= lebrer erhaben feb.

Einmal sollte ich oder Lehnchen die Ruthe bekommen; dieser feltene Aftus endigte fich in eine fermliche par-force Sagt, benu bie Mutter fonnte bie schnellfüßigere Delinquentin nicht einholen, bie aus einem Zimmer ins andre lief. Dies ist hinreichend, sich einen Begriff von unfrer Erziehung zu machen. Nichts mar na=

türlicher, als daß mein lebhafter, gänzlich unbeschäftigter Kopf auf Untage L tausend tolle Streiche versiel, zu beren Ausschhrung mir nichts zu schwer war, die ich auch listig den andern überließ, wenn ich zuswiel Gesahr ließ, zusrieden den Plan gemacht zu haben. Meiner Borzüge wegen erhielt ich den Titel eines General-Anführers alles dummen Zeuges, und ich muß gestehen, daß ich ihn zu behaupten wußte, indem ich täglich Beispiele von meinem Genie zu jeder Albernheit gab, von denen ich ein Paar ansühren will:

Dadurch, bag bem Bater bie Pfeife gestopft und angebrannt werben mußte, hatte ich mir bas Rauchen angewöhnt. Ginen Abend als er nicht zu Sanfe mar, und die Mutter Flingen-Pfannkuchen backte, rauchte ich fo viel, ohne bazu zu trinfen, bag ich unwohl murbe und mich zu Bette legen mußte. Da mir bald wohler in demselben mar, und Langeweile mich plagte, blätterte ich in bem goldenen Spiegel, ben Lehnchen geschentt bekommen hatte, mit kleinen Holzschnitten versehen. Bald gerieth ich auf ben rasenden Einfall, alle Bilder, die dumme schlechte Kinder barstellten, mit Lichttala zu betränfeln. Die arme Schwester willigte ungern ein, gab aber entlich nach, indem ich ihr anschanlich gemacht, wie verächtlich bie Rinder feben, und bag fie Strafe verdienten. Meine erfte Sorge mar, am folgenden Tage bas Buch zu verstecken, wohl überzeugt, bag bie strenge Richterin ihrer noch strengern Strafe nicht entgehen würde. Gines Tages fragte mein Vater wirklich nach bem Buche. Meine Angst war schrecklich; benn da Lehnchen als die Sigenthümerin Vorwürfe befam, brobte fie mir, mich zu verrathen. Mein Bitten half nebst bem Bersprechen, ihr meine Morgensemmel zu geben, und ich suchte das corpus delicti, das wohlbewußt hinter Folianten rubte, mit unermübetem Gifer. Es fant fich nicht, und ich hörte ge=

unlage I. laffen bie Strafpredigt über unfre Unordnung an, zufrieden, baß bie Sache fo abgelaufen mar.

Als ich die Masern oder sonst einen unbedeutenden Ausschlag hatte, denn ich fühlte mich wohl, sollte aber das Bette hüten, — wurde mir die Zeit auch abscheulich lang. Es war gerade Frühling, die Geschwister im Garten, die Mutter unten in der Wirthschaft und der Vater auf dem Lizent. Alle Augenblicke stand ich ausrecht im Bette, und da ich den Fuß nicht aus demselben setzen sollte, — suhr ich plötzlich mit ihm durchs Busenloch des hemdes. Bergebens wandte ich alle Kräfte an, ihn zurück zu bringen, — als ich sah, daß es nicht ging, sing ich, an der Wand gelehnt, sämmerlich zu schenung fürs Kemde sollte das Bein nolens volens seinen Rückzug antreten, es war aber schlechterdings unmöglich, und das Hemde wurde unter vielen Vorwürsen ausgeschnitten. Nun verhielt ich mich eine Zeitlang ruhig.

Zu meinem Glück bekam ich Gellerts Fabeln geschenkt und ben Robinson geliehen, ich konnte mich nicht satt lesen! Noch reellere Beschäftigung gab mir Schwester Marianens Unkunst, beren Wärterin ich nun förmlich wurde. Späterhin oder auch um die Zeit, bekam ein in mancher Hinsicht ausgezeichneter junger Mensch Zustritt in unser Haus. Er war eines Schusters Sohn, Hill sein Name. Er hatte viele Anlagen, besonders ein ungeheures Gestächtniß, sein Verstand aber eine solche verkehrte Richtung gesnommen, daß er oft an Verrücktheit grenzte. Sein Alengeres war mißfällig, und seine Manieren possirlich, mitunter gemein. Mein Vater konnte leicht von Jemand eingenommen werden, besonders wo er Talente und Kenntnisse entveckte. Dies war benn auch ber Fall mit Hill. Vater gewann ihn lieb und nahm sich seiner

thätig an. Aus Dankbarkeit gab er mir Unterricht im Clavier= Unlage L frielen, und burch ein hübsches italienisches Liebchen veranlaßt, auch in biefer Sprache. Der Anfang im Spielen mar brollig genng. 3ch mußte mehrere Tage Die Daumen an beiben Sänden bewegen und allerlei Grimaffen mit ben übrigen Fingern machen, welches mir hinreichenten Stoff jum Lachen gab. Inteffen ihm verbanke ich bas ziemlich schnelle Notenlesen und bie richtige Gin= theilung berselben. Satte ich mein Bensum im Italienischen nicht gehörig gelernt, fo wußte ich mir zu belfen, intem ich burch's Fenster sprang und mich im böchsten Baumwivfel verbarg. Durch ihn machten wir bie Befanntschaft feines Onfele, bes Regimentefelbicheer Milz, eines fonberbaren, merkmurtigen Mannes. Er hatte lange in Oftindien gelebt, bejag viel Menichen- und Weltfenntniffe und ein ansehnliches Vermögen. Seine einzige Tochter Louise (Die selige Frau von Munthof) murbe nun unsere Gespielin, und es ging felten eine Woche vorbei, in ter wir und nicht me= nigstens einmal faben. Ihr Bater murbe nicht allein Freunt, fontern auch Urzt bes väterlichen Hauses. Mein Bruter ging nach Graventhin, wo ihm ber vortreffliche Kriegsrath Deutsch mit seinem einzigen Sohne gemeinschaftlichen Unterricht und viel Freundschaft und Wohlwollen zu Theil werden ließ. Durch seine Abwesenheit und ben Umgang mit einer weiblichen Gespielin wurden unfere Spiele sittsamer, wenigstens abwechselnter. Wir malten uns gange Buppenfamilien und ließen tiefe fomisch und tragisch agiren. Wir selbst stellten oft Pringeffinnen und Gräfinnen, lieber und öfterer aber noch gang arme Leute vor. Unfre Wohnung war im Sommer im Taubenschlage ober irgendwo, unser Sausgerathe bunte Scherben, Die emfig im Garten aufgesucht wurden, und über beren Fund wir oft so froh waren, als die Spanier über bie Goldstangen in Amerika. Go viel Bergnugen

Untage I uns diese Befanntschaft aber auch gewährte, und so nüglich sie in vieler Rücksicht für uns war, so hatte sie doch den Nachtheil, daß sie den geheimen Wunsch nach Dingen bei uns erregte, die früher keinen Werth für uns hatten, weil wir sie nicht kannten. Nur so lange wir nicht vergleichen konnten, waren wir ganz zufrieden und anspruchslos. Wahrlich kein kleiner Vortheil der Abgeschiedenscheit der Welt und des Mangels an Verkehr! — Ich besinne mich sehr gut, daß ich einige Jahre meines Lebens für ein schönes seich mir sie zeigen, doch ohne je das heiße Verlangen danach zu äußern. Diese Zartheit des Gefühls bei den gänzlich unverseinersten, ja selbst roben Sitten ist mir unerklärlich.

Unsere Lebensart mar äußerst einfach. Des Morgens, wenn ber Bater in ber Bibel gelesen hatte, rauchte er sein Pfeischen beim Kaffee. Die gute Mutter begnügte fich mit bem Grunde besselben und versagte sich Alles, theils aus Sparsamkeit, theils aus liebe zu uns, um uns gutlicher thun zu können. Wir agen Semmel und Milch und verlangten nichts Befferes. Bor bem Frühftud mußten wir laut (in choribus) einige Bebete berjagen. Dies geschah ohne die mindeste Andacht, und wir konnten nicht geschwinde genug zu Ende kommen. Der, welcher bem andern etwas schuldig war, konnte sich nicht empfindlicher rächen, als wenn er langsam betete. Eines Tages, als ich mit wahrer heroi= icher Berläugnung im langfamften Tempo bas Gebet burchführte, lobte mich mein Bater, ben bas schnelle Geplarre nur verdroß, die Veranlassung meiner Artigkeit nicht abnend. Ich kounte die Mugen nicht aufschlagen vor Scham, und ich rächte mich nie wieber auf biese Art. Sountags wurde eine Predigt gelesen, wir schliefen beinahe ein vor Langeweile. Saf ich aber an Marianens Wiege, so fang ich oft fehr and achtig ein geiftlich Lied, ohne

c 1\* -

gerate viel tavon zu verstehn. Am gewöhnlichsten unter heißen Anlage I. Thränen: "Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen?" Es war mir empörent, ben herrlichen Sohn Gottes so unwürdig, so grausam behandelt zu sehn! Am Mittwoch! Abend sang der Bater, in der Stube auf= und abgehend, wir ihm zur Seite, die Mutter sitzend mit gesalteten Händen, öfterer spinnend, das Lied: "Sei Lob und Ehr' dem höch sten Wut," am Sonnabend: "Sollt ich meinem Gott nicht singen?"

Eine eigne Rührung ergreift mich jetzt noch, wenn ich biese Lieber, auch nur ihre Melodie höre. —

Einmal fam ber Geh. Rath Sippel mahrend bes Gefanges. Das Dienstmädchen wollte ihn melben, er ließ es nicht zu, sondern wartete das Ende des Gesanges im Vorhause ab und soll ein paar Mal sich die Augen getrocknet haben. Bielleicht fühlte er, daß er bei seinem Reichthum und seiner Größe nicht so glücklich war, als sein armer frommer Freund. Das Gratias murbe vor Tische nie vergessen, auch nie ein rein Hemte ohne bas: "Es malte" angelegt. Im Winter bewohnten wir nur zwei Stuben. Dieje Jahreszeit mar meinem Bater die liebste, weil wir bann um ihn febn mußten, wodurch er nicht gestört noch in seinen Arbeiten gehindert wurde. In feinen hppochondrischen Tagen lag er oft zu Bette; aber auch baburch wurden wir in unsern Spielen 2c. nicht geftort und flüchteten über fein Bett, um ber blinden Auf zu entkommen. Zuweilen legte er bas Buch fort und lachte herzlich über unfre Poffen. Unfer Mittag beftant aus zwei Schüffeln. Mein Bater war burchaus fein Koftverächter und hatte immer guten Appetit. Seine Lieblingsgerichte maren Sauerfraut, weiße Erbsen und Sauerbraten, - biefen ag er mit folcher Luft, bag ihm ber Schweiß auf ber Stirne ftant. Wer ihn in bem Augenblick fah, mußte glauben, er habe für nichts Underes Sinn. Des

Unlage I. Abends agh's nur Butter. — auch nur Käse und Brod für uns. Blieb bie Mutter länger als gewöhnlich braugen, jo murbe recognoscirt, und biek es, sie bade Klinzen, so war seine Freude nicht kleiner als die unfrige. Zuweilen sollte er überrascht werden. Die Mutter machte Bfannfuchen, Ochsenaugen 20., und uns murbe strenges Schweigen auferlegt. Selten hielten wir reinen Mund. und mas dieser verschwieg, plauderten die geheimen Mienen. Ginen andern großen Jubel fetten wir barin, bem Briefträger aufzulauern: benn nie war ber Bater glücklicher, als wenn er Briefe von Claudius, Lavater, Herder, frater von Jacobi befam, ben er feinen Jonathan nannte. Beder wollte der lleberbringer sehn. allein aber ber lohnende Auf freute uns jo febr, als bie entzückende Aussicht, allenfalls bas Hans umfehren zu können, ohne baf er's merkte. Der Gedanke, der Alte sieht und hört jett nicht, gab uns Muth zu den fühnsten Unternehmungen. Wir bielten nur ein Matchen, und oft waren wir gang ohne Dienstboten. fonnte auch vieles nicht fo ordentlich fenn. Selbst ben Garten bearbeitete die Mutter beinahe gang allein und zog vielen Ruten baraus. Kurg, fie mar ein Muster von Dekonomie, mas bei ber liberalen Denfungsart meines Baters ein Blück zu nennen ift. Die Zeit zu Hause brachte er mit Lefen, Schreiben und bem Iluterricht bes Bruders hin. - Ich erinnere mich, daß diesem die Mathematit fehr schwer wurde, und bag mein Bater oft im Gifer nach einem Stück Garn griff, um tem Bruter einige Streiche ramit zu versetzen. Wir sagen mahrent ber Procedur mit angezognen Ohren und faben nicht auf. Satten wir aber ben gelebrten Herrn Bruder, der oft über unfre Unwissenheit zu spötteln sich erfühnte, unter vier Augen, bann murbe er eben nicht schwesterlich durchgenommen.

Bu ben Hausfreunden, die täglich bei uns ause und eingingen, Untage I. gehörten vorzüglich Kreuzfelt, Kraus, Brahl. Auch einige Officiere verkehrten bei uns. Bentevegni, ein Italiener, las die schwierigsten Autoren seiner Sprache mit bem Bater. Berr v. Aucrewald, ber jetige Prafitent Excelleng, maren bei unfern grauen Erbien glücklicher, als an ber reichsten Tafel. — Herr v. Hogenborp, ein Hollander, jett frangösischer General Abjutant Napoleons und in biesem Augenblick Gouverneur in Königsberg, wohnte mehrere Tage auf unserm Sofe, in einem Zelte. Er erinnerte fich ber genoffenen Freude im väterlichen Hause und besuchte und ohngeachtet seiner überhäuften Geschäfte. Berr Praf. v. A. hat ver= geffen, bag er's früher für ein Glud hielt, meinen Bater gum Freunde zu haben. Außer Sill und Sippel besuchten und mehrere junge Beute, benen ber Bater unentgeltlichen Unterricht gab und mit Rath und That beiftant. Mein Liebling mar Sippel. Er jah mich mit gunftigeren Augen an, als bie übrigen Marchen, und das rührte vermuthlich mein junges Herz; auch fand ich ihn bazumal hübsch (wenigstens im Bergleich zu Hill) und hörte mit Bergnügen an ihm blaue Augen und ichwarze Augenbraunen als eine Schönheit ruhmen. Als ich hinterm Baum mit Wohlgefallen nach ihm schielte, abudete ich nicht, bag er mir einst Beranlaffung ju vielen trüben Stunden geben murte.

Ich war bereits 12 Jahre, als mein Bater eine ansehuliche Summe Gelbes angeboten erhielt. Er weigerte fich lange, es an= zunehmen, indeffen seine Freunde überredeten ihn bazu, ba es auf eine so feine, edle Urt geschah. Gin junger vermögender Mann, ber meinen Later burch seine Schriften und Briefe an Jacobi hatte fennen und lieben lernen und mußte, wie beschränft unfre Bermögensumstände maren, brang ibm bie Summe auf. Er bieß Buchholz und lebte in Münfter. Mit Thränen ber Rührung Unlage I nenne ich ihn; benn er wurde hauptfächlich mein Wohlthäter. Nur ber Gebanke (ber meinen Bater ichon oft gequalt,) an meine Er= ziehung, fonnte ihn zur Annahme bes Gelbes bewegen. Gine Freundin von ihm, die fel. Baroneffe von Bondeli, hatte eine Erziehungsanstalt, in bie ich gebracht werben follte. Und hiemit endigt sich meine erste Lebensperiode, die ich mit Recht die wilde Mein Wiffen beftand in etwas naben, ftriden, ichlecht lefen, erbarmlich ichreiben, etwas fpielen und Italienisch, jonft mußte ich burchaus gar nichts und glanbte im Ernft, bie Welt fei mit Brettern vernagelt. Bon meinen Tugenben und Jehlern weiß ich nichts zu fagen. So viel ist gemiß, daß ich viel Dummes und Schlechtes gehört, auch wohl gesehen habe, ba wir ganz ohne Aufsicht waren. 3ch glaube, ich war zu wild, um etwas Gutes ober Schlechtes anzunehmen. Kurz, es ift Alles verwischt, und Gott erhielt meinen jugendlichen Sinn rein und un= beflectt. Un Glauben fehlte es uns nicht, wir glaubten an Be= frenfter, an die Hölle, an den Teufel, aber auch an Gott, wovon ich weiter mehreren Bericht geben will.

Von meinem Aenferen weiß ich eben so wenig. Ich war ausgezeichnet groß für mein Alter und hatte einen schlanken Wuchs. Schwester Lehne wurde die Griechin genannt, ich nicht einmal eine Römerin, daher war mir's kein kleiner Trost, als mein Herr Pathe C. einst zu mir sagte: "Mädchen, du blühst ja wie eine Rose!" Bleich konnte ich wohl nicht aussehn. Ich saß gerade oben auf der Kürbislaube und freute mich der schönen, freien Aussicht, als ich plöglich vom Bater gerusen wurde und ebenso plöglich der Länge nach hinunter in die Resseln siel. Ohne etwas von Zenos Lehre zu wissen, trat ich mit unglaublichem Stoicismus herein und erhielt besagtes Compliment als lindernden Balsam. Einer wilden

Rose mochte ich allenfalls zu vergleichen senn, die wenigstens in Unlage I. ber Ferne das nicht verwöhnte Ange erfreute.

Ich fah mich gern in bem Spiegel und fand mich zuweilen recht hübsich, besonders wenn mein Haar gefräuselt in ben Nacken bing, und meine Gesichtsfarbe gesund, bas heißt braunroth war.

Beinahe wird mir's aber so schwer, mich im Geiste von jener freien, glücklichen Zeit zu trennen, als in meinem 13. Jahre in ber Wirklichkeit; aber ich fehre noch einmal zu euch zurück, ihr freien, sorglosen Tage meiner frohen Kindheit!! —

Unter vielen Thränen verließ ich bas elterliche Haus und betrat mit Angst und Beflommenheit die flösterliche Wohnung. Alles flößte mir Staunen, Achtung und Schauber ein. Meine Freiheit war verloren, das fühlte ich, und oft feufzte ich im Stillen nach ihr. Getrennt von ben Meinigen, hatte ich Niemand, bem ich mein gepreftes Berg ausschütten burfte. Das gnälendste Gefühl war mit, daß ich mir so albern, so erbärmlich gegen bie Andern vorfam. Natürlich wurde ich gleich in Thätigfeit gesetzt, und ich mußte täglich gewisse Nahten stricken. Zu meiner Schande befam ich Unterricht mit Kindern, die halb so alt oder wenigstens halb jo groß waren als ich. Wie fehr mich bas bemuthigte, fann ich nicht beschreiben. Es mährte auch nicht lange, so wurde ich in die Stunden der Großen gezogen. Die Zufriedenheit meiner Erzieherinnen und meiner Lehrer, die Liebe meiner Bespielinnen gaben mir Muth, und mir fing bald an, wohl zu werden. Un bie Stelle meiner wilden, freien, gwar harm- aber auch zwecklosen Lebensperiode trat nun die milbere, reinere, glückliche, - ach! die feligste meiner Jugend vielleicht.

Eine kleine Schilberung ber Personen, Einrichtungen 2c. bes Hauses ist hier nothwendig. Die Bar. B. war eine geistreiche, eble, aufgeklärte Dame, die ich durchaus für vollkommen hielt

Unlage I. und als ein höheres Wejen betrachtete. - Ihre Freundin und Gebülfin, ein Frl. v. Morstein, mar febr franklich, mithin ernfter und strenger, auch fürchteten wir sie beshalb mehr, als wir fie liebten, nach Kinder Art. Wir hießen beite Tante. Das Saus lag abgelegen, auf bem mittleren Tragbeim. Unfre Fenfter gingen nach bem Garten, und wir befamen außer ben gehrern selten Jemand zu seben. Nach Hause burfte ich nicht zu Fuße gebn, sondern mußte fahren; was jedoch alle 3-4 Wochen nur geschab. Im Sommer ging's nach geendigten Stunden in ben Garten, versteht fich fittfam, mit langfamen, abgemeffenen Schritten, nie ohne Hut und Handichube. In der bunkeln Lindenallee nur erlaubten wir uns zuweilen unbeobachtet ein fleines, furzes Wett= rennen: meine berrlichen abmnastischen Uebungen gingen mir freilich verloren. Im Winter murbe getanzt, und es ging froh ber. Ein äußerst musikalisches Mädchen, bas auch so gütig war, mich bann und wann spielen zu lassen, ein Frl. Hallmann (die sel. Frau v. Perbandt) war unfer Balletmeister, überhaupt unfer maître de Wir befamen fehr gutes Effen und murben in Allem plaisir. gut gehalten. Mit meinem Anzuge murbe auch balt eine Reform vorgenommen und vorzüglich mir eine Schnürbruft angelegt. Dieje förperliche Einzwängung war mir anfänglich nicht weniger ichrecklich, als die geiftige. Wenn es mich auch prefte, beantwortete ich Die wiederholte Frage: "Bit's zu fest?" immer mit einem furcht= famen, fanften "Nein!" - Rurg eine abnliche Totalumichaffung von Innen und Außen läßt fich faum als möglich benten. Mein einziges Bestreben ging nun babin, bie Zufriedenheit meiner Lehrer zu erwerben und mich ber Liebe ber Tante B. werth zu machen. Gefets burfte ich nicht mehr ftricken, und im Naben fam ich bald jo weit, baf ich bie Aufficht über bie Rleinen befam; auch lehrte ich ein fleines Matchen, Die jetige Amtm. Peterson, lejen. Ob-

gleich diese kleinen Vorzüge mir oft Unannehmlichkeiten, Sorge Anlage I. und Mübe zuzogen, so fühlte ich mich boch burch sie geehrt und aufgemuntert. War irgend etwas beschäbigt ic., mas unter fo vielen Madchen natürlich nicht selten vorfiel, so wurde ich nie gefragt, obgleich ich jedesmal blutroth murte. Die Baronesse erklärte einmal vor allen: "Lieschen frage ich nicht; benn ich weiß, ungefragt murbe fie's gestehn, wenn fie's getban." Gine stille Freudenthräne bankte ihr, daß fie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ. Durch einen Auß ber Tante fanten wir und fehr beglückt. War sie bei recht guter Laune, fo bestürmten wir fie mit Bitten um einen, ben zu geben fie fich weigerte, bes Spafes megen. Wenn alle fie umringten, ftand ich in ber Ferne und burfte mich nicht nähern, obgleich ich mich ihr gerne zu Füßen geworfen hätte. Gewöhnlich rief fie mich zu sich und füßte mich freundlich. 3a. ein paar Mal fam sie zu mir, gerührt von meiner Schüchternheit, Demuth, Bescheidenheit, - weiß ich boch selbst nicht, was mich innerlich se bintrieb und äußerlich so zurüchielt, - und füßte mich ftreichelnd. Einmal schenfte sie mir ein rothseiden Aleid mit ben Worten: "Wer mir Freute macht, tem mache ich auch welche." Noch unbeschreiblicher war mein Wonnegefühl, als sie einst jagte: "O wäret ihr alle wie Lieschen, ich würde wie unter Engeln leben." Da ftand ich, scheinend falt, mit tem vor Jubel überströmenten Herzen, bas feine Sprache fant, bas auszudrücken, mas es fühlte. Mur ber Gedanke, meine Freundinnen durch biese Mengerung gefranft gu feben, bampfte meine Frente, trubte meine Seligfeit. Nachdem ich über & Jahr bagewesen war, ging ich zum Religionsunterricht. Aus Freundschaft für tie Bar. B. nahm mich ter Geiftliche so jung auf, meine Größe und mein gesetztes Wefen legten mir leicht die fehlenden Jahre zu. Gin reiches Fränlein aus ber Penfion ging zur Kinderlebre, und bamit ich ben Wagen

Unlage I. benuten könnte und nachber allein zu geben nicht genöthigt sei, wurde ich so früh eingesegnet. Vom Unterricht schweige ich, ber Prediger war ein redlicher Mann und mein Herz fromm. Der Tag ber Einseanung mar mir schrecklich', weil ich öffentlich ein paar Worte sagen sollte. Ich af und trank nicht, sondern warf mich oft in meinem fleinen Cabinet auf die Anie und bat zu Gott. Dies Cabinet mar früher ichon und auch fpater mein Zufluchts= ort, wenn ich Kummer hatte ober große Freude. Da und bes Abends im Bette unterhielt ich mich am liebsten mit Gott. ben ich mir ziemlich lange als einen ehrmurdigen Greis bachte, beffen Sand ich fuffen und mich ihm vertrauensvoll nahern durfte, wenn ich ben Tag über mit mir zufrieden gewesen war und meine fleinen Pflichten erfüllt hatte. Nachdem die heilige Handlung vorüber war, stieg ich mit leichtem Bergen in den Wagen, nicht ahnend, baß ein Unfall noch bas Ende bes Tags trüben murbe. — Mein Bater batte mir ein ichwarzseiden Rleid faufen laffen. Inbeffen bie gute Baronesse wollte mich nicht so fehr gegen bas Fräulein abstechen laffen und zog mir bas neue blauseidne Rleid eines Boglings an. Das Wetter mar ichlecht, es regnete, und beim Beraussteigen fam ich mit meinem Bugelrocke bem Rabe etwas zu nabe. Meine Angst, mein Kummer barüber läßt sich nicht beschreiben; ach! bas war nicht bas einzige Mal, bag mich meine Armuth Ich bekam zwar nur jehr glimpfliche Schelte über meine Unvorsichtigkeit; indessen ber Vorfall an sich war schon hinreichend, mich in Betrübnif zu fturgen. Obgleich bie Meugerungen ber Zufriedenheit meiner Lehrer und bas gutige lob ber Tante bann und wann einen fleinen Groll bei meinen Befährtinnen erregte, jo war ich boch beinahe Aller Liebling. Vorzüglich gut war mir ein fluges, liebensmurbiges Matchen, ein Frl. v. Barbeleben, und ein Frl. v. Groeben, bie Siegfried, Comteffe Bentel und Frl.

Krajewsty. Auch ich zog biese, besonders bie brei ersten, den Unlage I. übrigen vor. Gin Umftand hat mir oft tief in ber Seele weh gethan. Die Bar. nahm zuweilen eine Loge im Schaufrielhause. Natürlich geschah bies auf Kosten ber Zöglinge. Da ich zu solchen Vergnügungen nichts beitragen konnte (ten Unterricht bekam ich ohnehin schon unentgelblich), so kam ich auf eine unaugenehme Urt bagu. Hatte fich eines ber Matchen an bem Tage eines Fehlers schuldig gemacht, so genoß ich das Vergnügen an ihrer Stelle. Wie brudend bas Gefühl mir fenn mußte, barf ich wohl nicht fagen, obwohl bas Schauspiel mein Lieblingsvergnügen mar. Alber auch als reine Belohnung murbe mir zuweilen biefes Glück zu Theil. Bährend ber brei Jahre, bie ich in tem Sause ber Bar. B. zubrachte, habe ich nur vier Mal ernstliche Schelte befommen. Ginmal weil ich träge gestrickt hatte. Die Beranlassung bazu war ein Farbefästeben. 3ch pinselte, sobalt ich einen Angenblick abmissen kounte, und versäumte barüber meine Handarbeit. Ein andermal wegen Unordnung und Rachlässigteit in meinen Sachen; hierüber befam ich oft Berweise, weil ich zu Sause burchans nicht zur Ordnung angehalten worden bin. Um unglücklichsten intessen war ich, als ich aus Liebe für meine Gespielin (ein Frl. Schimmelpfennig) bie Unwahrheit fagte. Sie hatte nämlich Gelb von mir geliehen, und das war eigentlich verboten, ich that's beshalb sehr ungern, ließ mich am Ente aber boch überreben. Wozu sie's augewandt, und wie's herausgekommen war, habe ich vergeffen; nur die Angst nicht, mit welcher ich in den Saal vor den Richterstuhl ber Tanten trat. Malchen Sch. bat mich mit Thränen, fie nicht zu verrathen, und burch ben Spiegel fab ich fie auf ben Anien liegen, mit aufgehobenen Sänden. Dies Fleben bewog mich zu längnen, als ich gefragt wurde. Raum aber hatte ich's gethan, so widerrief ich's und bat mit heißen Thräuen um BerUnlage I zeihung meiner Schult. Der Borwurf: "Schämen Sie sich, Lieschen, Ihnen hätte ich tas gewiß nicht zugetraut 2c." fränkte mich tief. Obgleich Frl. Morstein mich sehr heftig schalt, so sagte ich toch nicht, taß Malchen mich zum Läugnen überredet oder rereleitet bätte. Die gütige Tante B. entließ mich mit den Worten, sie sei überzeugt, ich werde mich dieses Fehlers nie wieder schulz dig machen. So tröstend sie auch für mich waren, so konnte ich doch in einigen Tagen nicht froh werden. Einst hatte ich schlecht genäht und wurde sehr darüber gescholten, mehr beinahe als ich's rerdiente.

Frl. Morstein starb, nachdem ich ohngefähr 1½ Jahre da geswesen war. Der Baronesse ging der Tod ihrer innig geliebten Freundin sehr nahe. Da sie sehr strenge und ernst war, schmerzte und ihr Verlust nicht sehr, indessen ihr Absterben bewirkte so manche nicht vortheilhafte Beränderung im Hauswesen. So einssernig unser Leben auch war, so verstrich es mir doch sehr ausgenehm. Unermüdet suhr ich sort, mir die Liebe und Zusriedensheit meiner Lehrer zu erwerben, und sogar vom Tanzmeister wurde ich als Muster aufgestellt. Nie hörte ich indessen ohne Erröthen die so ost wiederholte Leußerung meines französischen Stracklehrers: "pourquoi Mademoiselle le sait?" oder: "Das Fräulein frage ich nicht, ich din überzeugt, daß sie's weiß zo."

Mich bessen zu überheben, siel mir niemals ein, im Gegenstheil! ich bemühte mich mit beste größerem Eiser, mich bes emspfangenen Lobes würdig zu machen. Aurz vor dem Ablauf des legten Jahres reiste mein Bater nach Deutschland, auf wiedersholtes Bitten seiner dortigen Freunde. Mein Bruder begleitete ihn. Durch die tiese Trauer über seine Abreise, ach! ich ahndete, daß ich ihn nimmer wiedersehen würde! entstand unvermerkt eine stille Sehnsucht, in mein elterliches Haus zurücztehren. Die

flösterliche Stille berrichte nicht mehr bei und, wir gingen öfterer Uniage I. aus und befamen mehr Besuch. Nicht ohne wahrhaften Schmer; entbectte ich fleine Schmächen an ber Baroneffe, mas ich früher für unmöglich bielt. Sie blieb mir beffenungeachtet ehrwürdig, und noch segne ich ihre Asche und weihe ihrem Andenken aufrich= tige Thränen ber Danfbarfeit und Liebe.

Bei bem Besuch im väterlichen Sause fant ich in ber Regel ben jungen Sippel, beisen ausgezeichnete Aufmerksamkeit mich zu ängstigen anfing. Ich war so keusch und zuchtig geworben, baß ich's für Sünde hielt, eine Manusperson anzusehen, und gerieth in die äußerste Verlegenheit, wenn jemand mit mir sprach. Später fand ich auch gewöhnlich die Gebrüder Nicolovius bei meinen Eltern. — Ludwig R., ber älteste, jett Staatsrath in Berlin, konnte dem Drange, meinen Bater perfonlich fennen zu lernen, nicht widerstehen, und bas er natürlich liebevoll aufgenommen wurde, führte er auch seinen Bruder Theodor, meinen jetigen Schwager, ben Prafibenten, bei und ein. Sein Zwillingsbruber Fritz mar dazumal in Riga. Ludwig liebte und ehrte meinen Bater findlich, und biefer bewunderte ben eblen Ginn bes ernften trefflichen Jünglings. Ich betrachtete ihn mit Schen und magte es faum, ihm zu antworten.

In der Abwesenheit meines Baters ward Hill unser hausvogt, wie jener ihn scherzhaft nannte. Ich mußte noch ein Baar Monate über meine brei Jahre bleiben, jo gutig war die Tante B. gegen mich, und nun fehrte ich gurud in die beifgeliebte Wohnung meiner Aeltern. Dies ist die zweite wichtige Periode meines Lebens, die ich wohl die fromme nennen fonnte.

Wie ich zu Hause lebte, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich gab meinen Schwestern Unterricht, hab' es aber gewiß fehr verkehrt gemacht und war zuweilen ranh gegen fie.

Unlage I.

Nichts Unseligeres als balbe Bildung, man ist andern und sich unleidlich. Dies mochte auch wohl mein Fall senn. fühlte ein gebeimes Sehnen, meine Bedanken, meine Unsichten mit einer gleichgesinnten Seele einzutauschen, und ba mir biese fehlte, fant ich im Lesen meinen angenehmsten, liebsten Zeitvertreib. Oft faß ich recht einsam und schwermüthig in bem Alfoven unten, und meine guten Schwestern gaben sich oft Mube, mich aufzuheitern, besonders Lehnchen. Hippel machte mir jett förmlich die Cour mit Heirathsanträgen auf seine Pfarre in spe. Meine Mutter bätte es, glaube ich, gerne geseben, wenn ich ihm Gehör gegeben; benn sie war ihm sehr gewogen, und er wirklich ein stiller, guter Jüngling. Bon Tante B. holte ich mir immer Rath und bat oft Gott, er möge mich leiten. Sobald ich Hippel kommen fah, erariff mich tödtliche Angst, aus Furcht, ich möchte etwas thun ober fagen, bas meiner jungfräulichen Sittsamkeit schabe ober ihn beleidige und schmerze. Um Ende ward es ganz arg; er sprach vom Tob 20., und ich betrachtete mich schon als eine halbe Mörderin. Die Briefe meines Baters enthielten indessen traurigere Rachrichten über seine Gesundheitsumstände, und endlich tam die schreckliche Botschaft seines Todes. Ach! sie kam mir nicht unerwartet, und boch erschütterte sie mich so gewaltsam, bag ich zum ersten Mal empfand, was bas heißt: Das Berg blutet. Diese Empfindung läßt fich unmöglich beschreiben, später hab' ich fie noch einmal gehabt, dann nie wieder.

Meine Mutter war sehr niedergebengt. Mehr als eine Sorge quälte sie. Ich verstand sie nicht zu trösten und bedurfte selbst des Trostes und Rathes.

# Vildnisse Hamanns.

Wenn im Wiberspruch mit der aufänglich gehegten Absicht, Antage II. welche dahin ging, Hamanns Portrait im solgenden Bande zu dringen (cf. S. 83), solches schon dem vorliegenden beigegeben worden, so darf als Grund dieser Beränderung angeführt werden, daß ein uns unerwartet später zugekommenes Bildniß der ältesten Tochter jedensalls dem ersten Theile angehört und es nun richtiger erscheinen mußte, beide nicht zu treunen, sondern auch dem Portrait des Baters hier seine Stelle anzuweisen.

Hamann ift verschiedentlich und in verschiednen Jahren seines Zebens portraitirt worden. Das vor dem Erscheinen seiner Schriften illein öffentlich mitgetheilte Portrait war jenes, das von Lavater 'einen phhsiognomischen Fragmenten einverleibt (ef. S. 83 n. 334), semnächst abgebruckt erschienen ist in "Cramers spbillinischen Blätern bes Magus im Norben" (1819) und nun wieber in ben Werken von Gildemeister und Petri. Hamann wird hier dars zestellt, das Haupt mit einem Tuche umwunden und das ganze Besicht dem Beschauer zugewendet, doch so, daß nur das eine Thr aus dem Tuche hervortritt, nicht volles Bruftstück, im Hembe, un Halfe geöffnet, mit einem zum Schließen bestimmten, von ber inen Seite loje niederfallenden Bande. Es ist dieses das Borrait, worüber Clandins an Herder schreibt: "Ich habe bei Passapant das Bild meines alten lieben Hamann gesehen. Mit dem Schnupftuch um den Kopf sieht er aus wie Mustapha II. und so Poel. Samann. 28

Unlage II. ernsthaft, daß ich keinen guten Tag und gehorsamen Diener wagte, wenn er vorüber ginge."

Zugleich ift es bas einzige, über beffen Entstehung und Schickfale wir von hamann felbst genau unterrichtet werben. Der Bräsident von Moser hatte nämlich den Bunsch geäußert, Samanns Bilt zu besitzen, und in folder Beranlaffung fdrieb ihm biefer (ben 1. Dec. 73): . . . . "Ich traue bem treuherzigen Laien= bruder\*) so viele driftliche Liebe und Barmherzigkeit gegen bas Werk seiner Sände, ben Magus im Norben, zu, als Rizpa bie Tochter Mjas und ber König David nach 2. Sam. XXI an ben Gebeinen Sauls und Jonathans erwiesen. Die geheime Geschichte, welche ich mitzutheilen, ist folgenden Inhalts: Gine ber jeltsamsten Leibenschaften, bie sich aus einer Bölle auf Erben fur mich in einen irbischen himmel verwandelt (die Berbindung mit feiner Sausmutter) trieb mich von meiner fruchtlofen Wallfahrt 'nach Darmstadt zu Moser) zu einer noch weit fruchtloseren nach Aurland (zum Sofrath Tottien), und ich war im Begriff, dem wirtfamen, bei mir vorzüglich lebhaften Grundgesetze ber Selbsterhaltung Alles aufznopfern. Vor dieser letten Reise\*\*) hatte ich den from= men und etwas findischen Ginfall, mich für meinen feligen Bater so tren als möglich abmalen zu lassen in puris naturalibus mit einer mir unentbehrlich geworbenen Macht auf meinem von Jugend auf fablen Saupte. Meine treue Samabrhabe, Die Mutter meiner lieben Kinder, hatte Befehl, Diefes Bild an meiner Schlafftelle aufzubängen."

"Bei meiner Heinfunft nach meines seligen Baters Tobe machte auf bieses Gemälde ber jetige Lotteriedirector Kanter als mein doppelter Gewatter gewaltthätigen Anspruch. Dieser trenlose Berleger, wie alle seine Brüder, (ohngeachtet ich in meinem Leben mit leinem einzigen im eigentlichen Verstande gehandelt), hat anstatt seines Schlassämmerchens, wofür ich bestimmt war, mich in seinem

<sup>\*)</sup> Unter biefem Namen und an "den Magns im Norden" gerichtet, hatte, wie wir später hören werden, Moser ein Schreiben veröffenttichen lassen, in Erwiederung auf hamanns recensirende Bemerkungen über Mosers "Herr und Diener".

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahre 1765; das Bild'fiellt also Hamann dar in seinem 35. Lebensiabre.

Laden, ber ber größte "im gangen Rorben" ift, am höchsten Balten Unlage II. aufbangen laffen, wo fich alle Welt über ben grmen Gunter im Sente mit verbundenem Kopfe aufhält, ohne zu wissen, wie ich bagn gekommen, in der Attitude eines Narren ober Maleficanten in unferm großen Kanter'schen gaben aufgehangen zu werben. Wenn Ew, aus laienbrüderlicher Prädilection mir die gnädige Erlaubniß ertheilen wollen, mit bem Ranter'ichen Buchladen wegen bes Magi in effigie einen Santel zu beschließen, jo folten Gie babei nicht übervertheilt werten. In bem fünftigen Schickfal bes Originals ift nichts gelegen; es febnt fich blos nach feiner Erlöfung von bem biefigen Pranger, mo es jedermann gum Speltatel bängt. Für ein Dutent prenfischer Thaler will ich in einem gang andern Bilde mit allen Pontificalibus eines nordischen Magi prangen, und im gangen Kanter'ichen Buchlaten foll von nichts bie Rebe febn, als von ber wunderbaren Metamorphofe bes biefigen armen Sunders im Semde mit verbundenem Ropf."

Das Bild wurde bemnächst für zwei Louisd'er wirklich er standen und Mofer übersendet. 3m Jahre 1775 brachte Kanter, von seiner Meg-Reise aus Deutschland beimtehrend, eine Copie bes Bilbes nach Königsberg, und in Briefen an Serber täßt fich nun Bamann über einen Befuch, ben ibm Kanter abgestattet, und einen seltsamen Berbacht, ber ibn gegnält, folgenbermaßen vernehmen (Dom. V. p. Trin. 75): "Rach einem berglichen Willtemmen und bezeugtem Verlangen, mich gleich ben erften Tag ber Anfunft zu fehn, und einigen grimmigen Aufschneibereien über Bafetow, bessen Zweikampf mit Lavater, sich einander zu bekehren, und bes Letteren Niederlage, einer vorgetragnen Entschuldigung von Gberhardt, ber frank seh und nicht schreiben könne, - - - fiel bem großen Gönner und Freunde noch etwas aus feiner Brieftasche ein, bas er von Zimmermann erhalten hatte. 3ch erschraf gleich vor bem Anblick und bachte an Stahlbaum, ber fich viel mit Aupferstechen abgab und ohne mein Biffen eine Copie von bem im Raben hängenden Schlafbilde mitgenommen haben foll. Dierauf wurde mit gewöhnlichen Sidschwüren betheuert, daß es ein Ber such von Lavater wäre für ben zweiten Theil seiner Physiognomik und eine Probe von ber Stärke feiner Ibeale, bag Mofer ibm bas Contour gegeben hatte u. f. w. Mit einem Manne, ber fich

Untage II. verschwört und flucht, mag ich lieber leichtglänbig, als unglänbig thun, und gleichgültige Lügen zu wirerlegen, ist eben so unnütz, als gleichgültige Wahrheiten zu versechten. Mein kleiner Johannes (Hans Michael) hat sich wie ein Engel aufgeführt; er wollte das Bild gar nicht erkennen, saß und brummte vor sich, indem er es ansah, und schlug mit der Hand daranf, daß mich seine Thorheit ungewöhnlich ausmerksam machte. Mein Name ist darunter mit Bleisstift geschrieben, und dies wird von dem lleberbringer sür Lavaters Hand ausgegeben." — —

Den 14. Aug. 75: "3ch habe gestern mit genauer Roth Lavaters physiognomische Fragmente bei mir zu Sanse burchzujehn befommen und nicht ohne Angen- und Seelenweibe. Meine Bijion wegen bes (Cjels=) Ohres und ber alberne Berbacht, baß es eine Erfindung biefigen Ortes ware, was mir wie ein Pfeil in's Gehirn und Herz geschossen war, und wozu ich burch einen Zusammenfluß fleiner Umftande verleitet wurde, die sich verschworen hatten, mich in ben Irrthum zu stürzen, hat mir einige grausame Tage gemacht und mich in viel Berlegenheit gesett. Sobald ich nur überführt war, baß es nicht von hier fam, und Kanter nicht die Unverschämtheit batte, der Unterhändler eines fo bummen Streichs zu febn, war ich beruhigt, und es focht mich nicht mehr an. Freunde, die sich auf Zeichnung verstehn, wollen mich übrigens nicht erfennen; ich foll unten viel zu ftark sehn, and mein Ohr fich wirklich unterscheiben und eine falsche Zeichnung leicht veranlassen können. Bergeben Sie, bag ich Sie mit bieser Brille bennruhigt babe. Gie bangt mit fo vielen Umftanben zusammen und ist für mich ein feuriger Pfeil gewesen, in ber einzigen Rüdficht, bag ich meine vertrantesten Freunde eines jo niedrigen Zuges fähig hielt." - Diefes Bild ift übrigens später wieder au Hamann guruckgefommen und bas nämliche, beffen wir ihn S. 235 haben Erwähnung thun hören. Hamanns Ableben gelangte es, einer Mittheilung Diffelhoffs zufolge, gunächst in ben Besits Roths und banach einer Tochter besselben, ber jett and verewigten Fran v. Dollmann in München.

Anßer vorgebachtem Gemälde befindet sich ein andres in der Königsberger Gemäldesammlung, hoch 2 Tuß 1 Zoll und breit 1 Tuß 8 Zoll, Hamann barstellend in halber Figur, einen schwarzen

dreikantigen Hut auf dem Kopf, mit rother Weste und blauem Antage II. Rock augethan, einen Stock in der linken Hand. Es würde dies Bild sehr wohl zu der Absicht passen, die wir Hamann oben ausssprechen hörten: sich demnächst versüngt und in pontificalibus darsstellen zu lassen. Seltsamer Weise hat er in keinem seiner Briefe einer Anskührung sener Absicht gedacht. Das Bild aber ist ein Geschenk des stühreren Herrn Regierungsrathes, jetzigen Obersorstsmeisters Ferdinand Nicolovius in Franksut a. D., vorzüngsten Sohnes des verewigten Staatsrathes, spätern wirkl. Geh. There Regierungs-Raths Nicolovius, und gleicher Art mit einem Bilde, das sich im Besitz des Herrn Prosessers Rosenberger in Halle besindet.

Bas bas biefem Banbe beigegebene Portrait anbelangt, fo joll baffelbe während Hamanns Unwesenheit in München angefertigt worben febn, auch erinnert bie bas Hanpt bebedente Berücke an hamanns fratere Lebensjahre, infofern wir in einem Briefe an Reichhardt vom 31. Sct. 84 bie Melbung finden: "Dem feligen Sander zu Chren habe ich meine Frijur umgeschaffen - - und mir eine runde Rector-Pernice zugelegt." Die Photographie ist einer aus bem Nachtag ihrer Mintter in ben Besit ber Fran Trenbelenburg übergegaugenen Zeichnung entnommen, welche auch bem Berausgeber ber hamann'ichen Schriften feiner Zeit in Copie mitgetheilt, und wonach bann wieder jener Anpferstich versertigt worden ist, welcher sich vor bem Titelblatte ber zweiten Abtheilung bes achten Bantes findet. llebrigens wird bicfes Portrait auch sonst wohl mehrsach copirt und Freunden Hamanns zugestellt worden sehn, wenigstens besitzt ber Berr Oberappellationsgerichtsrath Pauli in Lübeck ein Exemplar, bas aus bem Nachlaffe Clandins stammend, nach ber Tochter Bersicherung von Hamann bem Bater übersendet worden ift. In Betreff sonstiger Abbildungen mag noch an eine Mittheilung bes Sohnes erinnert werben, welcher bes Berliner Unfenthaltes im Reichhardt'schen Hanse gedenkend, seinem Freunde Hill (1787) melbet: "Agathe Alberti, bie jüngste Schwester von Reichhardts Fran, hat Later und mich gemalt und beffer getroffen als Berr Sennewald".\*) Und enblich

<sup>\*)</sup> Des Malers Sennewald geschicht in einem Briefe an Jacobi d. d.

Untage II. erfahren wir aus Briefen Hamanns vom 17. Nov. und 21. Dechr. 82: "Collin hat den Critifer der reinen Vernunft en médaillon gemacht und mir durch eine schätzbare Freundin und Gevatterin einen ähnlichen Antrag thun lassen. — — Madame Courtan hat den Künstler auch bei mir angemeldet. Wenn es Scherz gewesen, ungeachtet ich gern Andere sowohl als mich selbst beim Worte halten mag, so werde ich doch aus Vesorgniß nicht einen Wint verlieren zum Erust." — — — — —

Ob biefer Gebaufe zur Ansführung gefommen ober nicht, anch barüber findet sich in der Brieffammlung feine Andeutung.

Königsberg, 15. Inni 86, Erwähnung, aber nur als eines ber vielen, bas Hans Besuchenden, indem es hier heißt: "Erispus fam gegen Abend; da wir eben die Köpfe zusammensteden wollten, trat Maler Sennewald ins Mittel, Brahl brachte den Feldprediger Zitterland, und es wurde aus Allem nichts." Db er Hamann portraitirt, darüber geben die Briese teine Unstunft.

# Pruckfehler-Verzeichniss.

| Seite 1 | im Motto statt      | modii                      | m <b>e</b> dii       |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| ,, S    | Zeile 8 v. ob. "    | dem                        | dann                 |
| ,, 14   | ,, 16 ,, ,, ,,      | naud dud?                  | Rant                 |
| ,, 17   | ,, 10 , ,, ,,       | andere ,,                  | Andern               |
| ,, 17   | ,, 11 ,, unt. ,,    | ihn angelegen ,,           | ihnen gelegen        |
| ,, 18   | " 9 " ob. "         | vordem "                   | werden               |
| ,, 18   | ,, 11 ,, unt. ,,    | dem schwungreich ,,        | den fdmningreich     |
| ,, 23   | Anmerfung "         | I. 238 n. j. w "           | 1 166 vgl. mit 1.    |
|         |                     |                            | 237. 238.            |
| ,, 28   | Brile 11 v. ob. "   | Ge besteht                 | Gie bestehen         |
| ., 39   | " 18 " unt. "       | nach Politik "             | uoch Politif         |
| ., 41   | ,, 14 ,, ,, na      | h "derselben" sehlt ein!   |                      |
| ,, 43   | " 1 " ob. nac       | h den Worten "und ich" ei  | nzuschalten bas Wort |
|         |                     |                            | "weiß"               |
| ., 47   | " 2 " unt. ftat     | t Leichnahm lies           | Leichnam             |
| ., 54   | ,, 9 ,, ob. ,,      | dummen                     | dumme <b>m</b>       |
| ., 68   | in der Beifchrift " | Regulierung "              | Regulirung           |
| ., 97   | Beile 6 v. unt. "   | Befchichte "               | Beschäfte            |
| ,, 119  | ,, 16 ,, ,, ,,      | Reihen "                   | Reigen               |
| ,, 143  | ,, 4 ,, ,, ,,       | meinen                     | meinem               |
| ,, 160  | ,, 17 ,, ,, ,,      | Dieotima "                 | Diotima              |
| ,, 174  | " 6 " ob. "         | denfelben Abends "         | diefelben Abends     |
| ,, 175  | ,, 3 ,, unt. ,,     | ferne <b>res</b>           | fernes               |
| ,, 183  | ,, 6 ,, ob. ,,      | andrem "                   | andern               |
| ,, 239  | ,, 6 ,, mit. ,,     | Phrmon                     | Phrnow               |
| ,, 259  | ,, 12 ,, ,, ,,      | ihrer                      | Threr                |
| ,, 314  | ,, 1 ,, ,, ,,       | die folgende Abtheilung    | lies: die folgenden  |
|         |                     |                            | Abtheilnngen         |
| ,, 335  | " 13 " ob. "        | Diät                       | Diät                 |
| ,, 346  | " 18 " uut. "       | sosamoque "                | s <b>e</b> sa moque  |
| ,, 352  | " 7 " " be          | r Nachdruck auf die Gilben | richtern in Kunft-   |
|         |                     |                            | richtern             |
| ,, 352  | ,, 3 ,, ,, ftatt    | Predider lics              | Prediger             |
| ,, 369  | ,, 18 ,, ,, ,,      | potente <b>re</b>          | potente <b>r re</b>  |
| ,, 379  | ,, 15 ,, ob. ,,     | Berlangen "                | Berborgene           |
|         |                     | _                          | **                   |

| Seite | 384 | Zeile | 5  | $\mathfrak{v}.$ | ob.  | statt | Schlüffel  | lies: | : Edylüffe  |
|-------|-----|-------|----|-----------------|------|-------|------------|-------|-------------|
| "     | 387 | "     | 10 | ,,              | "    | "     | aus reden  | ,,    | als reden   |
| ,,    | 387 | ,,    | 9  | ,,              | unt. | "     | Sprachen   | ,,    | Sprache     |
| ,,    | 397 | "     | 4  | ,,              | "    | ,,    | Genius     | ,,    | Genic's     |
| ,,    | 411 | "     | 8  | ,,              | ,,   | "     | und letten | ,,    | den letzten |
| ,,    | 431 | ,,    | 15 | ,,              | ob.  | ,,    | und das    | 11    | und da      |

Berichtigung: Statt eines Briefes an Linduer auf Grünhof, der Seite 291 mitgetheilt werden sollte, habe dort Worte ans einem Briefe vom 16.20 July 59 Aufnahme gefunden, der nicht an ihn, sondern an seinen Bruder, den Rector Linduer gerichtet ist.

3usah: Den Worten: "nti puto. dens fio" Scite 50, Z. 1 v. unt., welchen als Gegeniat die Worte "uti puto, homo fui (S. 120 Z. 2 v. ob.) entiprechen, hätte als erklärende Anmerkung hinzugefügt werden können:

Vespasianus eum scommate exonerans se super sella: "uti puto, deus fio." Bacon serm. fid. de morte. Bgl. Schr. Bd. II, S. 75.

Sinzelne Ungleichheiten in der Orthogravhie, welche bei der Correctur übersehen worden, als: "dieß" statt "dieß", "Literatur" statt "Litteratur", "fals statt salls", in Griechischen Namen das "c" statt des "k" u. s. wwolle der geneigte Leser mit der Berschiedenheit des Conceptes und der Absichist entschuldigen.

Anla 1e

id ns

to And

† 1870.

Aug ado beri

leir ras

ıç

#### Genealogische Uebersicht der Hamann'schen Nachkommenschaft.

NB Die haden fielder, welche Humann Tochker hornteben, pedaren einer anterengiele, allem R Zunie Namen Bonelege au, mit die Spile, aus ist zusätze in benoderer Vernalswung hennigefligt werden. Aus Certral nach Preusen übergemehrt, lat der ällen finder Prodrich mehr vollen fernalen von Kontant und Vernalswung der von Kontant und Vernalswung der Vernalswung der von Kontant und Vernalswung der Vern

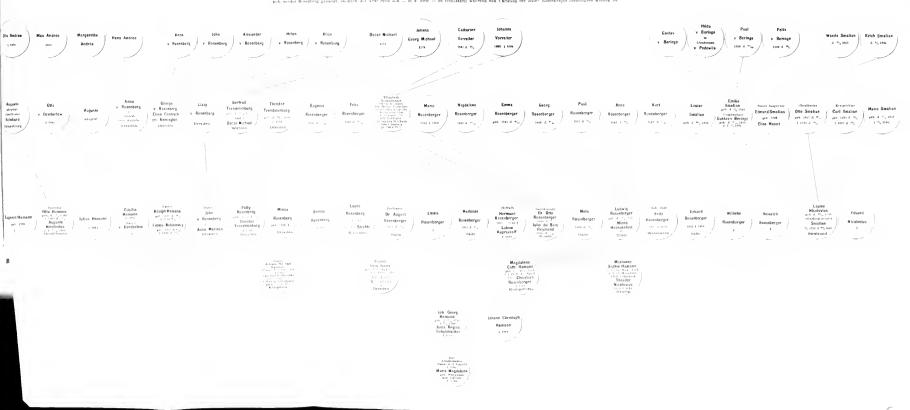



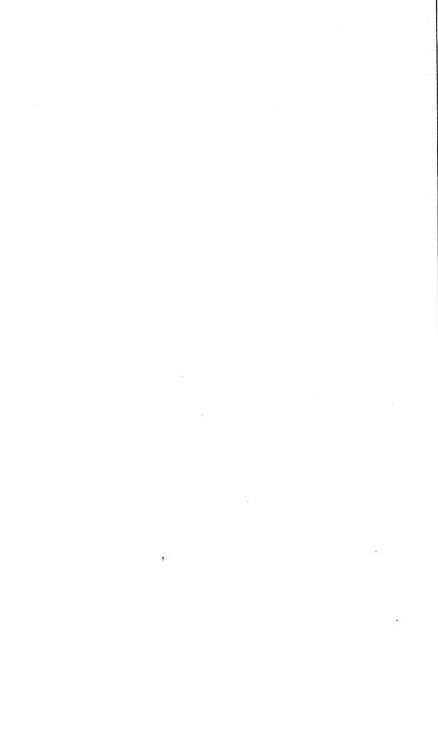

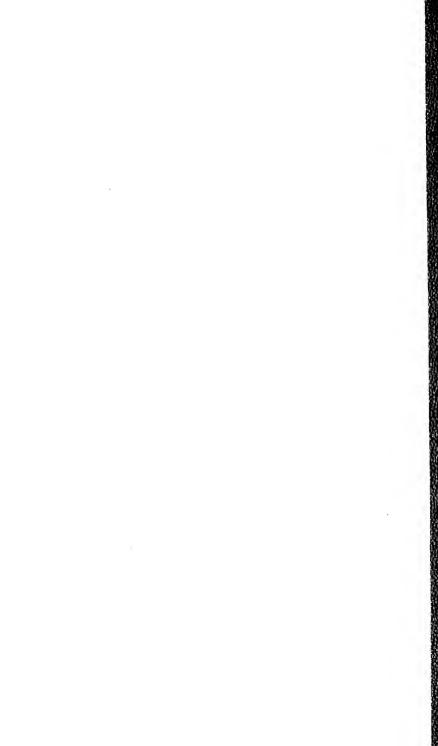



Poel, G. Johann Georg Hamann, der Magus im Norden, ... 9193 LG H198

**University of Toronto** Library DO NOT **REMOVE** THE CARD **FROM THIS POCKET** Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LIMITED